

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



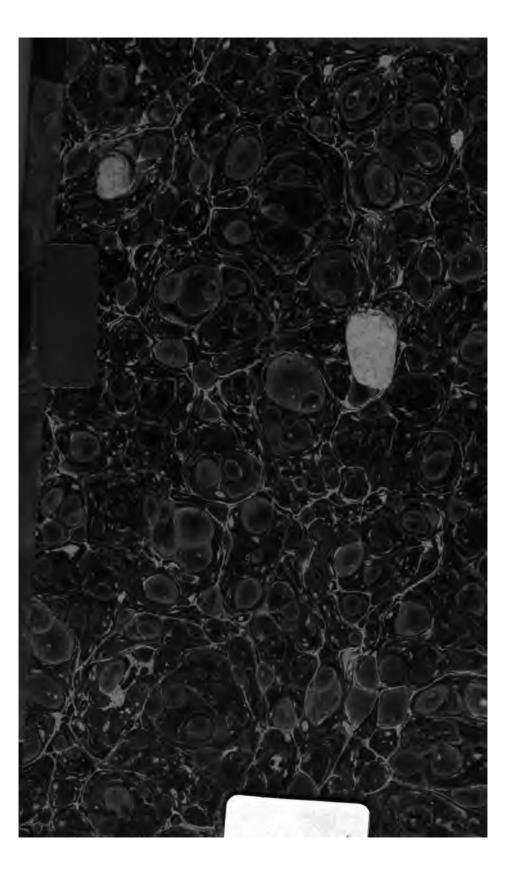



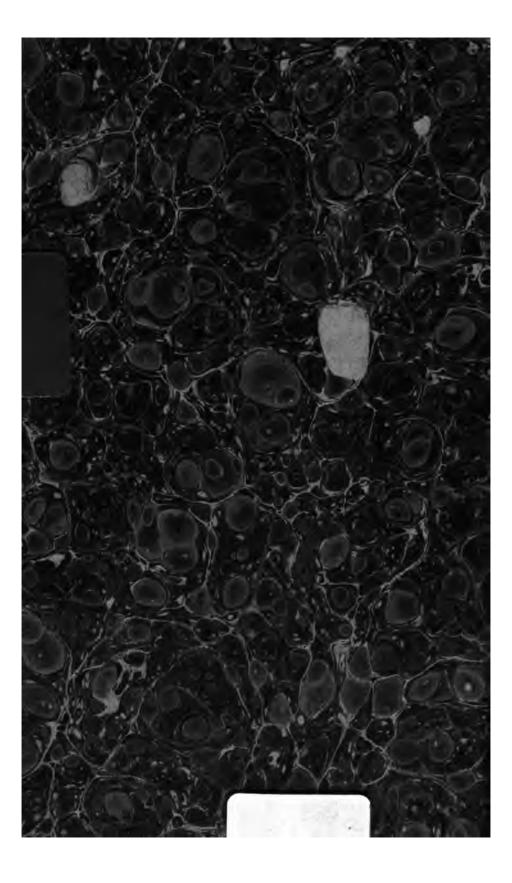

M. Tensler!

•

•

:

Carl Joseph Bouginé Hochfürstl. Badischen Kirchenraths und ordentlichen Professors der Gelehrtengeschichte auf der Fürstenschule zu Caristub

# Sandbuch

ber allgemeinen

# Litterargeschichte

nac

heumanns Grundrif.

Rach deffen Lobe berausgegeben ,

b s n

C. F. Bouginé.

Des Sechsten

Supplement bandes weiter Theil.

Baric, ben Dreit, Bufli und Compagnie. 1804.



M. Tenster!

.

.

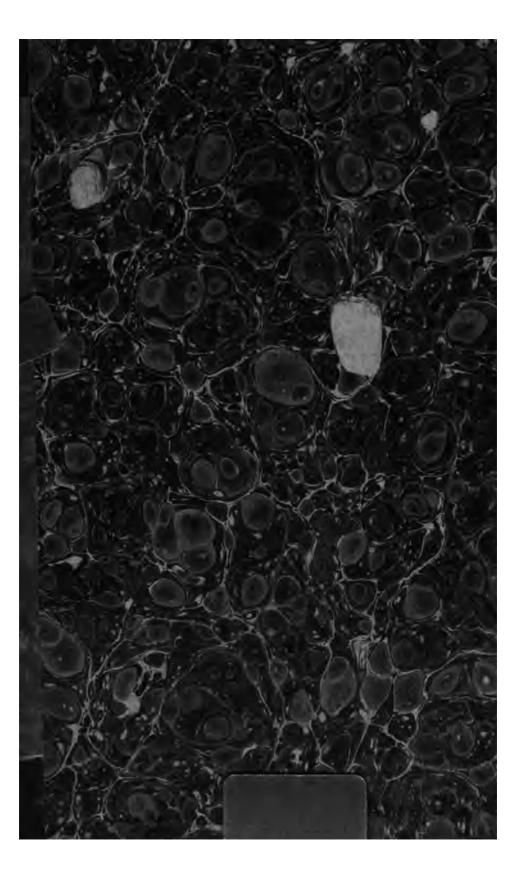

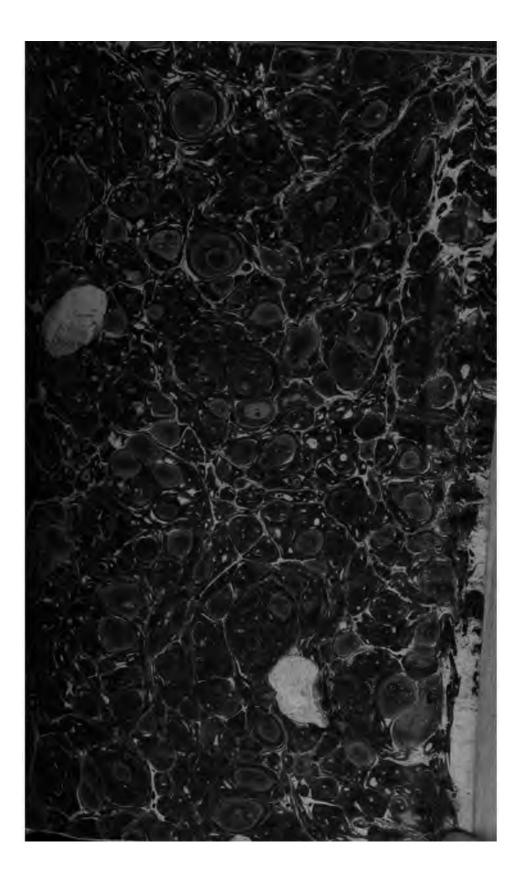



M. Tensler!

Es lag nun mir ob, und ich hielt es für Pflicht, jene Sammlung zum Druke zu befördern. Schon früher würde gegenwärtiger Band erschienen senn, wenn nicht mancherlen hinderliche Umstände, besonders die Kriegsunruhen in Deutsch; land und der Schweiz, eine raschere Veranstaltung gehemmt hätten. Der größte Theil ist übrigens Hinterlassenschaft des Seligen; nur hie und da wagte ich, schüchtern, einige Zusstäte, so weit Zeit und Kräste mir es gestatten wollten.

Ich sehe selbst ein, daß gegenwärtige Arbeit dem Werke nicht gerade dem Stempel der Vollendung ausdrüfen wird, und gebe vielleicht auch zu, daß dasselbe in der Folge durch eine gänzliche Umarbeitung seinem Zweke näher gerüft werden könnte. Indessen wird der Besizer hier denn doch manche Ansgabe, manche Berichtigung sinden, die ihm willsommen ist, und die er einem fleißigem Sammler dankt, der seinen Lesbensgenuß darin fand, sein Leben der gelchrten Welt zu widzmen. — Ich möchte diesen Band zusammengetragene Matezrialien zu einer künstigen Umarbeitung und Vervollsommnung des Hauptwerkes nennen. Freuen soll es mich, und für reichzlich belohnt werde ich mich halten, wenn dieses, schon jezt, dadurch einen größern Grad von Brauchbarkeit erhält, und also auch mehrern Nuzen stifftet.

Mit allem Eifer war ich ben der Ausarbeitung auf Deut: lichkeit, Abkurzung und Erleichterung des Nachschlagens bes dacht, ob ich gleich oft, wegen der nicht selten etwas ver: worrenen und schnell hingestreuten Bemerkungen des Verfassfers, der ohne Zweifel einer lezten Feile etwas übrig ließ, hierin nicht geringe Schwierigkeit sand. Zu mehrerer Bet

quemlichkeit ben dem Gebrauche sind die ben jedem Bande des Handbuches hinten angehängten Berichtigungen und Zusätze hier aufgenommen, um eine vervielfältigte Bemühung und doppelten Aufenthalt benm Nachsuchen zu vermeiden. Das Register wird ebenfalls sachdienlich senn.

An den eingeschlichenen Drukfehlern bin ich unschuldig, weil ich keine Correktur übernehmen konnte. Sie sind ersklärbar, wenn man übersegt, wie muhsam eine Arbeit von der Art für Sezer und Correktant senn muß.

Noch ist es übrig, bem Einwurse zu begegnen, als ob überhaupt die Herausgabe dieser Supplemente hatte unterbleis ben und solche lieber erst ben einer neuen Ausgabe des Wer: tes diesem hatten einverleibt werden sollen. Ich bitte dages gen zu bedenken, daß ein Werk von dem Umfange und Preisse sich nicht so schnell vergreift, und eine zwote Auslage vielsteicht erst nach manchem Jahre erscheinen wird. Es ist also doch besser, diese Nachträge kommen jezt in die Hände des Publikums und werden einstweilen benüzt. Ununterbrochen gebiert die Zeit in ihrem Lause, und bis dorthin konnen neue Ergänzungen dem Ganzen abermals eine neue Gestalt geben.

Die gütigen Benträge einzelner Freunde, so wie die ges diegenen Bemerkungen der gründlichern Rezensionen sind vom Verfasser sorgfältig in Anschlag gebracht worden. Ueber der Asche des Seligen danke ich hiermit allen denen Verehrungss würdigen öffentlich; welche die nüzlichen Anstrengungen eines Mannes nicht verkannten, der so manches schone Jahr seis nes Lebens, zu ihrem Frommen, einem Fache opserte, das nur selten einen so warmen Verehrer findet, der ihm mit Resignation seine Tage hingiebt.

Ich empfehle mich meinen Gonnern mit gebührenber Hochachtung.

Erlangen, im August, 1801.

C. F. Bougine.

# Ein Wort

# an ben Lefer.

So sehr ben Erscheinung bes Handbuches ber allgemei: nen Litterargeschichte meines fel. Baters, über bie Mulich: feit bes Werkes alle Stimmen fich vereinigten, fo wenig wurden jedoch bie Beschwerden über zu wenige Bollständig: feit und ofters eingeschlichene Unrichtigkeiten unterbruft. Db nun gleich diefer Borwurf fur ben Berfaffer, ber als einzel: ner Mann ein Wert unternommen hatte, bas fich fur eine Gesellschaft eignete, der überdieß viele Berufsgeschäfte hatte, und diese nicht über ber Mebenarbeit vernachlässigen wollte weber beschämend noch schmerzlich senn konnte, so fühlte er Dennoch felbst, daß derfelbe nicht ungegrundet mar. Den nemlichen eifernen Fleiß, welchen er auf die Verfertignng bes Werkes verwendet hatte, widmete er also nun auch ber Ber: vollständigung desselben, durch unermudetes Sammeln ein: zelner erganzender und berichtigender Rachrichten, und ichon reifte diese Errungenschaft ber Berausgabe entgegen, als ein schneller Tod ihn der Welt entrig und die eigene Ausführung feines Planes mit ihm ju Grabe gieng.

nur selten einen so warmen Berehrer findet, der ihm mit Resignation seine Tage hingiebt.

Ich empfehle mich meinen Gomern mit gebührenber Hochachtung.

Erlangen , im Anguft , 1801.

C. F. Bougins

quemlichkeit ben dem Gebrauche find die ben jedem Bande des Handbuches hinten angehängten Berichtigungen und Zusäze hier aufgenommen, um eine vervielfältigte Bemühung und doppelten Aufenthalt benm Nachsuchen zu vermeiden. Das Register wird ebenfalls sachdienlich senn.

An den eingeschlichenen Drukfehlern bin ich unschuldig, weil ich keine Correktur übernehmen konnte. Sie sind ersklärbar, wenn man überlegt, wie mühsam eine Arbeit von der Art für Sezer und Correktant sehn muß.

Noch ist es übrig, dem Einwurse zu begegnen, als ob überhaupt die Herausgabe dieser Supplemente hatte unterbleis ben und solche lieber erst ben einer neuen Ausgabe des Werstes diesem hatten einverleibt werden sollen. Ich bitte dages gen zu bedenken, daß ein Werk von dem Umfange und Preisse sich nicht so schnell vergreist, und eine zwote Auslage viels leicht erst nach manchem Jahre erscheinen wird. Es ist also doch besser, diese Nachträge kommen jezt in die Hände des Publikums und werden einstweilen benügt. Ununterbrochen gebiert die Zeit in ihrem Lause, und bis dorthin konnen neue Ergänzungen dem Ganzen abermals eine neue Gestalt geben.

Die gütigen Benträge einzelner Freunde, so wie die ges diegenen Bemerkungen der gründlichern Rezensionen sind vom Berfasser sorgfältig in Anschlag gebracht worden. Ueber der Asche des Seligen danke ich hiermit allen denen Berehrungss würdigen öffentlich, welche die nüzlichen Anstrengungen eines Mannes nicht verkannten, der so manches schone Jahr seiz nes Lebens, zu ihrem Frommen, einem Fache opserte, das



M. Terster L

. . Carl Joseph Bouginé Hochfürstl. Badischen Kirchenraths und ordentlichen Professors der Gelehrtengeschichte auf der Fürstenschule zu Carisruh

# Sandbu ch

der allgemeinen

# Litterargeschichte

n a ch

Deumanns Grundris.

Rad deffen Tobe berausgegeben ,

bsn

C. F. Bouginé,

Des Sechsten

Supplement bandes weiter Theil.

Burid, ben Drell, Bufli und Compagnie. 1802.

.

;

.

# Ein Wort

# an ben Lefer.

So sehr ben Erscheinung bes Handbuches ber allgemei: nen Litterargeschichte meines fel. Baters, über die Rugliche keit bes Werkes alle Stimmen sich vereinigten, so wenig wurden jedoch die Beschwerden über zu wenige Bollständig: feit und ofters eingeschlichene Unrichtigkeiten unterbruft. Db nun gleich biefer Vorwurf fur den Verfasser, der als einzel ner Mann ein Werk unternommen hatte, bas fich fur eine Gesellschaft eignete, ber überdieß viele Berufsgeschäfte hatte, und diese nicht über der Nebenarbeit vernachläffigen wollte weber beschämend noch schmerzlich senn konnte, so fühlte er bennoch felbst, bag berfelbe nicht ungegrundet mar. Den nemlichen eifernen Fleiß, welchen er auf die Verfertignng bes Werkes verwendet hatte, widmete er also nun auch ber Ber: vollständigung desselben, durch unermudetes Sammeln ein: zelner erganzender und berichtigender Machrichten, und ichon reifte diese Errungenschaft ber Herausgabe entgegen, als ein schneller Tod ihn der Welt entriß und die eigene Ausführung feines Planes mit ihm ju Grabe gieng.

Lin, 10. von unten. Statt: "hamb. 1779—89. XIX. 12." Les fe: Hamb. 1779—90. XX. 12. (9. Thir. 8. gr.)

Lin. 7. von unt. Rach: "ib. 1786." Seze gu: Dritte gang umgearbeitete Ausg. ib. 1790. 8. (18. gr.) 4te Undg. ib. 1796. 8.

Lin. 2. u. 3. v. unt. Rach: wib. 1780. 8." Seje ju: 4te vers beffette Ausgabe, ib. 1796. 8.

Lin. 2. v. unt. Rach: " ib. 1783. III. 8." Seje ben: 4te vers befferte Ausg. ib. 1796. III. 8. mit Aupf. (1. Shir. 12. gr.)

Not g Sei' am Ende ju : - Bambergers biogr. Anesdoten berühmter großbritt. Gelehrten, 2ter B. p. 381 - 399.

Seite 6.

Lin. 2. Statt: "Bolfenb. 1786 — 88. IV. 8." Lefe: Wolfenb. 1786 — 92. XII. complet. & (6. Thir.)

Lin. 6. Statt: "ib. 1787, VII. 8. (12. fl.)" Lefe: ib. 1787— 92. XIII. 8. (15. Thir 16. gr.)

Bu Campes Schriften fete ju : - Geschichte Sandford's und Marton's zc. aus dem Engkloben. Braunschw. 1788. 8. — Ueber Belehnungen und Strafen, in padagogifcher hinficht. ib. 1788. 8. (6. gr.) - Moris, ein Bentrag jur Erfahrunge . Geelenlehre. b. 1789. 8. (2. gr. ) - Briefe aus Paris, jur-Beit der Revolution. ib. 1790. gr. 8. ( I. Thir. 4. gr. ) - Berfuch eines Leitfabens benm chriftl. Religions/Unterricht 2c. ib. 1791. 8. (4. gr.) — Ers findungs: und Erfenntniffraft der menfchlichen Geele. Leipt. 1776. 8. - Deue Methode, Rinder lefen ju lebren ic. Samb. 1778. 8. -Sittenbuchlein fur Rinder aus gefitteten Standen. - Rleine Rinders bibliothet. Braunfchm. 1782-85. XII. 16. Fortfeg, unter bem Eis tel : Sammlung intereffanter Reifebefchr. fur die Jugend, 1785. bis 93. oder 13tes bis 24tes B. ber Rinderbibliothet. (jufammen 12. Thir.) — Ausjug in 5. Th. 1794. 16. (2. Thir. 12. gr.) — Auszug aus dem Theophron. ib. 1790. 8. — Ueber einige Mittel ger Beforberung der Induftrie. ib. 1787. 8. 11. - Revifion des Schul und Erziehungsmefens. ib. 1785 - 92. XVI. 8. (15. Ehlr. 16. gr.) - Der Einfiedler von Bartworth, eine northumberlandis iche Ballade. ib. 1799, 8. - Klugheitelehren für Junglinge, Die in die Welt treten wollen. ib. 1790. 8. — Berfuch einiger Sprache bereicherungen, ib. 1791. 8. - 3weiter Berfuch ic. ib. 1792. - Drits ter Berfuch r. ib. 1794. 8. - Machtrag und Berichtigungen bagu. ib. 1704. 8. - Bentrage jut Beforderung der fortfchreitenden Huss

bilbung ber beutschen Sprache. Braunschweig, 1797. III. St. gr. 8. in Gefellschaft mit andern; wird fortgefest.

Schalte bier folgenden Artifel ein;

Deter Camper, geb. ju Leiben , ein febr berühmter Meit und besonders Anatomifer; anfangs ju Amfterdam , bernach ju Rranes fer und Groningen ; endlich beforgte er die Staatsgeschafte von Rriefland. Er farb, ben 8. Upr. 1789. und binterließ ein taftbas res Ruochen: und Foffilien & Cabinet. - - Schriften: Demonftrationum anatomico-philologicarum Lib. II. Amst. 1760. 62. fol.m. (11. 26te. 16. gr.) - De fractura patellæ &c. Hagæ Com. 1790. 4.m. (20. gr.) - De emolumentis et optima methodo insitionis variolarum. Bremæ, 1774. (18. gr.) - Anmertungen über Ginimpfung ber Blattern. Leips. 1772. gr. 8. mit Rupf. (8. gr.) - Betrachtungen über Gegenstande ber Geburtebulfe. 1776. 8. mit Rupf. (10. Ar.) - Abhandl. von' den Rennzeichen des Lebens und Lodes neugebores ner Rinder. Frantf. 1777. 8. (8. gr.) - Rleine Schriften) bie Argnenfunft und Raturgefchichte betreffenb; aus bem Bollandifchen. Leips. 1782 - 90. III. gr. &. (3. Thir. 22. gr.) - Borlefimgen über bas Biehfterben. Ropenh. 1771. 8. (7. gr.) — Raturgeftbichte des Drange Dutange und anderer Affenarten. Duffelborf, 1790. gr. 4. mit Rupf. (2. Thir. 16. gr.) — Abhandl über die Berfchiedenheit ber Gefichtszuge in Menfchen, und über bas Schone in antifen Bilbfaulen und gefchnittenen Steinen; aus dem hollanbifcben pon Commering. Berlin , 1792, gr. 8. mit Rupf. ( 1. Lolt. 18. gr.) a)

Mach dem Artifel, Anton le Camus," schalte folgenden Artis

Carl Stephan Ludwig le Camus, ftarb den 4. Mai 1786. zet. 58. In Paris alik Mitglied der R. Gesellschaft der Wiffenschaft ten, auch der zu London, und Professor der Königl. Afademie der Baufunft. — Dauptschriften: Cours de Mathematiques. Paris, IV. 8. — Elemens de Mecanique. — Elemens d'Arithmetique &c.

Bu bem Artifel "Joh. Galbere Campiftron," mert als Note:
\* Sein Eloge &c. in der Bibl. françoise. T: IH. p. 46-55.

a) Halleri Bibl. anatom. T. II. p. 395. — Baldingers Biographien ie. 1. B. 2. St. p. 251. fqq. — Beobachtungen und Entbefungen aus ber Rasturfunde von der Gesellschaft naturforschender Treunde, 4. B. 2tes St.

- Niceron Mem. T. XXV. p. 162. fq. - Camberta Gelehrtens geschichte ber Regierung Ludwigs XIV. 3. B. p. 262. fqq.

Geite W.

Lin. 12. fq. Rach: " nicht verfauft werden." Seze ben: J. E. Rapp beforgte eine vermehrte Ausgabe mit neuen Zufagen von Cas mufat. Amft. ot Lipf. 1744. fol.

Lln 19. Rach: " ju hangu." Seze ben : feit 1782. Regies rungsbirector ju Aktirchen in der Grafschaft Sann; feit 1783. Cob legienrath ju Petersburg.

Lin. 20. Statt: "Frankf. 1773—89. X. gr. 8. Der 13te Band in 3. Abtheilungen." Lefe: Frankf. 1773—91. XIII. gr. 8. (32. Thir. 14. gr.) Der the Theil begreift die Mineralogie; der zte die Probiertunkt; der 3te die oberirrdische Erdbeschreibung; der 4te die unterirrdische Erdbeschreibung; der 5te die Grubens baufunkt; der 6te dia Markscheiderunkt, in 2. Abtheilungen; der 7te die Bergmaschinenkunkt, in 3. Abtheilungen; der 8te die Scheiderkunkt; der 9te die Schmelzkunkt, in 3. Abtheilungen; der 10te die Salzwerkskunde, in 3. Abtheilungen; der 11te Th. Grundsige des deutschen Bergs und Salzrechts, in 5. Abtheilungen; der 12te die ersten Gründe der Bergsamerals und Bergpolizen, Wissenschaft.

Seje ferner ju : Bermifchte , meijt ofonomische Schriften, (12. Abhandlungen ) Riga, 1786. 87. 4. mit Rupf. (2. Thir. 12.gr.) - Rleine technologische Schriften. Gieffen, 1791 - 96. V. 8. mit Rupf. (4. fl. 30. fr.) — Abhandlungen vom Bafferrecht zc. Salle, 1790. II. 4. mit Rupf. (3. Thir. 8. gr.) - Grundlehren ber burs gerlichen Baufunft. Gotha, 1792. 4. mit Rupf. (5. Thir. 8. gr.) = Abhandlung vom Sorfe. Gieffen , 1789. 8. (6. gr.) — Adolph Beyers Bergkaaterechtelebro, mit Berichtigungen, Erlauterungen und Bufagen. Salle, 1790. 8. - Einzelne Baufchriften. Frankf. 1791 94. II. 8. (3. Ebkr.) - Befchreibung eines Ruppelofens. ib 1784. und 1791. mit Rupf. (12. gr.) - Beschreibung ber Bergwerfe in heffen. ib. 1767. 4. mit Rupf: (2. Thir.) - Befchreibung der Bergmerke in der Graffchaft Sanau. ib. 1787. 8. mie Rupf. (12. gr.) - Abhandlung von ber Zubereitung ber Rupfererge. ib. 1766. 8. (5. gr.) - Bon ber Zubereitung bes Robeifens in Schmiebeifen. ib. 1788. 8. mie Rupf. (8. gr. ) — Bon bem Bau ber Webre. ib. 1788, 8. (16. gm) — Bom Gips und Ledertalt ben ben Saus grbeiten Bieffen, 1790. & mit Rupf. (12. gr.) - Bie eine Dbfb

barre antulegen fep. ib. 1790, 8. mit Rupf. (7. gr.) - Ueber Bierbraueren, ib. 1792. 8 mit Rupf. (9. gr.) - Bon ber Anlage ber Dorfer .c. ib. 1792. 8. mit Rupf. (1. Thir. ic. - Befchreis bung eines bolgsparenden Batofens. ib. 1789. 8. (5. gr.) - Abe bandlung von der Anlage und dem Bau einer neu eingerichteten. am Brand fparenden Potaschstederen. ib. 1792, 8. mit Rupf. (8. gr.) - Bon ber Anlage, bem Bau und ber Ausbefferung ber Teiche, besonders ber Rischteiche, ib. 1792. 8. mit Rupf. (9. gr.) - Bon ber Anlage, bem portheilhaften Bau und der Unterhaltung der Robrbrumnen, ib. 1792. 8. mit einem Rupf. (6. gr.) - Bon dem Bau der vortheilhafteffen Aruchtmagggine, und der Berbefferung alter Magazine, ib. 1792. 8. mit einem Rupf. (4. gr.) - Bon der Anlage und dem zwetmafigen Bau schöner und gesunder neuer; und ber Berbefferung alter , übelgebauter Stadte. ib. 1792. 8. mit Rupf. (12. gr.) - Abbandl. von einem brandfparenden vierefige ten Dien, ib. 1796. 8. - Anweisung Decken burch neue Sange und Sprengwerke ju bauen. Gieffen, 1796. 4. mit Rupf. (2. Thir.)

3u . Cannegieters Schriften seze ben: — Tr. de mutata romanorum nominum sub principibus ratione. Trai. ad Rh. 1758. 4. Lugd. B. 1774. 4.m. (2. Thir.) — Comment. ad fragmenta veteris jurisprud. Bremæ, 1771. 4. (1. Thir. 12. gr.) — Observat. juris rom. Lib. IV. Lug. B. 1772. 4. (2. Thir. 8. gr.)

Not. n. Seg' am Ende gu: — Meuselii Bibl, hist. Vol. IV. P. II. p. 343. sq.

## Seite 9.

Lin. 11. Nach: "1740. 8. (8. gt.)." Seze ben: Daben fein Leben, von Joach. Lange.

3u Ifr. Gottl. Canz Schriften feze ben: — Roma facra, civilis, militaris, litteraria, privata. ib. 1738. 4.

### Seite 10.

Lin. 4. sq. Statt: "Aftronom in Portugal." Lese: Aftronom in Lissabon, wo er seit 1722. astronomische Beobachtungen machte.

Lin. 15. v. unt., 3u "geboren." Seze ben: im Jahr 1716.

Lin. 13. u. 14. v. unt. Mach: "Bibliothef." Seje ben: und Mitglied der R. Atademie der schonen Wiffenschaften.

Statt: 20 und ftarb nach 1774." Lefe: und ftarb 1775.

Bu Joh, Capperonier's Schriften feje ben: - Einige hiftoris fche Abhandlungen in den Memoiren.

Not. p. Seje ju: - Schmerfahle Rachrichten von jungfis perftorbenen Gelehrten. I. B. 4. St.

Not. r. Seje ju: — Sami Onomast. T. VII. p. 134. sq. — Sein Elege &c. von du Puy, in ber Hist. de l'Acad. des Inscr. Vol. XL. p. 242—245.

#### Seite TT.

Bor bem Urtifel "Carlier" rifte folgenbe Artifel ein :

Cardonne, Dolmetscher der vrientalischen Sprachen und Prof. der arabischen Sprache am R. Collegium zu Paris. — Er schrieb: Melange de Litterature orionale. Paris, 1770. II. gs. 12. Deutsch: Erzählungen aus dem Detent ic. Leipzig, 1787. gr. 8. (12. gr.) Sehr unterhaltend. — Geschichte von Afrika und Spasnien, unter der Herrschaft-der Araber; von Schr übersezt. Burich, 1770. III. gr. 8. (1. Ehlr. 8. gr.)

Gian Kinaldo Carli, Graf, Prassbent des höchsten Gerichts und geheimer Staatsrath zu Massand; sturb daselbst als emeritus 1787. — Geine italienische Werke, politischen und statistischen Innhalts, sind zu Maisand 1784—87. KVIII. gr. 8. zusammens gedruft, unter welchen sich das große Wert delle Monere &c. ib. 1754—62. IV. 4. auszeichnet. Ueberdis sind auch zu merken: Lettere Americane. Cosmopoli (Firenze) 1780. II. 8. Cremona, 1781. III. 8. Deutsch von Chr. Goetstr. Senning. Gera, 1785. III. 8. (3. Thir. 8, gr.) Den 3ten B. übersezte ein Anonymus. — Della Spedizione degli Argonauti ip Colco Lib. IV. &c. Venezia, 1745. 4. mit geographischen Cabellen. b)

Lin. 14. Statt: "Tub, 1697. II. 4. (2. fl. 30. fr.)" Lefe: Tub. 1697. 1700. II. 4. (3. Thir. 8. gr.)

Lin. 18. fq. Ju: " Murtembergifche Unfchuld wider Arnolds RR. Sift." Seze ben: Um, 1703. 4. (16. gr.)

Not. s. Seze ju: - Nouv. Dict. hift. h. v.

3u Jacob Carpovs Schriften feze ben: — Occonomia falutis N. Testamenti, Quedlinh, 1765, 4, (3, Shk.)

N. Testamenti. Quedlinb. 1765. 4. (3. Thk.)
Seite 12.

Not, d. Geze zu: — Riedels philos. Bibliothet. 1. B. p. 50. sq. 3u Joh. Bened. Carpzov's Schriften seze ben: — Abers

b) Gotting. Ameigen von gelehrten Sachen. 1788. p. 545-553. - Meufelis Bibl, hift, Vol. III. P. I. p. 257. fg. P. II. p. 206.

malige Ueberfegung bes Briefe an die Sehraer, mit Anmerkungen. Belmfiabt , 1795. gr. 8. (5. gr.) - Primæ linem hermenevrice et philologiz facræ V. et N. Test. ib. 1790. 8. - Epistolarum catholicarum septenarius, grzce et lat. c. n. Halz., 1790, 8.m. (16. ar.) - Ueberfegung bes Briefs D. an Die Galater. Delmft. 1794. gr. 8. (2. ar.) - Collegiam Rabbinico biblicum in libellum Ruth, Lipf. 1703. 4. (16. gr.) - Isagoge in libros symbolicos ecclesiarum Lutheranorum. Dreadæ, 1725. 4. (2. Eblr.) - Harmonia evengelicobiblica. Lips. 1708. 4. (2. Lift. 16. gr.) - Biblia parva philelogica exegetica, ib. 4. (2. Thir. 16. gr.) - Diftorifcher Chau plas der Stadt Zittau. Zittau, 1721. fol. mit Rupf. (2. Thir. 16. gr.) - Ehrentempel merfwurdiger Antiquitaten der Oberlaufi. ib. 1719. fol. mit Rupf. (3. Sbir. 16. gr.) — Evangelifche Barbilder und Fragpredigten über die Evangelia. Leipg. 1723. 4. (2. Thir. 8.gr.) - Auserlefene Tugenbfpruche bell. Schrift. ib. 1717. 8. (18. gr.) - Predigten ze.

3u 3. fr. Cartheuser's Schriften fege ben: - De morbis endemiis. Francof. 1771. 8. (48. fr.)

Not. u. Geze ju: - Rachrichten von niederfachfifchen fer. Leus ten. hamb. 1768. 69. (ater B. p. 202-232.)

Seite 14.

Nach dem Artifel "Paul Cafati" rufe folgenden Artifel ein: Marthaus Casiri, ein Maronit, Priester, Dock. theol. und R. Bibliothefar im Esturial 2c. — Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis &c. Madriti, 1760. 70. II. fol. c)

3u Joh. Phil. Caffels Schr. seze ben : — Jubelhochzeitmungen. ib. 1759. 4.

Seite 15.

Lin, 4. von unt. Nach: "Lond. 1728. gr. fol." Seze ben; mit XI. Rupfertafeln.

Mert' hierzu als Mote: Meufeliz Bibl, hist. Vol. IV. P. II. p. 368. sq. Geite 16.

Lin. 14. Zu; 3 Dizzionario Italiano Tedesco &c." Sete bep: Bets mehrt von 3. G. di Fraporta. ib. 1771. 4. (7. Ehlr. 12. gr.)

Bu Vicol. di Caftell's Schriften feje ben : - Eine italienis

<sup>\*)</sup> Nova acta erudit. 1768. p. 199-211. - Meufelii Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p. 501. sq.

fche Grammatif. ib. 1760. und 1768. 8. (12. gr.) — Lettere miscellanee, curiose e galante. Norimb. 1756. 8. (8. gr.) mit Cramers deutscher Uebersezung. ib. 1782. 8. (16. gr.) — Dizionario italiano tedesco, oder italienisches Sprachs und Wörterbuch. Leipz. 1741. 4. (2. Chir. 12. gr.)

Roch dem Artifel "Vicolaus di Castelli," schalte folgenden

Babriel Lancellot Castelli, Fürst von Corremuzza et., ein Archaolog zu Palermo. — Schristen: Storia di Aleza, citta di Sicilia. Panormi, 1753. 4. — Le antiche Iscrizioni di Palermo raccolte e spiegate. ib. 1762. fol. — Sicilia et adjucentium insularum veterum inscriptionum nova collectio. ib. 1769. fol. — Alla Sicilia numismatica di Filippo Peruta &c. ib. 1770—74. V. 8. d)

Lin. 19. Rach: "beym Feldartillerie:Corps in Berlin." Seze ben: hernach Director ber mathematischen Classe ben der R. Afas bemie und mehrerer Akademien Mitglied; farb ben 11. Oct. 1791. zt. 82.

Geite 17.

Rach dem Artifel " friedrich de Castillon," rufe folgenden Artifel ein:

Claud. Vicol. le Cat, geb. ben 6. Sept. 1700. ju Blerancourt in der Vicardie, mo fein Sater ein geschifter Bundargt mar. Er ftubirte anfange nebst ber Philosophie Die Geometrie und Rrieges baufunft, hernach die Chirurgie und Physit zu Paris; wurde 1729. Bund: und Leibargt ben bem Ergbischof von Rouen; 1731. Chirurgien Major ben bem Sofpital bafelbft. Bier hielt er mit vielem Benfall Borlefungen und fliftete eine Afademie. Er murde Mitglied der berühmtesten Afademien in Europa; erhielt 1759. von dem Ronig 2000. Liv. Denfion und murde 1762. in den Abelftand erhoben; farb den 20. Aug. 1768. nach einer furgen Rrantheit. Man tadelt an ihm eine unbegrengte Gitelfeit und Chrfucht. Aus Liebe gum Meuen verfiel er oft auf paradore Meinungen. — — Schriften: Differtations, qui ont été couronnées à l'Acad, de Chirurgie de Paris depuis 1732 - 38. - Tr. des fens, Rouen, 1740. 8. Paris. 1740. 42. 67. 8. Amst. 1744. 12. Englisch, Lond. 1750. 8. — Recueil des pièces sur l'operation de la Taille. Rouen 1749 - 53. III. 8. -

d) Saxii Onomaft. T. VII. p. 131. fq.

Differt, sur l'existence et la nature du fluide des nerss et son action pour le mouvement musculaire. Berlin, 1753. 8. Rouen, 1765. 8. Erhielt den Preiß ben der Berliner-Afademie. — Nouveau système sur l'evacuation periodique. — Amst. 1765 8. — Tr. des sensations et des passions &c. Paris, 1767. II. 12. — Cours abrégé d'Osteologie. Rouen, 1768. 8. &c. e)

Lin. 4. v. unt. Nach: " Nurnb. 1750, reg fol. (36. ft.)" Seze ben: französisch, die Bögel allein; von J. M. Seligmann. ib. 1768. II. fol.m.

### Seite 18.

Lin. 12. Nach: "Stil verfaßt." Seze ben: Den 21ten Tom lieferte Bernh. Rothe ober Routh, ein Irlander. Englisch, von Richard Bundy. Lond. 1730. VI. fol.

Bu Tib. Cavallo's Schriften seze bep: — Bersuch über die Theorie der medicinischen Electricität; aus dem Engl. ib. 1782. 8. mit Rups. (5. gr.) — Abhandlung über die Natur der Lust und elastischen Materien. ib. 1783. gr. 8. (2. Eblr.) — Geschichte und Praxis der Aerostatis. ib. 1768. gr. 8. mit Rups. (16. gr.) — Mineralogische Laseln, Halle, 1790. fol. (12. gr.) — Abhandl. der Lehre von der Electrizität ze. Neue Aussage. ib. 1797. II. 8.

Not. e. Geze zu: — Meuselii Bibl, hift, Vol. IV, P. I. p. 194. fqq. . Seite 20.

3n Glof Celfius Schriften seze ju : — Bibliothecze Holmiensis bist. Upfal 1751. 8. (19. gr.) — Geschichte R. Erichs XIV. aus bem Schwedischen. Flensburg, 1777. 8. (1, Thir.) — Geschichte Gustavs I. R. in Schweben. Kopenh. 1749 II. 8. (17. gr.)

Rach dem Artifel "Olof oder Olaus Celfius," rufe folgens den Artifel ein:

Cajetan Cenni, Briester zu Rom 2c. — Codex veterum canonum ecclesse Hispanæ, ex genuina conciliorum et decretalium
epistolarum collectione &c. Romæ, 1740. 4. — De antiquitate ecclesiæ Hispanæ &c. ib. 1742. II. 4. f)

Bu dem Atritel b Philipp le Cerf," mert' ale Rote:

e) Sein Eloge &c. von Valentin. Rouen, 1769. — Eloy Dict. de la med. — Jöcher von Abelung verbeffert h. y.

f) Meufelii Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p. 468. — Acta erudit. 1746. p. 451 — 464.

\* Caffin Gelehrtengeschichte ber Congregation St. Manr. 2. B. p. 287 — 99. — Joecher von Abelung verbeffert, K. v. Den Artifet "Chambers 24." andere so:

Chambers 2c. Epstraint ic. starb 1746. — Cyclopedin, or an universal Dictionary of Arts and Sciences &c. Lond. 1728. II. sol. vermehrt und verbessert. ib. 1738. II. sol. ib. 1768. V. 8. und ed. V. ib 1786. IV. sol. gründsich. Französisch überset, aber sehr veräns dert, 1750.

Bu fr. J. de la Chambre Schr. seze zu: — Tr. de l'église. V, 12. — Tr. de la Grace. IV. 12.

Seite 21.

Bor dem Artifel "Johann Chambertayne," rate folgenden

Bouard Chamberlayne, geb. den 13. Dec. 1616. zu Odings ton in Gloucesterehire. Er studirte zu Oxford, und wurde daseibst Lehrev der Rhetorik. In den bürgerlichen Unruhen bereiste er mehrere europäische Läudet: wurde unter Carl II. Mitglied der R. Societät; 1669. Gesandschafts Setretär in Stotholm; 1670. Doctor der Rechte; 1679. Hosmeister des Herzogs Geneich von Grafton, Carls II. natürlichem Gohn; lebte zulezt zu Chelsea, wo er 1703. Lt. 87. stoch. — Schriften: Anglier notitia, or the present State of England. Lond: 1668. 71. 11. 8. Ed. 36. ib. 1747. Stuch von Thomas Wood lat. übersezt. — Englands Wants &c. ib. 1667. 4. 16. — Einige Uebersezungen ins Englische:

Lin. 4. 3u: "Joh. Chamberlayne," seze ben: Eduards Sohn. Bu seinen Schristen seze zu: — Dissertations on the most memorable Events of the old and new Test. Vol. I. Lond. 1723. fol.

Lin. 20. fq. Bu: "Vindication of the hift. of the old Teft. &c."
Geze ben: (If von Sam. Chandler,)

Bu Rich. Chandler's Schriften seze ben; Marmora Oxoniensia, Oxon. 1763. fol. atl. — Jonicæ antiquitates &c. englisch, Lond. 1769. fol. max. — Travels in Greece &c. Lond. 1776. 4.m. Oxford, 1776. 4.m. mit Rupf. Deutsch, von &. C. Boje und J. &. Vos: Reisen in Geiechenland, unternommen auf Kosten der Gesellschaft der Dilettanti, und beschrieben von Rich. Chandler, Doct. theol. &c. Not. p. Geze zu: — Saxii Onomask. T. VII. p. 229. sqq.

Seite 22. Lin. 1. Statt: "geb. 1693. n. Lese: geb. 1693. gu Hungers fort in der Grafschaft Berts, wo fein Bater, Seinrich, bamais Prediger war.

Lin. 9. Statt: "Roftot, 1756. 4. 2c." Lefe: Roftot, 1756. 8.
Lin. 15. Nach: "Chandlers Leben." Geze zu: — neberfezte. Limborchs Geschichte der Juquisition 2c. in das Englische. Lond.
1742. II. 4.

Lin. 21. Rach: 22 guerre présente de 1700. " Geze ben: à Bas. le (Paris) 1703. VIII. 12.

Not. q. Seje ju: — Bambergers biogr. Anecdoten der bes rubmten großbrittanischen Gelehrten. Iter B. p. 196 — 204. Seite 23

Not. r. Seze ju: — Lamberts Gelehrtengeschichte der Regies rung Ludwigs XIV. 3. B. p. 265. fqq.

Seite 24.

Lin. 8. Nach: "groffe Ehre machte." Schalt ein: — An Essai on the roman Senate. Cambridge, 1750, 8.

Rach dem Artifel " Johann Chardin," rufe folgenden Artis fel ein:

Peter Franz Kavier de Charlevoir, ein Jefuit, geb. 1684. Bu St. Quentin. Er lebrte Die Philosophie und Die fcone Biff fenschaften mit Benfall in feinem Orden; arbeitete 24. Jahre an Dem Journal de Trevoux, und farb 1761. æt. 78. - - Schrife ten: Hist. de l'établissement, des progrès, et de la decadence du Christianisme de Japon. Rouen, 1715. Ill. 12. sehr parthenisch für Den Jefuitenorden; ausführlicher unter ber Auffchrift : Histoire et description générale du Japon &c. Paris, 1738. II. 4. ib. 1754. VI. 12. — Hist. de l'Isle Espagnole ou de St. Domingue &c. ib. 1730. 31. II. 2.m. Amft. 1733. IV. 12.m. mit Rupf. - Hift. du Paraguay. ib. 1756. III. 4. ib. 1757. VI. Lateinisch überfest und fortgefest, bon 1750-1767. Vener, 1779. fol. - Englisch, 1769. 11. 8. Deutsch , Rurnb. 1768. H. 8. gang jesutifch. Die Jutriguen der Jesuiten, welche sie in Paraguan gespielt haben, find aufgebett in der Relation abregée; concernant la Republique, que des Jesuites ont établie dans les Pays de Portugal et d'Espagne &c. Auch unter der Aufschrift: La Republique des Jesuites au Paraguay renverfee &c. Paris, 1758. 8. Amft. 1758. 8. Haye, 1758. 8. aus bem Portugiefischen überfest. Der Berfaffer ift Geb. Bofeph de Care valho, nachmaliger Graf Geyras, und zulezt Marquis Dombal,

Staatsminister in Portugal, welcher befanntlich die Jesuiten stürs zen half. g)

Seite 25.

Lin. 8. u. 9. v. unt. Statt: "Romæ, 1690. fol. c. fig. " Lefe: Romæ, 1690. fol. mit 170. Rupfertafeln.

Lin. 6. v. unt. Rach: "ib. 1738. fol." Seje ju 3 Seine antis quarische Abhandkungen stehen in Gravii Thes. Antiquit, rom. T. V. X. XII.

Seite 26.

Lin. 23. von unt. Ctatt: " Fern." Lefe: Farne.

Lin. 10. v. unten. Nach: "ernennt wurde." Seze bep: Er folgte seinem Lehrer farne als Oberchirurgus, und wurde erster Wundarzt ben der Königinn Caroline; endlich 1737. Oberchirurs gus des Chelseas Hospitals. Mit Pope lebte er in vertrauter Kreundschaft.

Lin. 8. v. unt. Nach: "schönen Rupfern." Seze ben: Deutsch: Anatomie des menschlichen Körpers. Gottingen, 1790. gr. 8. mit Rupfern. (2. Thir. 12. gr.)

Not. b. Seze zu: — Bambergers biogr. Anecdoten ec. 1. B. p. 286 — 292.

Seite 28.

Lin. 26. sqq. Statt: "Komund Chisbut, ein berühmter Arschäolog und R. Hofprediger zu London. Er hatte circa 1715. eine Reise in die Türken unternommen." Lese: Komund Chisbut, geb. zu Enworth in der Grafschaft Bedfort, wo sein Bater Predis ger war. Er wurde 1693. Magister und Mitglied des Christs Collegium zu Oxford; 1698. Prediger hen der englischen Factorie zu Smirna; kehrte 1702. nach England zurüt; wurde 1705. Baccas laureus der Gottesgelahrtheit; 1708. Pfarrer zu Walthamstow in Esser; 1711. Hofprediger der Königinn Anna; 1731. Oberpfarrer von Southchurch in Esser; starb 1733. zu Walthamstow.

Lin. 10. v. unt. Rad): "Bende fehr wichtig." Geze zu: Pars aftera diversa diversarum urbium inscripta marmora complectens, blieb zuruf.

Lin. 8.

g) Jodier von Abelung verb. h. v. — Meufelii Bibl. hist. Vol. III. P. 1. p. 368. sq. P. II. p. 33 — 36. 65. sqq. — Baumgartens Nachrichten von merkwardigen Buchern. XI. B. p. 76 — 82. — Nova acka eruditä \$734. p. 245 — 256.

Lin. 8. v. unt. Nach: "ib. 1707. 9." Seze zu: — Dr. Mead gab von ihm beraus: Reisen nach der Turten ic. kondon, 1747. fol. Not. f. Seze zu: — Bambergets biogr. Anetdoten der ber. groß bettt. Sel. 1. B. p. 95. fq.

# Stite 31.

Lin. 11. Bu: "von Warnefrieds Geschichte unterschieden." Seze ben: Diefe brachte er in mehrere Ordnung in seinem Comment. de rebus Longobardicis &c. Lips. 1730. 4.

Lin. 13. Statt: "Sufelicium. ib. 1732. und 1738. 8.m."
Lefe: Sufelicium, quo villa ejus nominis Bunaviana ad Albim prope Misnam urbem sita celebratur et describitur. ib. 1743. und Villaticum, Sufelicii titulo antea editum, nunc novum. ib. 1738. 8.m.

Lin. 5. v. unt. Rach: "Luc. Eranache 2c." Gege gu: — Tr. de Murrinis veterum, ib. 1747. 4.

Not. m. Geze zu: - Seinfii Rirchenhift. 4. Eh. p. 852. - Meufetti Bibl. hift. Vol. IV. P. 11. p. 369. fg.

### Seite 32.

Bor dem Artifel "Wilhelm Ernst Christiani," schalte fob genden Artifel ein:

Johann Ludwig Chrift, geb. ben 18. October 1739. ju Debe ringen. Er murde 1776. Pfarrer ju Rodheim in der Graffchaft Sangu, und ift jest Pfarrer ju Rronberg an der Sobe, im Maine gifchen. - Schriften : Unweifung gur angenehmen und nuglichen Bienenzucht. Frankf. 1784. gr. 8. mit Rupf. (1. Thir.) - Untere, richt von der gandwirthschaft it. ib. 1781. gr. 8. mit Rupfeen. (1. Thir. 14. gr.) - Beytrage jur gandwirthschaft und Dekonos mie. ib. 1783. gr. &. mit Rupf. (18. gr.) - Geschichte unsere Erds forpers und deffen Revolutionen durch Bulfane, Erdbeben z. ib. 1785. 8. (10. gr.) — Bon Offanzung und Wartung der Obste baume, ib. 1791. 92. II. 8. mit Rupf. (1. 3hlr. 16. gr.) Reu umgearbeitet : Sandbuch über Die Obstbaumzucht und Dbftlehre. ib. 1794. gr. 8. mit Rupf. (2. Thir.) — Bom Maften des Rinds und Rederviehes, der Schweine und Schaafe. ib. 1790. 8. (16 gr.) - Naturgeschichte, Claffification und Romenclatur der Infecten. ib. 1791. 4. (3. Thir. 12. gr.) ausgemalte Rupfer baju in 3. Lies ferungen, ib. 1791. 4. 4te - 6te Lieferung bis 93. (3. Thl. 12. gr.) - Der Baumgartner auf dem Dorfe it. ib. 1792. 8. (18. gr.) 1c. (Supplem. II,)

— Plan zu Anlegung eines Obstgartens. Leipz. 1797. fol. (12. gr.)

— Borschläge den Feldbau zu verbessern. Franks. 1793. 8. (5. gr.)

— Güldenes A B C für Bauern, oder das Wesentliche der Lands wirthschaft. ib. 1797. 8. (12 gr.) — Chemische, physicalische und practische Negeln vom Fruchtbranutweinbrennen. ib. 1786. 8. (10. gr.) — Patriotische Nachricht und für jeden Laudmann deuts liche Anweisung zum Tobaksbau. ib. 780. 8. (6. gr.) — Vienenseatechismus fürs Landvolk. ib. 1794. gr. 8. (9. gr.) — Beschreisbung des vorzüglichsten Dürrosens. ib. 1790. 8. mit Rups. (3. gr.)

— Geschenk an die Weinlander von Wichtigkeit, oder Anweissung, wie man in Weinbergen Korn 2c. bauen könne. ib. 1791. 8. (4. gr.)

Lin. 3. sqq. Statt: "geb. den 23. Apr. 1731. ju Riel; daselbst Professor der Beredsamteit, Dichtsunft, des Natur: und Bolter, rechts; auch seit 1777. K Danischer Justigrath." Lese: geb. den 23. Apr. 1731. ju Riel. Er studirte dier und zu Jena; wurde, nachdem er 1757. zu Nostof die Magisterwürde erhalten, und mehrere Jahre als Privatdocent zu Riel gelehrt hatte, dier 1741. Prof. jur. nat. et polit. extraord. Ferner 1763. Prof. philos. ord. wozu noch 1766. die Professur der Beredsamteit und Dichtsunst und 1770. der Geschichte kam. Im nemlichen Jahr wurde er noch Großfürstl. Ranzleprath und 1777. R. Danischer Justigrath. Er starb den 1. Sept. 1793.

Lin- 13. Statt: " Leips. 1777 — 85. VIII. gr. 8. (16. fl.)" Lefe: Leips. 1777 — 93. XII. gr. 8. (à 2. fl.)

Lin. 15. Nach: "Leipz. 1788. 89. II. gr. 8." Seze ju: Ift ber 10te und 11te Theil von Millot. — Dannemarks stets freye Reichstrone 2c. ib. 1779. gr. 8. (10. gr.)

Seite 33.

Lin. 3. sq. Statt: " welche 1730 — 47. herauskamen zc." Les fe: welche 1715 — 30. einzeln herauskamen.

Lin. 4. Statt: "Lond. 1748. II. 8.m." Lefe: Lond. 1730. 4.

Lin. 5. Statt: 20 ib. 1748. 8.m." Lefe: ib. 1748. II. 8.m.

Lin. 3. u. 4. v. unt. Nach: " und gerieth in Schulden." Seje ben: Endlich faßte er ben Entschluß, sein bisheriges Pfarramt, von welchem er jahrlich 600. Thir. gezogen hatte, mit der Schrifts stelleren zu verwechseln, die ihm sehr viel einbrachte, ihn aber zus gleich ben der Ministerialparthen verhaft machte.

Not. p. Seze zu: — Lelands Abrif beiftischer Schriften. 1. Th. p. 392—498. — Alosheims Kirchengeschichte ec. von Schlegel. 5. B. p. 318—321.

Seite 34.

Lin. 16. Nach: "IV. gr. 8. (9. fl.)" Geje ju! Daben if bes Berfaffers -Leben.

Not. 1. Gege ju: - Bamberger 1. c. iter B. p. 378 - 383. - Das brittifch theologische Magazin. 1. B. p. 138. sqc.

Not. s. Gege ju: - Menselii Bibl. hift. Vol. IV. P. II. p. 124-

Lin. 14. sq. Statt; "Justus Claproch, geb. den 28. Dec. 3n Cassel; Prof. jur. ord. zu Göttingen; starb 1783." Lese: Justus Claproth, geb. den 28. Dec. zu Cassel, wo sein Nater ein rechts schaffener Burger und Schneidermeister war. Er war hier Euss rentschüler, dis ihn sein Obeim der Nath Joh. Christian Claproth, im 17ten Jahr nach Göttingen berief, nud für seinen Unterhalt und Unterricht sorgte. Seit 1748. studirte er auf der Universität, und verschafte sich sein Auskommen durch Privatunterricht, welchen er den Studirenden gab. Er wurde 1752. Sekretarins im Nathe zu Göttingen, praktizirte nebenher, und versah seit 1753. die ins 4te Jahr die Auditeurstelle ben der Garnison. Im Jahr 1757. erz hielt er die Dostorwürde; hielt juristische Vorlesungen; wurde 1757. Bepsiger der Juristen, Facultät; 1759. Prof. juris extraord. und 1761. ordinarius; bekam endlich auch 1774. Siz im Spruchscolles gio, und 1783. den Hofrathscharaktet.

Zu seinen Schriften seze bey: — Vorträge und Entschelbungen gerichtlich verhandelter Rechtssülle. Göttingen, 1794. 96: II. gr. S. (3. Thr.) — Abhandlung von Testamenten, Codicillen ec. (eigents lich der 3te Th. von jurisprud. heuremat. ib. 1782. gr. 8: (1. Thr. 8. gr.) — Haushaltungsregister über Einnahme und Ausgabe. ib. 1782. 4. (16. gr.) — NB. Bon Pr. lin. jurisprud. extrajudicialis, unter dem Titel: Rechtswissenschaft von fremwissigen Serishtshaude lungen. ib. 1788. gr. 8. (1. Thr. 6. gr.)

Lin. 10. v. u. Mach: "II. 8m. (2 fl.)" Seze gu; Pars III. ib. 1782. B. Lin. 7. v. unten. Rach: " 1786. II. 8.m. " Seze gu; Register Baju, ib. 1791. gr. 8.

Lin. 5. v. unt. Rach: "ib. 1787. gr. 8." Seje ben : 3te vere mehrte Ausgabe. ib. 1795. If. 8 (3. Tht.)

Lin. 1. von unt. Statt: "1784. II. fol." Lefe: 1784. und 1790. fol. II. und Rachtrag bagu 2c. Gottingen, 1791. II. fol. Dritter Rachtrag 2c. ib. 1792. fol. (1. Tht.)

Seite 36.

Lin. 7. sq. Statt : " murde 1789. erster Revisor ben der Spes ziesbanf in Ropenhagen zc." Lefe: wurde 1788. erster Revisor ben der Schleswig Dolstemischen Bank in Altona zc.

Lin. 11. Rach: " IV. 8. (9. fl.)" Seze ben: 5ter Theil, ib. 1790. 6ter Th. ib. 1798.

Rach dem Artifel "Christlieb von Clausberg," rute folgens den Artifel ein:

Francisus Kaverius Clavigero, ein Jesuit aus Mexico, ber 36. Jahre lang sein Baterland durchreis'te, schrieb: Storia antiqua del Messico &c. In Cesena, 1780. 81. IV. 4. mit Rupf. sehr zuvers läßig. Einen deutschen Auszug verfertigte Chr. Jos. Jagemann im Rielischen Magazin, 1784. 2. B. p, 14—58. 254—306. Dessen Fortsezung im deutschen Mertur, 1786. h)

Lin. 7. von unt. Statt: "Robert Clayton, Bischof zu Elogs, ber in Irland zc." Lefe: Robert Clayton, erhielt 1728. das Bistum zu Kilala, hernach 1735. das zu Corfe; zulezt 1744. das zu Elogs ber in Irland, war auch Mitglied der R. Societät und der Ges sellschaft der Alterthumssorscher zu London zc.

Lin. 1. von unt. Statt: 31752. 54. II. 8m. gegen Bolingbros ke sc." Lese: 1753. 54. 58. III. 8.m. neu aufgelegt, ib. 1759. 8.m. gegen Bolingbroke.

Seze hier zu: — Reise von Cairo nach dem Berge Sinai; aus einer handschrift des Statthalters in Aegypten übersest, ib, 1753. 4. und 8. 2c.

Not. u. Geze zu: — Schattenriffe ebler Deutschen. 3. B. p. 28 — 50.

Not. y. Geje ju: — Bambergers biogr. Anecboten ber ber. großbrittan. Gel. Iter B. p. 315 — 321.

Geite 37.

Lin. 14. Statt: "Hist. litteraire de la France &c. Paris, 1733—63. XII. 4." Lese: Hist. litteraire de la France, ou l'on traite de l'Origine et du Progrès, de la decadence et du Retablissement des

h) Meufelii Bibl, hist. Vol. III. P. I. p. 342. fqq.

sciences parmi les Gaules et parmi les François. Paris, 1733 - 63. XII. 4. (132. 8ib.) Der Pater River arbeitete mit an dem Wert tc.

Bu Dav. Clement's Schriften seje ju: — Specimen Bibliothecæ Hispano-Maiansianæ, s. Idea novi catalogi crit. operum scriptorum Hispanorum, quæ habet in sua Bibliotheca Greg. Maiansius. Hannoveræ, 1753. 4. war nur Herausgeber.

### Seite 38.

Not. b. Seze zu: — Semebier Hift. litt. de Genave. P. III, — Lebensbeschreibungen merkwürdiger Personen Dieses und bes vorigen Jahrhunderts. Breslau, 1774. 8. p. 124—132.

# Geite 39.

Not. d. Seje ju: — Senebier Hist. litt. de Geneve. P. II. — Bibl. Italienne. T.. IV. p. 252 — 259.

### Seite 40.

Lin. 12—14. von unt. Statt: "geb. 1738. ju Annaberg; war Professor der Philosophie und Dichtkunst, auch des großen Fürstens Collegia Collegiat ic." Lese: geb. ju Annaberg im Erzgebirg, wo sein Bater damals Rector war. Er studirte seit 1756. zu Leipzig/nebst der Theologie die schönen Wissenschaften; bielt seit 1759. als Magister Vorlesungen; wurde æt. 22. ausserordentlicher Professor; 1764. Prof. philos. ordin. und 1771. Collegiat des großen Fürsten. Collegiums; 1778. Prof. Logices, und 1782. Professor Dichtkunst ic.

Lin. 8. von unt. Rach: "ib. 1787. 8." Geze gu: Daben fein Leben von feiner Gattin.

Lin. 6. von unt. Bu: " Differtationes et carmina," Seje ben: ed. Morus.

### Seite 41.

Lin, 20. Mach: "Lips. 1766. 4. (6. fl.)" Seze ben: cum not. J. C. B. Emmingbaus. ib. T. I. 1791. 4.m.

Bor dem Artifel "Joh. Christoph Coler," rute folgende Art tifel ein:

Anton Cocchi, geb. 1695. ju Magliano im Florentinischen. Er studirte nebst der Philosophie die Medicin zu Florenz; machte gelehrte Reisen besonders nach Holland und England; wurde 1726. Prof. med. zu Pisa, bernach 1731. zu Florenz, auch Kaiserl. Antw quar, und starb daselbst den 1. Jan. 1758. æt. 63. — Schriften: Xenophontis Ephesia Ephesiacorum. Lib. V. gr. et lat. Land. 1726.

g. — Epistolse physico-medice. 1732. 4. — Græcorum chirurgici libei; Sorani unus de fracturarum signis; Oribasii duo de fractis et lauatis. Florentiæ, 1754. fol. Der ate liegt noch in der Handsschrift. — Discorsi. ib. 1761. 4. find 5. Neden. — Mehrere Abstandlungen. i)

Raimund Cocchi, bes vorigen Sohn, folgte seinem Bater als Prof. anat. et ehirurg. zu Florenz, und starb 1775. — — Man bet von ihm: Lezzioni sisco-anatomiche. Livorno, 1775. 8. sind 30. Borlesungen über die Schwangerschaft und Seburt. k)

Nor. g. Seze ju: - Weidlichs jeztieb. Juriften. - - Bruckeri Finacoth. Dec. I.

#### Beite 42.

Lin. 2. sqq. Statt: " werden noch fortgesetzt unter der Aufsschrift: Acha hist. eccles. nokri temporis &c. ib. 1758. 1774—88. XII. Bande. 96. State. 8." Lese: wurden fortgesetzt unter der Ausschrift: Acha hik. eccles. nokri temporis &c. ib. 1774—90. XIII. Bande oder 100. State, 8. und seit 1788. unter der Aufsschrift: Acten, Urfunden und Nachrichten zur neuesten Kirchensschichte. ib. 1788—95. III. Bande, seder 12. State. (à 6. fr.) An diese schichte sich au: Archiv für die neueste Kirchengeschichte. Weimar. 1794—1797. V. à 4. State (à 12. gr.) unter Besors gung des D. Seinrich Philipp Conr. Senke, Prof. theol. in Heimkadt.

Lin, 13. Bu: " Clicolaus Coletti," feje ben; farb 1766.

Seite 43.

Lin, II. Statt: " it. eod. 8." Lefe: ib. eod. II. 8. Bor dem Artikel " Dominicus de Colonia", schalte folgendem vewen Artikel ein:

Juan Moarez be Colmenar 2c. — Annales d'Espagne et du Portugal, contenant tout ce qui s'est passé de plus important dans ces deux Royaumes, et dans les autres parties de l'Europe, de même que dans les Indes orientales et occidentales, depuis l'établiffement de ces deux Monarchies jusqu'à présent &c. Amst. 1741.

i) Sein Leben 15. von Xav. Manetti. Roma, 17504 4. und vollständiger: Blovens. 4. — Fabronii vita Italorum &c. P. IV. p. 200. — Eloy Dick. do la med. h. v. — Joecher l. c.

k) Eby. 1. c. — Joecher 1. c.

VIII. 8. und IV. 4. mit geographischen Charten und Rupfern. Eine Compilation ohne sonderliche Rritit und Scharffinn. 1)

Lin, 19. Statt: "Lyon, 1728. Il. 4." Lefe: Lyon, 1729.

Lin. 21. 3u: "Antiquités de la ville de Lyon," Sete ben: à Lyon, 1738 II. 8. mit 17. Rupfertafeln. Ift auch ben bem obigen großern Werf.

Not. i. Geje zu: — Bambergers biograph. Aneforten ber. großbrittan. Gel. 2ter B. p. 259 — 276. — Baumgartens Nache richten von einer Hallischen Biblioth. p. 133. sqq. 148. sqq. 269. sqq. 354. sqq. 441. sqq.

Lin. 9—12. von unt. Statt: " Jacob Cooke, geb. 1728. in Porkshire, wo sein Bater ein kandmann war. Nachdem er nothe durftig lesen und schreiben gelernt hatte, kam er (æt. 13.) zu eis nem Schiffer in die Lehre. Er diente als Matrose auf einem Kohlens schiff ic. "Lese: Jacob Cook, geb. den 27. Oct. 1727. in Porkshire ohnweit Whithy, wo sein Bater ein Landmann war. Nachsdem er nothdurstig lesen und schreiben gelernt hatte, kam er (æt. 13.) zu einem Krämer auf einem benachbarten Dorf in die Lehre. Er entlief aber von diesem aus Ueberdruß, und verdingte sich auf 9. Jahre als Matrose auf ein Steinsohlenschiff ic.

Not, k. Seze zu: — Olla Potrida. 1778. IV. St. p. 328 — 333. Seite 45.

Lin. 17. Nach: "von den Einwohnern grausam getödet." Ses ze ben: Sein Auhm, den er sich durch Erweiterung der Erdkunde und Schiffarth erwarb, bleibt unsterblich. Ein Dolchstich, den ihm ein Insusaner von hinten im Kampfgewühle, gerade da er sich gegen seine Leute wendete, um dem Blutvergießen Einhalt zu thun, bepbrachte, endigte das mübes und gefahrvolle Leben des großen Weltumseglers, der seinem wichtigen Beruse alles geopfert hatte. Er hinterließ seiner Gattin, nehst dreien Sohnen, ein Vermögen von 70000. Thalern. Ueberdiß wurden ihr 1200. Thaler als Witts wengehalt verwilliget.

Lin. 20. sqq. Cooke's Reise nach dem Sabpol von 1772 — 75. Englisch, Lond. 1777. II. 4.m. mit Rupf. — 3wente Reise von Ge. Forster beschrieben zc. S. Forster. — Dritte und legte Reise

<sup>1)</sup> Meufelis Bibl, hift. Vol. V. P. II. p. 145. fq.

200 1776-20. Emplife. Duntin - 1784. III. B.m. mit Pustere. Francock, Paris , 1765. IV. 4.111. mit Limben. Deutsch , Aufpach 2787. 88. UL ar & mit Lupf." ben : Cont's Reife nach ben Cloud son 1772-75. English, Lond. 1777. II. 4 = wit Supf. Deutsch, unter ber Aufschrift: Lanchuch bes Cam. Spots menefer Mete um die Welt und in die kildliche Bemilobare in den Jahren 1772-75 Berlin. 1778. 80. II. 4 unt 1784 III. gr. S. Franzöfild, Paris, 1778 VL & mit Purf. Dan famen: Romarks on Forfers Account of C Cook's Voyage &c. by William Wales, Afternamer &c. Lond 1778. S.m. and Reply to Wales Remarks, by Gr. Furfer &c. 1978. 4 m. Streitschriften. — 2wente Reife won Ge. forfter beldnuben u. E. forfier. - Dritte und lette Reife von 1776-80. Englisch, Landan, 1785. Ill. 4m. and 1. S. fol. mit Punf. Bransolido, von Demesenier. Paris, 1785. IV. 4.m. VIII. 8. mit Anpfern Deutsch, mit Ammertungen von Joh. Ludwig Werzel. Answach, 1787. 88, 111. und IVaer S. 1794, gr. 8. mit Eupfern.

Not. l. Seie zu: — Sein Leben, englisch von Andreas Kips ple; nachgebruft zu Basel, 1788. II. 8. Deursch, Damburg, 1789. II. gr. 8. — Sein Leben und Schiffale von Joh. Seinrich Wiede mann. Erlangen, 1790. II. 8. — Biograph. Britan. Ed. II. 1789. T. IV. — Meuseiii. Bihl. hist. Vol. III. P. II. p. 137—141. 144. sq. 149. sq.

### Geite 46.

Lin. 18. Rach: "1753. III. 8." Geze zu: am fchonften', ib. 1784. Il. 12. mit Aupf. Daben bes Dichters Leben.

Lin. 2. von unt. Nach: " ordinarius," Geze ben; farb ben 19. Febr. 1785.

Mach: " Christen," schalt' ein: Observationes juris, Hage C. 1748. 8. und Reprehensa in observationibus &c. Lips. 1756. 8.m. – Varia ex jure civili. Marburgi, 1765. 8. — Epitome digestorum Imp. Justiniani. Lips. 1759. 8. — Ratio ordinis digestorum Imp. Justiniani. ib. 1763. 8. — Regularum juris interpretatio. ib. 1759. 8.m. — Variorum ex jure civili liber, Marburgi, 1765. 8.

# Seite 47.

Joh Gilbert Cooper, Efq. geb. ju Thurgarton in der Graff fibalt Mettinghom. Er flubirte ju Cambridge, und ftarb 1769. an Stuffen : Das Leben bes Sofrates u.

Ed. II. Lond. 1750. 8. ju panegyrisch. — Briefe über ben Geschmak. Ed. III. ib. 1757. 8. — Gedichte. ib. 1764. 8. 2c. m)

flaminius Cornaro (lat. Cornelius), Senator zu Benedig, wo er 1692. gebohren war, und 1778. zt. 86. starb. — Schrifsten: Monumenta ecclesie Venetæ. Venet. 1749. XV. 4. — Creta sacra, s. de episcopis utriusque ritus, græci et lat. in insula Creta. ib. 1755. II. 4. — Ecclesia Torcellana antiquis monumentis nunc primum editis illustrata ib. 1756. III. 4. — Appendix ad Muratorii rerum ital. scriptor. Tom. VIII. ib. 1758. 4. — Opuscula IV. quibus illustrantur gesta Fr. Quirini; Patriarchæ Gradenss. ib. 1758. 4. &c. n)

Bu dem Artifel "Johann Conybeare," mert' als Note t

Lin. 12. und 13. von unt. Statt: "farb 1743." Lefe: farb ben 19. Marg 1743.

Not, o. Seze ju: - Joder von Dall' Aglio. Seite 48.

Lin. 3. Statt: "Romæ, 1704—36. XI. 4." Lese: Romæ, 1704—45. XI. 4.m.

3u dem Artifel "Peter Marcellin Corradini," mert als Note:

\* Mezeselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 133. sq.

Lin. 15. sq. Statt: "wurde Rath und Schazmeister der Statt lausanne, und starb 1775." Lese: wurde Rath und Schazmeister, und endlich im Jahr 1766. Bannerherr der Stadt Lausanne (die bochste nach der Burgermeisterwurde) und starb den 31. Dec. 1775. xt. 80. an den Folgen eines Schlagslusses, der ihn 2. Jahre vors her befallen hatte. Er war ein zärtlicher Gatte, ein thätiger und vernünstiger Staatsmann und ein rechtschaffener Christ. Seine Sebe war kinderlos.

Lin. 20. Nach: "Frankf. 1782. III. 8." Seze ben: mit Abs

Seite 49.

Lin. 6. fq. Statt : "Inscriptiones Attica &c. ib. 1752. 4. — Differtationes &c. Epistola &c." Lefe: Inscriptiones Atticalex Maffei

m) Bambergers biogr. Auecdoten tc. 1. B. p. 345. fqq.

n) Sein Leben ze. italienisch von Anselm Costani. Bassano, 1780, 8. — Joecher v. Adelung verbessert, h. v. — Menselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 395. sq.

schedis in lucem edite, lat. interpret, et observationibus illustrate, ib. 1752. 4. IV. agonistice, quibus Olympiorum, Pythiorum, Nemeorum atque Isthmiorum tempus inquiritur ac demonstratur &c. Florentiæ, 1747. 4.m. Lips. 1752. 8.m. — Differtationes, sind auch im 4ten Zom des vorhergehenden Werfes enthalten. Epistolæ &e.

Nach dem Artifel "Adam Cortrejus," rute folgenden Artif. ein: Unton Carvalho da Costa, ein Priester des Peters Ordens, Mathematiker und Geograph; farb 1715. — Corographia Por-

tugueza &c. Lisboa, 1706-1712. III. fol, o)

Not. g. Seze zu: — Hirschii Bibl. numismat. p. 28. — Merseii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 216—221. 274 sq. 337. — 3w verläßige Nachrichten u. 102. Th. p. 391—416. und 104. Th. p. 577—604. — Nova acta erud. 1751. p. 200—209. 401—408. und 1753. p. 389—397.

Geite 51.

Lin. 5. Mach: " dem Manuscript." Sege ben: Tub. 1786-

Lin. 6. Statt: " ju Rouen." Lefe: ju Bernon in ber Rott manbie ic.

Lin. 19. Statt: " und vom König 100. Pf. Jahrgeld bezog." Lese: und vom König 100. Pf. und in der Folge 200. Pf. Jahr geld bezog.

Not. t. Bu: " Gotten festleb. gel. Europa." Seze ben: 2. Th. p. 421 - 432. 3. Th. p. 820.

Seite 52.

Lin. I. sq. Mach: "Mehrere Streitschriften." Seze bin: bu sonders über seine Dissert, sur la validité des ordinations et sur la succession des Eveques de l'église anglicane. Bruxelles, (Nancy), 1723. II. 12.

Bor dem Artikel "Wilhelm Core," schalte folgenden Artik. ein: Ludwig Cousin, von Paris gebürtig; war Prasident des Münzwesens und Mitglied der R. französischen Atademie daselbst; starb den 26. Febr. 1707. und vermachte seine Bibliothet der Abted u St. Victor. — Schriften: Hist. de Constantinople, depuis le regne de l'ancien Justin, jusqu'à la fin de l'Empire, traduite sur les originaux Grecs. (Amst.) 1685. VIII. 8. Eigentlich eine Ueberse

o) Meufelis Bibl. hift. Vol. V. P. II. p. 112. fqq.

jung der Byzantinischen Geschichtschreiber; doch in zusammenhans gender Ordnung. — So übersezie er auch die Rirchengeschichte des Eusebius, Sokrates, Sozomenus, Theodoret und Kvagrius, 6. Bande in 8. — Die romische Geschichte des Asphilius und Zonaras, 2. B. in 8. — Er dirigirte überdiß 15. Jahre lang das Journal des Savans. p)

Lin. 3. 3u: Wishelm Core," seze ben: Mitglied des K. Cols legiums zu Cambridge 2c. anch Raplan des Herzogs von Mark borough. — Briefe über den natürlichen, bürgerlichen und polis tischen Zusiand der Schweiz; aus dem Englischen. Zürich, 1792. III. 8. — Account of the Russian discoveries between Asia and America, to wich are added the conquest of Siberia, and the History of the Transactions and Commerce between Russia and China. London, 1780. 4. Ed. II. ib. eod. 4. Deutsch: Die neuen Entdekuns gen der Russen zwischen Asien und Amerika 10. Franks. 1784. gr. 8. mit Rups. (1. Tht. 12. gr.)

Lin. 5. Statt: 20 1783. 86. II. 4. mit Rupf. (9. fl.)" Lefe: 1793. 86. 92. III. 4.m. mit Rupf. (7. Thir.)

Lin. 9. fq. Statt: "in den gelehrten Streitigfeiten mit Bers noulli und Leibnig." Lefe: in den gelehrten Streitigfeiten mit Bernoulli, gegen welchen ihn Leibnig in den actis orudit, vertheibigte.

Not, t. Seze zu: — Gotten jeztleb, gel. Europa. 3. 28. p. 233 — 277. — Bamberger l. c. Iter B. p. 125 — 130. — Biograph, Britann. Ed. II. 1789. T. IV.

Not. u. Gege gu: - Biograph, Brittann, Ed. II. 1789. T. IV.

Seite 54.

Lin. 3. p. unt. Nach: Mehrere einzelne Abhandlungen." Geste ben: — Die Crameriana posthuma &c. von einer Gesellschaft practischer Rechtsgelehrten. Augsburg, 1786 — 90. XII. 8. sind nicht aus seiner Feber.

Johann Andreas Cramer's Lebensnachrichten, andere so: geb. den 29. Jun. 1723. ju Jöstädt ben Annaberg, wo sein Bater ein armer Vrediger war. Er studirte seit 1742. ju Leipzig. hier wurde er theils mit 80. Thir. Stipendlum, theils von Breittopf als Corrector, theils durch Informationen unterstütt. Seit 1745. hielt er daselbst als Wagister Vorlesungen; wurde 1748. Prediger

p) Meufelie Bibl. hift. Vol. V. P. I. p. 172, fq.

zu Eröllwiß, ohnweit Merseburg, wo er ben einem geringen Einkommen vergnügt lebte; wurde 1750. Oberhofprediger zu Quedlim burg; 1754. R. Hofprediger in Ropenhagen mit 1000. Thir. Ge halt, und 1765. Prof. theol. mit 600. Thir. Julage. Die ausge brochene Revolution veranlaste ihn 1771. den Auf als Senior nach Lübef anzunehmen. Zulezt wurde er 1774. erster Prof. theol. und Profanzler 20.

# Seite 55.

Lin. 8. sqq. Statt: "fortgesest, ib. 1748—72. VI. 8. (10. fl. 45. fr.) und oten Bandes 2ter Th. ib. 1785. 8. (3. fl.) 7ter und 8ter Theil. ib. 1786. 8. (6. fl. 30. fr.)" Esse: fortgesest, ib. 1748—72. VI. 8. (10. fl. 45. fr.) 7ter Theil. ib. 1786. 8. (4. fl.) Der 5te Theil in 2. Banden.

Not. z. Seje ju: — Sein Leben ze. in der ersten Benlage ju ben Annalen der neuesten theologischen Litteratur und Kirchew geschichte. 1. Jahrg. 1789. p. 13—25.

## Geite 56.

Lin. 8. Nach: " engl. und frangofisch." Seze ben: Nach ben neuesten Grundfagen der Chemie bearbeitet von J. Fr. A. Gottling, Leipzig, 1794. 8. mit Rupfern.

Lin. 20. Nach: "ib. 1786. II. 8." Seze zu: und Rouffeaus Emil 2c. mit Anmerk. 1. Th. Braunschw. 1789. 8. — Neseggab, oder Geschichte meiner Neisen nach den caraibischen Inseln. Altona, 1792. 17. Stute. (12. Thir. 10. gr.) — Baggesen, oder das karbprinth; eine Neise durch Deutschland, die Schweiz und Frankreich. Altona, 1794. 95. V. Stute. 8. (4. Thir.) Eine Fortsezung des vorigen, oder das 10—16te Stut. Auch alles unter der Austchrist: Menschliches Leben. XVII. Stute. — Schthische Denkmäler in Palästina. Hamb. 1777. (20. gr.) — Rlopstot, er und über ihn. Altona, 1780—92. VI. gr. 8. Louvets Schikal; über Riel, 1795. 8. 5. St. (à 6. gr.)

Mach " Peter Eramer," schalte folgenden Artifel ein:

Seinrich Matthias August Cramer, Prediger zu Quedkind burg 2c. — Briefe über Inquisitionsgericht und Verfolgung in der katholischen Kirche. Leipzig, 1784. 85. II. gr. 8. — Nachrichten zur Geschichte der Herculanischen Entdekungen. Halle, 1773. 8. — Unterhaltungen zur Beförderung der häuslichen Glükseligkeit. Berl. 1781. gr. 8. — Christliche Morgens und Abenofener; ein Andachtes

buch. Erfurt, 1795. gr. 8. II. gemeinschaftlich mit Zerenner. — Auswahl aus der Geschichte zu einem Lehrbuch für die mittlern Classen gelehrter Schulen. Hamb. 1797. 8. — Unterhaltungen zur Beförderung der bürgerlichen Glüfseligkeit. Quedlinb. 1786. gr. 8. — Lebensgeschichte Jesu von Nazareth, für die Jugend. Leipzig, 1781. — Bersuch eines Lehrbuchs der notdigsten Kennenisse für Schulen. Quedlinb. 1793. 8.

Seite 57.

Lin. 18. Nach: " u. a Sprachen überfest." Seje ju: Die vorzüglichen kamen beutsch heraus zu Berlin, 1782 — 86. III. 8.

Bu dem Artitel " Prosper Jolyot de Crebillon," mert" als Rote:

\* Eloge &c. par Voltaire. Lausanne, 1780. 8.

Seite 58.

Lin. 9. v. unt. Statt: "ib. 1784-85. IV. 8." Lefe: ib. 1784-88. VII. 8.

Lin. 8 v. unt. Statt: "Chemische Annalen, 1785—88. Jahrg." Lefe: Chemische Annalen, 1785—97. XIII. Jahrg.

Lin. 6. und 7. v. unt. Statt: "und Bentrage baju. ib. III. 8. und 4ten Bandes iftes St. 1789. jeder B. 4. Stuf." Lefe; und Bentrage dazu. ib. 1789—96. VI. jeder B. 4. Stufe. (à 8. gr.)

Bu L. f. f. Crells Schriften seze ju: — Bersuche und Beobachs tungen über die Barme ber Thiere und die Entzündung der vers brennlichen Körper zc. aus dem Engl. des D. Adair Crawford, Mitglied der R. Societat der Wiffenschaften zu London und Soins burg zc. 2te Ausgabe, sehr vermehrt. Leipz. 1789. gr. 8. Das engl. Original erschien, Lond. 1778. und 1788. 8.

Not. c. Seje ju : - Gotten l. c. 3ter Th. p./277 - 304. Bor dem Artifel "Bernhard Sebaftian Cremer," rufe folgenden Artifel ein:

Christoph Ludwig Crell, geb. den 25. Mai 1703. zu Leipzig. Er studirte hier, und wurde 1723. Prof. poël. und 1724. Doct. juris; kam 1725. als Prof. philos, nach Wittenberg; erhielt daben 1730. die Professer des Natur, und Bölkerrechts; wurde 1733. Bensizer der Iuristen, Facultät; 1735. Professor der Institutionen; 1739. Hoferath und Prof. cod. auch ordinarius der Juristen, Facultät; starb den 8. Oct. 1758. — Man hat von ihm sehr viele schähdere Dissertationen und Abhandlungen, welche zum Theil zusammengedruft

tunthen: Differtationum et programmatum Crellianorum fale. XII. Halæ, 1775 — 84. 4. 9)

Seite 60.

Lin. 13. Statt: "Lugd, B. 1699. 8." Lefe: Lugd. B. 1699. 1700. II. 8.

Lin. 17. sq. Statt: " war daselbst Professor 2c. Lefe: war daselbst feit 1735. Professor 2c.

Lin. 19. fq. Rach : " fehr erfahren." Seze bep : ftarb ben 1. December 1765.

Lin. 21. Statt: " Paris, 1735 — 46. IV. 4. ib. 1747. VI. g. Padua, 1739. 12." Lefe: Paris, 1735 — 46. V. 4. und ohne die Supplemente, ib. 1747. IV. 8. auch nach der erften Ausgabe, Padua, 1759. 12.

Lin. 8. v. unt. Mach: "Dresben, 1756-69. XII. 8. (10. fl.)" See ben: Italienifc, Trevigi, 1755. XII. 12.

Ju Frid. C. Caf. von Creuz Schriften seze ben: — Die Res liquien unter moralischer Quarantaine. Franksurt, 1767. 8. — Die Sache, wie sie ist, oder der wahre Kürst und der wahre Minister. ib. eod. 8. — Patriotische Beherzigungen zc. ib. eod. 8. — Alle-3. gegen I. C. von Moser. — Reue politische Rleinigkeiten. ib. eod. 8. — Die Gräber; ein philosophisches Gedicht in 6. Gefängen. ib. 1760. 7. — Versuch vom Menschen. ib. 1769.

Seite 62.

'Bu dem Artifel " Gerhard Crofe," merf als Mote:

\* Niceron Mem. T. VI. p. 247. T. X. p. 168. — Bibl. Bremensis Cl. II. fasc. p. 382-387.

Lin. 6—8 v. unt. Statt: "De la Croix, ic. —— Schrieb: Relation universelle de l'Afrique &c. " Lese: A. Pherotee de la Croix aus Lyon, wo et bis an seinen Lod circa 1714. in der Se schichte, Geographie, Mathematif und französischen Sprache und terricht gab. —— Schrieb: Nouvelle methode pour apprendre la geographie. Paris, 1663. IV. 12. ib. 1727. 12. Deutsch von Sicron. Dicelius. Leips. 1712. 4. — Abrégé de la morale. Lyon. 1675. 12. — Relation universelle de l'Afrique &c. r)

Shalte bier folgenden Artifel ein:

<sup>9)</sup> Weiblichs jestleb. Juriften. - Joches von Abelung verbeffert, h. v.

r) CE Meufel L c, Vol. II, P. II, p. 324-328.

Franz Peris de la Croir, war Gesandschambetretar am türtischen Hof und Dolmetscher der morgenlandischen Sprachen; reiste mehrmalen nach dem Orient und nach Afrita; wurde 1692. Pros. linguae arab. am R. Collegium zu Baris, wo er 1713. starb. —— Schristen: Etat général de l'Empire Ottoman &c. Paris, 1683, und 1695. Ill. 12. — Memoires contenant diverses relations de l'Empire Ottoman, ia. 1684. Il. 12. — Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie, ib. 1689 8. Zuberlässe, weil der Bersasser Augenzeuge war. Deutsch von G. F. E. S. (Schad.) Fuerth, ben Nürnberg, 1775. 8. — La Turquie chretienne &c. ib. 1695. 12. — Etat présent des nations et églises grecque, Armenienne et Maronite, ib. 1695. 12. ib. 1715. 12. — Les Mille et un Jour, Contes Persans, trad. du Turc du Dervis Mocles. ib. 1710. V. 12. 1729. 12. Amst. 1711. 12 — Hist, du Timur Bec (Tamerlan) trad. du Pérsan. Paris, 1722. IV. 12. &c. s)

Lin, 3—5. von unt. Statt: "De St. Croft 2c. — Mémoires pour servir à l'hist. de la religion &c." Lese: Imman. Wils
belm Joseph Guilhem de Clermont, Baron de Saint Crost,
Witglied der Akademie der Innschristen zu Paris. — Examen
crit. des anciens historiens d'Alexandre le Grand. Paris, 1775. 4.

Mémoires pour servir à l'hist, de la religion &c.

Not. i. Seze ju : — Strieders Deff. gel. Geschichte. — Schmids Metrolog 2c. — Meisters Characteristist der deutschen Dichter. 2ter B. — Lobrede auf ihn 2c Frankf. 1772. gr. 8.

Seite 63.

Nach "Wilhelm Crichton," schalte folgenden Artikel ein: August Friedrich Wihelm Crome, Lehrer ben dem Erzziehungsinstitut zu Deffau; seit 1787. Lehrer der Dekonomie und Polizen, und jezt heffscher Regierungsrath und Prosessor der Staats, und Cameral, Wissenschaft in Giessen. — Schriften: Reue Charte von Europa, welche die merkwürdigsten Producte und vornehmsten Handelspläze, nebst dem Flächen, Innhalt aller europäischen Länder enthält. Dessau, 1782. Regal-fol. — Europens Producte, zum Gebrauch der neuen Producten, Charte. ib. 1782. 8. Zweite Auslage, vermehrt. Hamb. 1784. 8. unter dem Tie

s) Jöcher nach Abelung te. II. 544. sqq. — Menselie Bibl. hist. Voll. II. P. I. p. 258. sqq. 321, Vol. III. P. II. p. 389, sq.

tel : Ameiter Berfuch tc. - Ueber die Grofe, Bolfsmenge, Clima und Reuchtbarfeit bes nordamerifanischen Arepftaats. Deffan, 1783. 8. (fieht auch im 5ten Gtut ber Epbemeriden der Menfcheit, 1783.) - Rarte von den famtlichen oftreichlichen Diederlanden. ib. 1785. Regal fol. - Statiftifch geographische Befdreibung ber famtlie den öffreichischen Riederlande , ober bes burgundischen Rreifes, welche biefe Stagten fowohl in Anfebung ihrer Lage und naturlichen Beichaffenbeit, als in Betreff ihres gabrif, und Sandlungsmefens por Augen legt, ib. 1785. 8. - Großere Charte von Europa, wels de ben Rlachen : Innhalt und die Boltsmenge ber vornehmffen europaischen Staaten und gander enthalt, ib. 1785. Regal fol. -Almanach fur Raufleute auf 1784. Leipg. 1784. 8. (Dbne Calene ber unter dem Litel: Sandbuch fur Raufleute.) Ifte, 2te und 3te Fortfejung, 1785. und 1786. - Ueber Die Grofe und Bevolferung ber famtlichen europaifchen Staaten. Bur Erflarung ber neuen Großencharte von Europa, mit einer illum. Charte. Leipz. 1785. 8. - Abhandlungen aus bem Sandlungegebiet jur Renntnif und Gee' fchichte bes Sabrif, und Commerzwefens in Europa, ifter Band. ib. 1786. 8. — Ueber Die Rulturverhaltniffe ber europaifchen Staas ten ic. mit 15. großen Sabellen und einer illuminirten Berhaltnife Sabelle von Europa zc. ib. 1792. gr. 8. (3. Thir. 8 gr.) Wichtig. - Ueber die Große und Bevolkerung ber europaifchen Staaten ic. mit 2. Tabellen. Frankfurt, 1793. gr. 8. (45. fr. ) - Die Staatss verfaffung von Cofcana, unter ber Regierung R. Leopold II. Aus bem Italienischen, mit Unmerfungen. Gotha, 1795. Il. 4. (4. Thir.) mit Labellen über die Finang. Leopold giebt von feiner 25 jahris gen Regierung Rechenschaft. Crome erhielt fur biefe Ueberfegung vom Großherzog Ferdinand III. eine goldene Chrenmedaille über 50. Ducaten an Werth. Eigentlich war hauptfachlich Jagemann ber Ueberfeger und Erome legte bie legte Reile an. - Giebt mit Baup berand: Journal fur Staatstunde und Politif, felt 1790. gr. 8. t) Not. 1. Seje ju: - Schmids Biographie ber Dichter. 1. Th.

Not. m. Geje ju: - Biograph. Britann. Ed. Il. 1789. T. IV. Beite 64.

Lin. 3. fq. Statt: " Martin Crugot, geb. ben 5. Jan. 1725. ju Bremen , hofprediger ju Carolath." Lefe : Martin Erugot, geh.

t) Meufels gel. Deutschland. 1. B. 1783. Nachtr. 86. 87. 88. 89.

geb. ben 5. Jan. 1725. zu Bremen, wo sein Bater ein unbemits telter Bitdhauer war. Seine Boraltern mußten wegen ber Religionss versolgungen aus Frankreich stieben. Nach dem frühzeitigen Lod seiner Aeltern nahm ihn ein reicher Bürger an Rindesstatt an. Er studirte in Bremen, und vertrat hernach 4. Monate die Stelle des Oberhospredigers zu Herforden; kam 1747. als Hosprediger nach Carolath, wo er den 5. Sept. 1790. at. 66. starb, nachdem er sich den Ruf an verschiedene Orte, besonders nach Halle, verbes ten hatte.

Nach dem Artifel "Magnus Crufius," rufe folgenden Artif. ein! Christian Crusius, geb. 1715, ju Bolbach im Bogtland, wo fein Bater Prediger mar. Er findirte ju Salle und Leipzig. Siet war er besonders ben Mascov und Menke beliebt, hielt Borles sungen und arbeitete an den Actis eruditorum. Im Sabr 1738. fam et als Prof. adj, an die universität zu Petersburg, wo er nebft ber Geschichte bie schonen Wiffenschaften lehrte, und nach Theoph. Sieafr. Beyers Tob Prof. hift, et elog. ord. wurde. Im Jahr 1751, tam er ale Prof. elog. nach Wittenberg, wo er ben 7. Rebr. 1767. an einer Salsentzundung farb. - - Schriften! Comment. de originibus pecuniæ a pecore ante numum fignatum. Petrop. 1738. 8. - Probabilia critica, in quibus veteres græci et lat. scriptores emendantur et declarantur. Lips. 1753. 8 m - Antiquitatum german, specimina XXII. ib. 1761-66. 4. - Opuscula ad hist, et humanitatis litteras spectantia; ed. Chr. Ad. Klotzius, Alrenb. 1767. 8.m. - Gehr biele Programme und fleinete Abhands lungen. u)

Not. n. Gege ju : — Metrolog fur bas Jahr 1790. bon Schlichtegroll. 1. B. 2te h. p. 243-248.

Ceite 65.

Lin. 10. v. unt. Rach: "ju Berlin." Seze ben: farb ben 5. December 1791. æt. 67.

Not. p. Seze ju: - Acta hift. eccles. nostri temporis. 3. 3.

Seite 66.

Lin. 6. Rach: "Amft. 1744. 4." seze ben: mit Dayne's Leben.

n) Jöcher von Adelung verb. h. v.

<sup>(</sup>Supplem. II.)

Lin, 10. fq. Bu: "baben fein Leben von Payne, feinem Raplan." Seze ben: Diefes ift auch besonders gedruft. Lond-1720. 8.

Not. q. Seje ju: — Bamberger 1. c. 2ter B. p. 302 — 307. Seite 67.

Nach dem Artikel "Lucas Cuper," schatte folgende Artik. ein: Wilhelm Cuper, ein Jesuit, geb. den 1. Mai 1686. ju Antwers pen. Er trat 1704. ju Mecheln in den Orden; lehrte zu Bruffel und mehrern andern Orten die schönen Wissenschaften; studirte her nach die Theologie zu kowen; arbeitete an den Actis sanctorum, den 3—7ten Band des Juni, und den 4ten, 5ten und 6ten B. des Augusti; starb den 2. Febr. 1741.

Cf. Sein Leben im bten Band bes Ang. - 3ocher von Ades

lung verbeffert , h. v.

Silmar Euras, Lehrer am Joachimsthalischen Symnastum zu Berlin zc. — Man hat von ihm: Einleitung zur Universalhistorie. Berlin, 1727. 8. oft aufgelegt, von Schröfth verbeffert und forts geset, ib. 1774. 1777. und 1784. 8. — Eine französische Grams matik. Berlin, 1786. 8.

Geite 68.

Lin. 13, 14. 15. von unt. Statt: " geb. 1719. zu Stralfund, Professor ber Philosophie und des Schwedischen Staatsrechts, auch Bibliothekar zu Greisswalde, und R. Schwedischer Kanzleprath 2c." Lese: geb. den 19. Nop. 1719. zu Stralsund, mo sein Vater ein Raufmann war. Er studirte seit 1738. zu Greisswalde die Theos logie, übte sich nebenher in der französischen, italienischen, englisschen und schwedischen Sprache; wurde daselbst 1748. Bibliothekar und Professor der Philosophie, und 1758. des schwedischen Staatssrechts, und R. Schwedischer Kanzleprath 2c.

Seite 69.

Lin. 5. Bu: "Greifsw. 1784. gr. 8." Seze ben: vermehrt und verbeffert, ib. 1796. gr. 8.

Mach dem Artikel " Olof von Dalin," rufe folgende Artik. ein: Alexander Dalrymple 2c, — Discoveries made in the South-Pacific Ocean. Edipb. 1767. 8.m. Bollständiger in dem größern Werk: The historical Collection of the several Voyages and Discoveries in the South Pacific Ocean. Lond. 1770. 71. II. 4 m. Dazu kam: Collection of Voyages chiefly in the Southern atlantic Ocean &c.

Ib. 1775. 4.m. ans dem hinterlaffenen Manufoript. Deutsch im Queling in C. D. Ebelings neuer Samming von Reisebefchreib Hungen. Ster Band. x)

Joh. Dalrymple, Bart. Baron of Erchequer in Schottland te.
— Geschichte von Großbrittannien und Jreiand, von der Aust hebung des letten Parlaments unter Carl It bis auf die Wegnahme der französischen und spanischen Flotten zu Bigo; nach der dritten Ausgabe aus dem Englischen übersett. (Die zte erschien 1771.) von Joh, Ge. Müller. Winterthur, 1792—95. IV. 8. (5. The. 14. gr.) Das ganze wichtige Werf reicht die Wilhelm III. Es ergänzt und berichtigt Sume's Geschichte aus den besten Quellen. Geite

Not, y. Geje ju: - Bidermanni Acta fcholaft. T. HI. p. 410.

Lin. 9. Staft: "den 23. Jun. 1714." Lefe: den 23. Jun. 1713. Lin. 20. Rach: "in den Rechten.". Seze ben: Er fact den 17. Jul. 1791. 2t. 78.

### Geite 72.

Lin. 2. n. 3. v. unt. Statt: "Johann Angust Darbe, geb.
1731. zu Weissenfels; Doct. theol. Prof. L. hebr. zu Leipzig." Leset
Johann August Darbe, geb. 1731. zu Weissenfels, wo sein Bas
ter Herzogl. Nath und Amtmann war. Er fludirte auf der Doms
schule in Naumburg; hernach seit 1752. zu Wittenberg, und seit
1755. zu Leipzig, nebst der Theologie vorzüglich die vrientalischen
Sprachen; machte eine gelehrte Neise nach Hannover, Hamburg,
Riel, Lübef, Helmstädt, Braunschweig und Wolsenbüttel; sehrte
seit 1757. als Magister zu Leipzig; wurde hernach Prof. extraord.
und 1762. Doct. theol. und Prof. L. hebr. zu Leipzig. Er starb den
17. März 1791. wt. 60.

Mach wechristen," schalt ein: Opuscula, ad crisin et interpretationem V. Test. spectantia; ed. E. F. C. Rosenmuller. Tig. 1795. 8.m. (21. gr.) — Pfalterium syriacum ex recensione Erpenii. Halze, 1767. 8.m. (1. Ehs.)

# Seite 73.

Lin, 8. Mach: "ib. 1789. 8.m." Seje ben: Damit wurde bie Urbeit über bas alte Left. beschloffen.

z) Meufolii Bibl, bift, Vol. III, P. II, p. 122, Sq.

Lin. 9. Statt: "Lipl. 1776. II. 8.m. ( 6. fl.)" Lefe: Lipf. 1770. 8.m. unvollendet. Der zweite fritische Theil blieb zuruf.

Lin. 4. u. 5. v. unt. Statt: "Johann Friderich Degen, geb. den 16. Dec. 1752. ju Trunsdorf bey Bayreuth, Lehrer am Gymnasio ju Anspach, seit 1776." Lese: Johann Friderich Des gen, geb. den 16. Dec. 1752. ju Trumsdorf bey Bayreuth, wo sein Vater Senior und Prediger war. Er studirte zu Koburg seit 1768. hernach seit 1772. zu Erlangen die Theologie; wurde 1776. Lehrer am Gymnastum zu Anspach; kam 1790. als Professor und Rector an die Alexandersschule nach Neustadt an der Aisch, im Kürstenthum Lapreuth.

3u seinen Schriften seze bep: — Episteln. Altenb. 1793. 8. (1. fl.) — Anacreontis carmina. Erlang. 8: ed. II. 1786. — Ανακρουντος ωδαι και αλλα λυρικα. Altenburg, 1786. 8. — Antologia elegiaca romana. Norimb. 1785. 8. — De ratione scriptores antiquos hodie in Germania tractandi &c. Ansp. — Bersuch einer volls ståndigen Litteratur der deutschen Uebersezungen der Römer. Altenb. 1796. 97. II. 8. (2. Thir. 20. gr.) Ein sehr nüzliches, vollstäns diges Werk. — Bersuch einer vollständigen Litteratur der deutschen Uebersezungen ber Griechen. I. H. ib. 1797. (1. Thir. 8. gr.) — Ueber die Geschichte der Uebersezungen der alten klassischen Schrifts steller, im allgemeinen. Erlang. 1794. 8. (4. gr.) — Bibliothet für kleine academ. Schristen. Altenb. 1795 — 97. 3. St. (à 8. gr.)

Not. e. Seze su: — Nefrolog er. für das Jahr 1794. von Schlichtegroll. 2. B. ite h. p. 175 — 188.

Seite 74.

Lin. 2. Statt: "Frankf. 1783—89. VI. 8 (4. fl.)" Lese "Frankf. 1783—90. VI. 8. (6. fl.)

Lin. 8. Nach: "Bortreffich (18. fl. 45. fr.)" Seze ben: Das franzosische Original: Hist. generale des Huns, des Turcs; des Mogols et des autres Tarrares occidentaux, avant et depuis J. C. jusqu'à present. Paris, 1756—58. V. 4. Er gab auch heraus: Hist. militaire des Chinois, ou Requeil d'anciens Traités sur la guerre, composés avant l'ére chretienne par differens Generaux Chinois &c. trad. en françois par le P. Amiot, Missionaire à Peking &c. à Paris, 1772. 4. mit XXI. issuministen Rupsern.

Cf. Meufelii Bibl, hift. Vol. II. P. II. p. 158-162. Lin, 14. Mach: "Lond, 1752, II. 8," Sege ben: ib. 1733. u. 1735. 8. Lin. 21. sq. Statt: "Delaporte 2c. Abt. — Melsen eines Franzosen durch die nornehmsten Neiche der Welt. Leipz. 1782—88, XXIV. 8. (34. st.)" Lese: Delaporte 2c. Abt; starb den 19. Dec. 1779. wt. 66. — Reisen eines Franzosen durch die vors nehmsten Neiche der Welt. Leipz. 1782—91. XXXVI. 8. (36. fl.) Der Verfasser starb über der Ausarbeitung des 33ten Theils, und Abt de Fontenai sezte das Wert fort.

Lin. 26. fq. Statt: "Seinrich Friberich Delius, geb. ben 8. Jul. 1720. ju Bernigerode; Prof. med. primar. ju Erlangen, und geheimer hofrath." Lefe: Seinrich friderich von Delius. geb. ben 8. Jul. 1720. ju Bernigerobe, mo fein Bater, Jacob, Drediger und Graff. Stollbergifder Confiftorialrath mar. Er ftus birte ju Altona, und feit 1740. ju Salle und Berlin; murbe 1747. hofmedicus und Landphnficus ju Bapreuth; 1749. Prof. med. ord. bernach Prof. med, primar. ju Erlangen ; 1752. hofrath, und 1775. geheimer hofrath. Er mar Mitglied der R. Gefellichaft ber Bife fenfchaften ju Rouen , Montpellier., ber Churfurfil. Baierichen , ber Sollandischen ju Sarlem, ber R. medicinischen ju Paris, und ber Raif. Ruffif. ju Petersburg; ferner ber Raiferl. Afademie ber Naturforfder , ju beren Prafidenten er im Jahr 1788. ernannt murs De , und die damit verfnupften Burben erhielt. Er ftarb ben 22. Oct. 1791. æt. 72. am Schlag. Gin grundlich gelehrter, ims mer thatiger, Dienstfertiger, redlicher Mann.

Not. f. Seze zu: — Bocks Sammlung von Bilbniffen und Biogr. gelehrter Manner. otes heft, Rurnb. 1792. 8.

Nor. g. Seze zu: — Gorrens gel. Europa. 3. Th. p. 430, sqq. und Bentrage zur historie der Gelehrsamkeit. 3. Th. p. 239. — Bocks Sammlung von Bildniffen und Biogr. gelehrter Manner. 4tes heft Rurnb. 1791. 8.

# Geite 75.

Lin. 5. Statt: "ib. 1778—87. V. 4." Lefe: ib. 1778—90. VI. 4. Lin. 14. Nach: "Wien, 1773. gr. 4. mit Rupfern." Seze ben: Ins Franzöfische übersezt und auf R. Kosten gebrukt. Paris, II. 4.

Lin. 15. sq. Den Artifel " Demanet 2c." andere so. Demas net 2c. Abt. — Hist. de l'Afrique françoise &c. Paris, 1767. II. ?. Deutsch: Reue Geschichte des französischen Afrika; aus dem Französischen. Leipz. 1778. II. 8. wichtig. Der Berfasser bielt sich 1763

und 1764. in dem öftlichen Afrika auf, und fammelte größtentheils sieht bie hier gegebene Rachrichten.

Cf. Menselisi Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 176. sqq.

Lin. 17, sq. Statt: "Carl Denina zc. Abt und Prof. elog. et gr. L. emeritus zu Turin; lebt zu Berlin." Lesez Carl Denina zc. 3eb. 1731. zu Revet im Fürstenthum Piemont; war Abt und Prof. elog. et gr. L. zu Turin, und lebt nun zu Berlin, feit 1782. als Mieglied der A. Atadémie der Wissenschaften, und seit 1789. als R. Legationsrath.

Ju bessen Schristen setze ben: — Essai fur la vie et le regne de Frederic II. R. de Prusse. Berlin, 1788. 3.m. — sehlerhaft. — La Brusse litterwire sous Frederic II. &c. depuis 1740 — 86. ib. 1790. 91. III. 8 m. alphabetisch geordnet, Gelehrte und Künstler, Innländer und Nadländer, mit einer Einleitung. Hat viele Mängel und Fehler. Eben so sein Guide litteraire. ib. 1791. 8.m. von welchem sedoch mes premier Cabier herauskam:

Lin. 20. Rach: "Glascov. 1763. 8." Geje ju: Venet. 1788. II. R.

Lin. 23. Statt: "ib. 1782. II. 1c." Lefe: Torino, 1781. 82. II. 1c.
Lin. 26. Statt: "Leips. 1783. II. 2c." Lefe: Leips. 1783 —
85. II. 2e.

Lin. 29. Statt: " Seine Werfe follen 1783. XVI. 8. jusams mengebruft fenn. " Lefe: Seine Werfe follten 1783. XVI. 8. jus fammengebruft werben; es tam aber nicht ju Stande.

In dem Artifel " Carl Denina," mert als Rote :

\* Menssetii Bibl. hist, Vol. III. P. II. p. 201. sq.

Lin. 3. und 4. von unt. Statt: " bernach Euffos ber Raiferl. Hofbibliothef in Wien." Lefe: hernach, da biese nach Lemberg in Galizien gebracht war, ater Euffos der Rais. Hofbibliothef und 1791. wirklicher Rais. Hofrath und erster Euffos der Raiferl. Bibliothef im Wien.

Augustini Sermones inedici &c. e membranis descrifte, illustravit, imfrunit. ib. 1792. fol., 1992. fol., 19. fol., 19. fol. e. e. membranis descrifte.

Not. h. Geze zu: — Refrolog ze. für bas Jahr 1791. von Schlichtegroll. 2. B. ite h. p. 305 — 321.

### Seite 76.

Lin. 5. Nach: "V. 4." Seze zu: ib. 1791, 92. VI. gr. 4. (20. Thir.)

Lin. 9. Nach: "Bingen, 1782. II. 8. Geze ben: Reue vers mehrte und verbefferte Ausgabe. Wien, 1. Th. 1795. gr. 4.

Lin. 12. Nach: 30 ib. eod. 4.m." Seie ben : Nachtrag dagu ib. 1793. gr. 4. (13. gr.)

## Seite 77.

Lin. 6. sq. Statt: "Fabulæ Aesopiacæ, ib. 1768. II. 8, mit Rupf. (4. sl. 30. fr.) vortrestich." Lese: Fabulæ Aesopiacæ, Lib. XV. ib. 1768. II. 8. mit Rupf. (4. sl. 30. fr.) die beste Ausgabe. Die erste nur in 5. Buchern: Glasguæ, 1754. 8. Die andere mit 5. neuen Buchern vermehrt, Paris, 1759. 8. Dazu kamen; Miscellanea posthuma s. fabularum Aesopicarum T. III. ib. 1792. 8. oder das 16te und 17te Buch, als ein Anhang, alles in einem reinen, leichten und sliessenden Stil; voran sein Leben und sein Tessament.

Seze zu: — Edirte I bomas à Kempis de imitatione Christi, Manhemii, 1780. 8. — Eclaircissemens sur la vie et les ouvrages de Guil. Postel. Liége, 1773. 8.m. — Phadri sabulæ, c. n. Manh. 1786. 8. — Ars bene valendi. ib. 1788. 8.

Nach dem Artikel "Franz Destine," schalte folgende Artik. ein: Joseph Innocenz Deseriz, ein Edler aus Ungarn 2c. — Comment. de initiis et majoribus Hungarorum, Budæ, 1748. 53. 58. V. sol. Pestini. 1760. Darüber gerieth er in Streit mit dem Jesuiten Ge. Pray, welcher herausgab: Annales veterum Hunnorum, Avarorum et Hungarorum, ab. A. ante C. n. CCX. ad A. Chr. 997. Vindob. 1761. sol.m. Die besondere Streitschriften sind gesammelt: Dissertationes &c. Colocæ, 1768. II. sol. Pars III. Pestini, 1771. sol. und Pray gab noch heraus sur sich: Dissertat. X. historico-crit. in Annales veteres Hunnorum &c. Viennæ, 1775. sol. v)

Anton Desgodetz, Architect und Archäolog zu Paris, wo er 1728. starb. — Edifices antiques de Rome, destinez et mesurez exactement. Paris, 1682, fol.m. mit Aups. Engl. von dem Architect

y) Meuselis Bibl. hift. Vol. V. P. I. p. 324 — 337. — Alekis Horayi Memoria Gungororum &c. T. I. p. 502. sqq.

Be. Marshall. Lond, 1771. II. fol.m. mit Rupf. und dem frans zofischen Original. z)

Lin. 11. v. unt. Statt: "Deslandes ic. — Hist. critique de la philosophie &c." Lese: Andreas franz Boureau Des; landes, geb. 1690. zu Pondicheti. Er wurde Generals Commissarius ber Marine zu Nochesort und Brest, und Mitglied der R. Asademie zu Berlin. Zulezt legte er seine Aemter nieder, und begab sich nach Paris, wo er 1757. starb. — Schriften: Essai sur la Marine et le Commerce. — Voyage d'Angleterre. — Hist: critique de la philosophie &c.

Seite 78.

Lin. 5. v. unt. 3u: "Coufin Defpreaur," fege ben: Mitglied ber Afademie Der Biffenichaften ju Rouen.

Mert als Note :

\* Meuselii Bibl. hist. Vol., III. P. II. p. 199, sq.

Ceite 79.

Den gangen Artifel " A. D. Desvoeur," andere fo :

A. D. Desvoeur, ein gelehrter Jansenist in Frankreich. Er hielt sich zu Paris auf, ba das Spiel mit denen vorgeblichen Buns dern des Paris getrieben wurde. Dieses veranlaste ihn zur engs lischen Kirche überzutreten. Er wurde nun Feldprediger ben dem K. Caradinier Regiment. — Striften: Philosophischer und fris tischer Bersuch über den Prediger Salomo; aus dem Englischen. Halle, 1764. 4. (2 fl. 30. fr.) Das engl. Original. Lond. 1760. 4. — Dissertation sur les miracles. Lond. 1732. 8. — Desosse de la religion resormée. ib. 1735. 8. und Lettres sur les miracles &c. Rotterd. 1735. 8. — Critique générale du livre du Montgeron, Lond. 1751. 8. Carré de Montgeron, Parlamentsrath zu Paris, schrieh: La verité des miracles , operés par l'intercession de Mr. de l'aris et autres Appellans &c. Cologne, 1745. 47. III. 4.m. mit Rups. sehr enthusiastisch. a)

3u dem Artifel "Phil. Viericault Destouches," mert' als Note:

\* D'Alembert Encyclopedie &c. Yverdon, 1772. T. XIII. —
Lessings theatral. Bibliothef. 5te Abtheil. 1. St.

Not. o. Geze ju: - Danische Bibliothet. 4. Th. p. 644 - 668.

<sup>2)</sup> Meufelii Bibl. hift. Vol. IV. P. II. p. 206. fq.

a) Bambergers blogt. Anechoten der ber. großbritt. Gel. 1. B. p. 471. fqq.

#### Seite 80.

Bu bem Artifel " Sermann Deufing ", mert' als Rote: \* Eigene Lebensbeschreibung in der Bibl, Bremensis, Cl. V. fasc, V. p. 925. sqq.

Geite 81.

An Dionys. Diderot merte: Seine tostbare Bibliothet hatte noch ben feinem Leben die Raiserin, von Rußland gekauft, und ihm, nebst 3000. Livr. Pension, den lebenstänglichen Gebrauch derfelben gelassen.

Bu feinen Schriften schalt' ein: Lettre d'un esprit éclaire aux aveugles de ce siècle. Paris, 1749. 8. einzig, aber beifisch. Dages gen fam heraus: Lettre de Mr. Gervaise Holmes &c. Cambridge, 1750. 8. in welchem der berühmte Saunderson gegen die Bes schuldigung des Atheismus vertheidigt wird.

Lin. 14. Nach: " Paris, 1743. III. 12." Seze ben: Das, engs lische Original: Grecian History &c. Lond. 1739. und 1751. II. gr. 8.

Lin. 20. Nach ; 3 halle, 1748. 8." Seze ben: Auch von fors mey widerlegt in feinen Pensees raisonnables &c. Berlin, 1749. 8.

Not. q. Geze zu: — Mosheims Kirchengesch. von Schlegel. 5. B. p. 401. sqq. — Aux Manes de Diderot, Lond, 1788. 8. — Meuseiti Bibl, hist. Vol. III. P. II. p. 191—194.

Seite 82.

Not. r. Seze ju: - Wills Rurnb. Gel. Lexicon. h. v. Seite 83.

Nach dem Artif. "Carl Gottl. Dietmann," rute folg. Artik. ein: Joh. Christian Dietz, geb. den 1. Nov. 1719. zu Bingenheim in der Wetterau, wo sein Vater, Johann Seinrich, Prediger war. Er studirte seit 1735. zu Giessen; wurde 1745. Lehrer am Symnasium daselbst; 1754. zweiter Prediger an der Garnisonstirche; 1761. Stadtprediger und Definitor; 1771. Prof. theol. extraord. Er starb den 22. Febr. 1784. — Schristen: Parochus non jurans in cura spirituali &c., Giesse, 1767. 8. — Gedanken von der Sande in den heil. Geist. ib. 1771. 8. — Von den Greus zen der körperlichen Welt. ib. 1773. 8. — Succincta historia ecclesiastica. Hildburgh. 1750. — Domponius Wela von der Lage der Welt ic. mit Erlänterungen. ib. 1774. 8. — Einige Dissertationen und Abhandlutgen. b)

b) Strieders heff. Gelehrtengesch. — Jöcher v. Adelung verbeff. h. v.

Johann Sector Dietz, geb. den 7. Jan. 1704. ju Frankfurt am Mann. Er studirte seit 1722. ju Giessen, und hernach zu Halle; wurde 1732. Frenprediger, an der Hossapelle zu Darmstadt; 1735. zweiter Stadtprediger: 1743. zweiter Hosprediger, Consistorials Alsesson und Definitor; 1755. erster Hosprediger und 1757. Superinz tendent; legte aber 1763. seine Aemter aus Berdruß nieder, dem er sich durch seine Habsucht zugezogen haben mag; privatisirte zu Frankfurt, und starb 1780. —— Schristen: Salzburgische Nachrichten z. mit Erläuterungen. Frankf. 1732. 8. — Ebirte I. I. Kambachs auserlesene Reden. ib. 1736. 8. — Einige theologische Abhands lungen. c)

Johann Jacob Dillenius von Gieffen, wo sein Bater Justus Friedrich Prof. med. war. Er studirte hier die Medicin; wurde nach der Berordnung des Wilhelm Sherard, Prof. Botan. zu Oxford. Dieser vermachte ihm auch seine Schriften. Er starb den 13. Apr. 1737. — Schriften: Catalogus plantarum circa Giessam sponte nascentium, Francos. 1719. S. — Hortus Elthamensis, s. plantarum rariorum, quas in horto suo Elthami in Cantio coluit Jac. Sherardus, delineationes et descriptiones. Lond. 1732. sol.m. Lugd. B. 1774. II. sol. mit Rups. — Hist. muscorum, in qua circ. sexcentæ species describuntur. Oxon. 1741. 4.m. mit 85. Rus psen. d)

. Seite 84.

Not x. Seze zu: Mosheims Kirchengeschichte zc. von Schlesgel. 6. H. p. 1068. sqq.
Seite 86.

Lin. 1. b. unt. Bu : "Dittons Leben." Seje ben : bon Gotten, Seite 88.

Liv. 6. v. unt. Rach: "V. gr. 4. (15. fl.)" Seze ben: Das englische Original kam 1733. und in den folgenden Jahren heraus. Es ift sein Hauptwerk.

Not. c. Seze ju: - Bamberger I. c. Iter B. p. 418. fg. Seite 80.

Bor dem Artitel " Beinrich Wilhelm Dobel," rute folgenden Artitel ein:

Richard Dodsley, ein englischer Dichter, ber 1772. ftarb.

<sup>.</sup> o) Strieders heff. Gelehrtengefc. - Jocher v. Abelung verb. h. v.

d) Strieder und Joecher 1. c. - Eloy Dick. de la med.

— Man hat von ihm: Miscellanies &c. Lond. 1772. II. 8. — Select, Lettres &c. ib. 1778. II. 8. e)

Lin. 13. und 24. von unt. Statt: "Dock. und Prof. theol. zu Büzow, auch Metlenb. Schwerinischer Consistorialrath." Lese: Er wurde 1748. Promnizischer Cabinetsprediger zu Drebna in der Niederlaussi; bernach Diaconus der Morizer-Kirche zu Halle; 1758. Dock, theol. und 1760. Prof. theol. zu Büzow, auch Metlenburge Schwerinischer Consistorialrath, und karb im Dec. 1789. 22. 75.

Not. e. Seje gu: — Bidermanns Acta scholast. 3. B. p. 247. Seite 00.

Bu Joh. Chrift. Doderlein, merte: Er ftubirte feit feinem 18ten Jahr zu Altdorf; wurde 1768. Diaconus zu Windsheim. Er ftarh den 2. Dec. 1792. æt. 47. am Steffluß.

Nach "Schriften," schalt' ein: Entwurf der christlichen Sittenlehre. Jena, 1790. 8. — Kurze Unterweisung in den Lehrwahrheis ten der christl. Religion. Nurnd. 1791. 92. 11. 8. — Theologisches Journal. Nurnd. 1792. 8. 1. B. 4. Stüte. Fortgesezt unter dem Litel: Reues theologisches Journal. 1—4ter Band od. Jahrg. 1793. 94. von Ammon und Sänlein, (jährlich 2. B. à 6. St. das St. zu 4. gr.) 5ter und 6ter Bd. oder Jahrg. 1795. von Sänlein, Ammon und Paulus. 7— 10ter Band oder Jahrg. 1796. 97. von Paulus. (Das Stüt zu 5. gr.)

Lin. 17. Rath: 21787. II. 8 m. (6. fl.)" Seje ben: Ed. V. ib. 1791. II. 8.m. und Accessiones &c. ib. 1792. 8.m.

Lin. 28. Statt: 289. 8. (4. ft. 30. fr.)" Lese: 89. V. 1791. (4. ft. 30. fr.)

Bor dem Artifel "Christian Conrad Wilhelm von Dobm," rufe folgenden Artifel ein:

Marthias Dogiel, ein Religiose aus dem Orden der Bater der milden Stiftungen in Lithauen. Er lehrte die Redekunft, Geschichste, Philosophie und Theologie hie und da in dem Collegiis; wurde gulest Rector zu Wilna, wo er eine eigene Buchdruferen hatte; reiste mit dem Sohn des Lithauischen Hofmarschalls, Grasen Scipio de Campo, dessen Beichtvater er war, nach Leipzig, Strasburg und Paris; blieb hernach als Theolog den dem jungen Grasen, der Untertruchses von Lithauen und Starost von Liba

e) Jodes von Abelung verbeffert, h. v.

war, und arbeitete an seinen gesehrten Schriften. — haupte werke: Codex diplomaticus regni Polonize et magni Lithuanize &c. Wildz, 1758—64. IV. fol. Es sollen nach dem herausgegebenen Plan 8. Bande senn. — Limites regni Polonize et magni ducatus Lithuanize, ex originalibus et exemplis authenticis. ib. 1758. IL. 4. Er benuste daben das Reichsarchib zu Eracau. f)

Seite 91.

Bu Chrift. C. Wilh. von Dobm's Schriften feze ben : — Die Lutticher Revolution im Jahr 1789. Berliff, 1790. gr. 8. — Entwurf einer verbefferten Constitution ber Reichsstadt Nachen. Frankfurt, 1790. 4.

Seite 92.

Lin. 1. Statt: "Luccz, 1765. II, fol." Luccz, T. I. 1765. T. II. 1775.

Bu dem Artifel , Gebaftian Donati," mert' als Rote:

\* Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 339. sq.

Seite 93.

Lin. 6. kg. Statt: "aus Bourgogne geburtig; biente eine Zeits lang ic. Lefe: geb. 1734. zu Paris, aus einer angesehenen Familie. Er sollte die Rechtsgelahrtheit studiren; aber fein flüchtiger Ropf führte ihn zum Kriegsstand. Er diente feit 1757. eine Zeitlang ic.

Bu Cl. Jos. Dorat merfe: Man schaft vorzüglich sein Gebicht über die Declamationen in 4. Gesangen; seine Fabeln, welche den Lafontainschen an die Geite geset werden tonnen; unter den theatralischen Stuten seinen Regulus, la Feinte par amour und den Celibataire. Geine Versification ist leicht; nur laufen hie und ba Schlupfrigkeiten mit unter.

Merf' als Rote:

\* Eloge &c. Paris, 1781. 8.m. (5. Livr.) — Deutscher Merkur. 1780. VIII. St. p. 62—69.

Lin. 4. 5. 6. von unt. Den Artifel "Alexander Dow u." andere fo:

Ulerander Dow ic. biente mehrere Jahre als Lieutenant Colonel der offindischen Compagnie in Bengalen. Er übersezte aus dem Persischen des Mahummud Casim Ferischta die Historie von Hindostan ic. ins Englische, Lond. 1768. II. 4. mit Rups. Deutsch,

f) Joecher von Adelung verbeffert, h. v.

Leipj. 1772-74. III. gr. 8. (6. fl.) Doop feste hernach ferifchtas Geschichte fort. Lond. 1772. 4.m. Lesenswurdig. g) Seite oa.

3u Jacob Drake's Schriften seze zu: Dissertat. de variolis et morbillis. Cantabr. 1694, und de l'harmacia hodierna, ib. eod. Bepbe ausammengebruft. Lond, 1742. 8. Amst. eod. 8.

Mach dem Artifel "Johann Carl Seinrich Dreper," schalte folgenden Artifel ein:

Johann Christoph von Dreybaupt, geb. den 20. Apr. 1699. Er wurde 1731. Schultheiß und Senior des Schöppenstubls zu Halle; zugleich Magdeburgischer Regierungs, Kriege, und Dormanenrath und Advocatus Fisci, auch Salzgröse; 1742. Seheimers rath und geadelt; starb den 18. (13.) Dec. 1768. — Man hat von ihm: Pagus Neletici et Nudzici, oder diplomatisch, historische Beschreibung des zum herzogthum Magdeburg gehörigen Saalkreizses. Halle, 1749. 51. II. sol. — Abhandlung von Berbesserung des Salzes. ib. 1753. 8. h)

Seite 95.

Mach dem Artifel " Drury," rufe folgenden Artifel ein: Dujardin ic. — Hist. de la Chirurgie, depuis son origine jusqu'à nos jours. Paris, 1774 und 1780. von Peyrilbe fortgesett.

Not. m Seje ju: — Bibl. germanique. T. XXXIV. p. 197. — Niceron Mem. T. XXXIX. p. 9.

Seite. 96.

Lin. 2. fq. Statt: "war 1739. Mitglied der frangofischen Alas demie; auch 1747. der Akademie der Miffenschaften 2c." Lese: war 1749. Mitglied der Akademie der Inschriften; auch 1747. der französischen Akademie 2c.

Lin. 8. sq. Statt: wib. 1745. III. 12. und ein Supplement, ib. 1746." Lese: ib. 1745. IV. 12.m. und mit einem Supplement, ib. 1746. IV. 8. Amst. 1746. III. 8. Haye, 1750. III. 8. Englisch, Lond. 1747. II. 8. wurde mit so großem Bepfall aufgenommen, daß in 3. Wochen 3000. Exemplare verfauft waren.

Lin. 12. von unt. Nach : " gu London." Seze ben : auch . R. Leibargt.

g) Gatterers historische Biblioth. XII. B. p. 189-218. und hist. Journal, 1. B. p. 184-195. — Meuselii Bibl. hist. Vol. II. P. II. p. 41. sqq.

h) Jocher von Abelung verbeffert, h. v.

Lin. 11. von unt. Rach: "Schrieb," schalt ein: Hist. of the lateral operation. Lond. 1726. 4. lateiu. Lugd. B. 1727. 4. franzof. von Vloguez, Paris, 1784. 12. Appendix &c. Lond. 1731. 4. lat. Lugd. B. 1733. 4. — Description of the Lily of Guernsey. Lond. 1725. fol. — Description of the Cossyree, ib. 1727. fol. — Description of the Peritonie. ib. 1730. 4. Lateinsch von Heister. Helmst. 1733. 8. und von Josua Vielson. Lugd. Bat. 1737. 8. — Bon seiner volls ständigen Osteologie sam nur der erste Band in sol. heraus. — Ueberseite ins Englisse Winslows Anatomie.

Lin. 9. Statt: "Lond. 1713 8." Lefe: Lond. 1715. 8. Lugd. Bat. 1734 8. mit Anmertungen von Albinus.

Rach dem Artifel " Jacob Douglas," rute folgenden Artis

Johann Douglas, des vorigen Bruder, ein berühmter Wundarzt; war Lithotomist ben dem Hospital zu Westmünster in London — Schriften: Lithotomia Douglassiana with a course of operations. Lond. 1719. 8. Französisch, Paris, 1724. 8. Deutsch von Joh. Timmius, mit Anmersungen. Bremen, 1729. 8. — An account of mortifications and of the surprising effects of the Bark in putting a stop to their progress. Lond. 1729. und 1732. 8. — Remarks on a late pompous Work. ib. 1735. 8. Gegen Wilh. Cheseldens Osteographie. — Short account on the state of Midwisery in London. ib. 1736. 8. Gegen Chapmann und Chamberlayne. — Dissert, on the venereal disease. ib. 1737. 8. i)

Not. n. Seze zu: — Le Long 1. c. T. II. p. 200. — Meuselië Bibl, hist. Vol. VII. P. II. p. 164. sq. — Zuverläßige Nachrichten 2c. 90. Th. p. 201—231.

Seite 98.

Not. s. Seze zu: — Journal von und für Deutschland. 5ter Jahrg. 1788. 2tes St. p. 212. und 12tes St. p. 514. Seite 99.

Vor bem Artifel "Joseph Guichard Duverney", schalte folgenden Artifel ein:

- Ludwig Dutens, Archaolog und Philosoph tc. — Recherches sur l'origine des Decouvertes attribuées aux modernes. Paris, 1766. II. 8. — Explication de quelques medailles de peuples,

i) Eloy Dict. de la med. - Jocher von Abeling verbeffert, h. v.

de villes et de Rois, greeques et pheniciennes. Lond, 1773. 4.m.: mit Rupf. — Edirte auch Leibnigens Berfe. Geneva., 1768. VI. 4.

Lin. 1. sq. Statt: "Joseph Buichard Duverney, starb den 10. Sept. 1730. æt. 82. als Prof. Anat. ju Paris." Lese: Joseph Buichard Duverney, geb. 1648. ju Feurs in der Proving Fores. Er wurde 1676. Mitglied der R. Atademie der Wissenschaften ju Paris, und starb daselbst den 10. Sept. 1730. æt. 82. als Prof. Anat.

Lin. 16. Statt : "circa 1758." Lefe: 1759,

Not, t. Seze zu: - Lamberts Gelehrtengeschichte ber Res gierung Ludwigs XIV. 2. B. p. 450. fqq.

Not. u. Gege ju.: - Eloge &c. in der Hist. de l'Acad. des so. à Paris. 1730.

#### Seite 100.

Lin. II. von unt. Nach : "hildesheimischen," feje ju: Er ftubirte ju Gottingen nehft der Theologie vorzüglich die orientalissichen und neuere Sprachen.

Lin. 9. von unt. Nach: "Schriften," schalt' ein: Joh. Cars vers Esq. Reisen in die innere Theile von Nord Amerika, in den Jahren 1766—68. aus dem Englischen. Hamb. 1780. gr. 8, Engl. Lond. 1778. 8.m. Ed. III. ib. 1779. 8.m. mit Kupf. — G. G. Bahns wohlerfahrner Raufmann ic. neu ausgearbeitet und sehr vermehrt. Hamb. 1789. III. gr. 8. (9. fl.) — Vermischte Ausställe in holland. Sprache ic. ib. 1790. 8. — Er sezte auch Buschings neue Erds beschreibung fort. 13ter Th. I—iII. B. enthaltend Amerika. ib. 1793—96. 8. auch unter der Ausschrift: Erdbeschreibung und Gesschichte von Amerika ic. ib. 1794—96. III. 8. gründlich.

Lin. 8. v. unt. Statt: "Flensb. 1771." Lefe: Flensb. 1767—71. Lin. 5. v. unt. Mach: "1785. 8." Seze ben: und 1790. u. 94. Lin. 4. v. unt. Nach: "1783." Seze ben: und 1790.

Lin. 3. v. unf. Mach: "1778. 8." Seze ben: und 1790. und 1794. gr. 8.

### Geite 101.

Lin. 1. Nach: 20 1775, 8." Geze bep: Das englische Origie nal. Lond. 1775. 8.m.

Lin. 7. Statt: " Samb. 1780 - 86. VIII. 8." Lefe: Hamb, 1780 - 90. X. 8.

Lin. 10. Nach: "Schriften," schalt ein: Alexander Samil; tone hebammentunft; aus bem Engl. mit Jufagen. Leipg. 1782, gr. 8.

Lin 21. Statt: "2ter Theil. Hamb. 1781. 8." Lese: Hamb. 1781 — 87. IX. 8.

Not. a. Seze ju: Schattenriffe ebler Deutschen. 3. B. p. 67—86.
Seite 102.

Ju Johann August Eberhards Schriften seze ben: Ueber Staatsverfassungen und ihre Verbesserung für deutsche Bürger 2c. ib. 1793. 8: — Versuch einer allgemeinen deutschen Spnonymist :c. Halle, 1796. gr. 8. — Versuch einer Seschichte der Fortschritte der Philosophie in Deutschland, vom Ende des vorigen Jahrhuns derts bis auf gegenwärtige Zeit. b. 1794. 8. — Philosophisches Archiv. Verlin, 1792—95. II. B. 8. seder 4. St. — Allgemeine deutsche Synonymis, in einem tritische philosophischen Wörterbuch der sinnverwandten Wörter hochdeutscher Rundart. Halle, 1795. 97. II. gr. 8.

Lin. 15. Rach: "Amft. 1773. 8.m. (2. fl.)" Seze ju: Solland bifch: Saag , 1773. 8.

Lin. 18. Rach : " Salle, 1786." Seje ben : und 3te Musgabe. ib. 1790.

Lin. 25. Nach: "ib. 1788. 8.m." Seje bey: Im Musjug 2c. ib. 1794. 8. (8. gr.)

Lin. 26. Statt: "4. St. Halle, 1788. 89. II. B. 2c." Lese Halle, 1788—92. IV. B. 2c.

# Seite 103.

Bu "Johann Arnold Ebert," feje ben: Er ftarb ben 19. Marg 1795. mt. 72.

Lin. 18. Nach: " gr. 8." Geje ju : 2ter Theil, nebst des Bers faffere Leben; herausgegeben von 3. 3. Efchenburg. ib. 1796. gr. 8.

In Johann Jacob Eberts Schriften seze zu: Anfangsgrunde der nothwendigsten Theile der reinen Mathematik. Leipz. verm. Aust. ib. 1796. 8. — Rebenstunden eines Baters, dem Unterricht seiner Tochter gewidmet. Leipz. 1790. 8. Berm. u. verb. ib. 1795. 8. (16. gr.) — Wittenbergisches Magazin für die Liebhaber der philosophischen, physikal. undschönen Wissenschaften. Berlin, 1780 — 83. I.B. 4. St. gr. 8. — Der Philosoph für jedermann. Memmingen, 1787. 8. 8. St. — Unterhaltungen vermischen Inhalts. Wittenberg, 1794. 2. hefte. — Jahrbuch zu belehrender Unterhaltung für Damen; sur 1795—98. Leipzig.

Lin. 12.

Liv. 12. und 13. von unt. Statt: "nede Mift. 1785." Lefe: 2te Auft. 1785—87. 3te Auft. ib. 1795. 8. (mit schwarzen Ampft. 4. Thir. und mit iffumin. 9, Thir.)

Lin. 4. von unt. Rach: "mit Rupf." Geje ju: Ren ansges arbeitet und vermehrt. ib, 1790. 8.

### Gette 104.

Lin. 10. von unt. Mach: "Constantin," seze bep: Lond. 1707. V. 8. ib. 1726 — 34. V. 8.

Lin. 9. v. unt. Nach: "ins Französische überfest." Seze zut von Dan. de la Rocque, aber von dem Herausgeber des Sontaisnes zu willführlich verändert. Paris, 1728. VI. 12. ib. 1729. VI. 8. Amft. 1730. IV. 8. fortgefest von Guyon bis auf die Erobertlus Confrantinopels zo.

### Ceite 105.

Zu Joseph Lehels Schriften seze ben: Anfangsgrunde zur ale ten Numismatif. Wien, 1787. gr. 8. — Doctrina numorum vererum. Vol. I. II. ib. 1792. 93. 4.m. Vol. ill. — Vl. ib. 1794 — 96. Vol. VII. ib. 1797. 4.m. für die alte Litteratur und Kunst sehr wichtig.

Not, h. Seze jus - Meufeliz Bibl, hift, Vol. III, P. II. p. 395.

Rach dem Artifel w Johann Christian Edelmann," rufe fot genden Artifel ein:

Georg Edwards, geb. 1694. zu Strabsord in Mer. Er sollte zu London die Handlung erlernen; legte sich aber nebenher hauptsächlich auf die Naturgeschichte. Um seine Kenntnisse in dies sem Fach zu erweitern, reist er nach überstandenen Lehrzahren 1716. nach Holland; 1718. nach Norwegen; 1719. nach Frankreich. Nachber legte er sich in England ausschließend auf sein Lieblingss sach, und übte sich zu diesem Endzwit auch im Zeichnen und Masten. Er wurde 1733. Bibliothekar des Collegiums der Aerzte; here nach noch Mitglied der Gesellschaft der Wissenschaften und der Alsterthunskorscher, und mehrerer anderer Asabemien. Zulezt begaber sich 1764. nach Plaiston zur Nuhe, und karb dasethst 1773. zt. 80. — Man hat von ihm: Geschichte der Kögel zt. in englischer Sprache. Lond. 1743—51. IV. 4. und Nachlesen zur Ratneges schichte zt. ib. 1758. 60. 64. III. 4. Ein schähares Werk.

Befchreibung des Sauglings ober des kleinen Cagni. Dresden 2774. 4. k)

Bu dem Artifel " Gebaftian Edgardi," mert' als Robe :

\* Molleri Cimbria litteraria. T. III. p. 221 - 227.

Not. i. Geze zu: — Mosheims Kirchengeschichte von Schlogel. 5. B. p. 280—291. — Strobels Miscellaneen litterar. Ju halts, N. VII.

Bu " Juftus von Effen," mert als Rote:

\* Sein Eloge &c. in ber Bibl. française. T. XXV. p. 138. sqq Seite 107.

Den Artifel "Chr. Ulrich Detlev Egger," andere fo: Chr. Ulrich Detlev von Eggers; geb. den 11. Mai 1758. ju Itzehoe. Er murde Bevollmachtigter ben dem deutschen und offin bifchen Gecretariat des General gandes Defonomie: und Commergi Collegiums in Rovenbagen, und ift auch feit 1785. Profeffer ber Cameralmiffenschaften ben ber Univerfitat bafeibft , und feit 1787. Affeffor ber R. Rentfammer. - - Schriften: Gematbe gur Chre ber Menschheit. Fleneb. 1785 8. - Glige und Fragmente einer Gefchichte Der Menschheit, in Rutficht auf Aufflarung, ib. 1786. 8. - Ueber danische Staatstunde zc. Ropenb. 1786. & - Phyfitar lifche und flatiftische Beschreibung von Island zc. Ropenb. 1787. 8. intereffant. - Lehrbuch bes Nature und allgemeinen Privatrechts und gemeinen preuffichen Rechts. Gine gefronte Preisschrift. Berlin , 1797. IV. gr. 8. (9. fl.) - Bemerfungen über ben Geift ber neuern gandwirthschaftsgefeze in Dannemart Ropenh. 1792. 8.m. (6. gr.) - Auftlarungen in Rutsicht auf bie Erhebung bes Derrn E. A. T. von kuttichau in den R. Grafenstand. ib. 1792. gr. 8. (8. gr.) - Dentwurdigfeiten ber frangof. Revolution, por züglich in Rufficht auf Staatsverfaffung-und Politif. ib. 1794 - 07. III. gr. 8. (5. Ehlr.) - Institutiones juris civitatis publici et gentium universalis. ib. 1796. 8.m. (22. gr.) — Archiv für Staatswiffens schaft und Gefeggebung. Burich, 1795. 96. Il. gr. 8. (3. Thir. 8. gr.) - Lehrbuch des Raturs und allgemeinen Privats und preufischen Rechts. Berl. 1797. Ill. gr. 8. (5. Thir. 14. gr.) - Deutsches gemeinnuziges Magazin. Geit 1788 jabrlich L. B. gr. 8.

3u " bans Egede," merte folgende Lebensnachrichten: Er ift

k) Bambergers biogr. Anecdoten ic. 1. B. p. 172 - 180.

geb. 1686; wurde 1707. Prediger der Wogenschen Semeinde in Rorwegen. Im Jahr 1721. reif'te er nebst seiner Sattin und 4. Kindern als R. Missonar unter vielen Gesahren und Beschwerlicht keiten nach Grönland, und stiftete daselbst, während seinem 15 jährigen Ausenhalt mit großem Eiser, aller hindernisse ohngeachtet, nach und nach eine christliche Gemeinde, die, obzseich anfangs klein, im Jahr 1756. sich schon auf 600. und im Jahr 1772 auf 2400. Seelen beließ. Er starb 1758. zt. 73. in Stubtsping auf der Jus sell Falster ben seiner verhepratheten Lochter.

Nach seiner Machricht von der Gronlandischen Mission," seite ben: Seine Gohne Paul und Wiel sesten diese Geschichte forst. Bon ersterem, welcher seinen Bater als Prediger im Missions geschäft unterstüte, bat man auserdem: Dictionarium Grönlandico. Danico-latinum: Hakniæ, 1750. 8. und noch eine solche Sprache lebre. ib. 1760. 8.

Mert' als Note :

\* Schlegels Kirchengeschichte bes N. Test. 5. B. p. 180—193. Rach "Georg Joseph von Eggs," rute folgenden Artik. eint Marthäus Egittio, (Aegyptius) Bibliothefar des Königs von Neapel, wurde 1745, kurz bor seinem Tod in den Grafenstand ers hoben. — — Senatus consulci de Bachanalibus, s. &new verustwe tabulæ Musei Cæsarei Vindob. explicatio. Neapoli, 1729, fol. mit Ruff. 1)

Bu Martin Ehlers Schriften seze ben: Ueber die Lehre von der menschlichen Frenheit. Deffau, 1782. 8. auch französisch. ib. 1783. 8. — Ueber die Unzuläffigkeit des Buchernachdruks. ib. 1784s gr. 8. — Winke für gute Fürsten, Prinzenerzieher und Boltse freunde. ib. 1786. 87. 11. 8. — Staatswiffinschaftliche Auffaze. Riel, 1791. gr. 8.

#### Stite 108.

Lin. 4. sqq. Statt: "feit 1761. Prediget an der Kirche St. Salvator zu Danzig; vorher Prediger an der Hospitalkirche zu Petersehagen vor Danzig." Lese: war daselbst Prof. L. orient, am Gyms nasium, hernach Rector der Ivhannisschule und Vrediger an der Hospitalkirche zu Petershagen; seit 1762. Prediger an der Kirche St. Salvator, zu, Danzig, wo er den 22. Rov. 1786. starb,

<sup>1)</sup> Meuselii Bibl, hist. Vol. III. P. II. p. 271. sq. - Acta erudit: 1739. p. 407 - 410.

Bu Johann Gottfried Lichborns Schriften fese in: Urges fdichte, mit Einleitung und Anmerfungen berausgegeben von 3. Db. Gabler. Altdorf, 1791. 93. 8. (3. Thir. 8. gr.) - Comment. in Apocalypsin Johannis. Gætt. 1791. II. 8. - Abulfede Africa, ib. 1790. 8. grabifch, obne Heberfegung. - Innocentii Festler Institutiones linguarum orientalium, hebr, chald. fyr, et arab, c. Chrestomathia. Vratisl, 1789, 8. - Job. Simonis Lexicon hebr. et chald. emendavit et auxit. Hala, 1793 8.m. - Einleitung in Die apofrophischen Bucher bes 21. Teft. Leipz. 1795. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.) - 20 gemeine Gefchiebte ber Rultur und Litteratur. Gott. 1796. II. gr. 8. Steht auch in der Gefchichte der Runfte und Biffenfchaften. I. S. I. und gter Th. - Bentrage jur Raturgefchichte ber fleinften Baffer thiere. Berl. 1781, 4. mit Rupf. (20. gr.) - Zugabe gu Diefen Bentragen der Raturgeschichte 2c. Deffau , 1783. 8. mit Rupf. (7. gr.) - Die frangofische Revolution, in einer hiftor. Ueberficht. Gottingen, 1797. II. 8. (2. Thir. 4. gr.) - Bon der Bibliothef ber bibl. Litt. bis 1797. VIII. 3.

Not. n. Seze zu: — Vita &c. ab iplo exposita. Magdeb. 1735. 8.

3u Joh. Aug. Christoph von Einem Schriften seze ben:
Rurzgefäßtes Rirchen: und Rezerzericon, von Joh. Gottfried Gering, vormals umgearbeitet; nun vermehrt. Stendal, 1789.
gr. 8. Unvollsändig und superficiell. — Glütselige Schulen. Berl.
1760—66. VII. Abhandlungen. 4. — Belehrung und Erost aus dem Leiden Jesu im geistlichen und leiblichen Angelegenheiten, in Fastens predigten. ib. 1787: 8.

Seite 109.

Lin. 17. Nach: "gr. 8. (1. fl. 30. fr.)" Seze ben: Bermehrt, mit Unmerkungen von seinem Sohn Ernst Ludwig Bisenharr. Leipzig, 1792. gr. 8 (1. Thir. 18. gr.)

Bu Wilhelm Ellis Schriften seze zu: Bon Erbanung des Zimmerholzes, oder die vorzüglichste Art, verschiedene kanderenen mit dem besten Zimmerholz zu versehen. Leipzig, 1752. 8. (45. fr.) Engl. Lond. 1739. 1742. Il. 8 — Nachricht von der dritten Reise Cooks und Clerkes. Aus dem Englischen. Frankf. und Leipz. 1783. gr. 8. (1. Thlr.)

Rach "Wilhelm Ellis zc." rufe folgende Artifel ein:

Johann Ellis, ein berühmter Raturforfcher in England. -- merfuch einer Raturgefchichte Der Corallarten und anderer bergleis

chen Meertorper. Nurnh. 1767. gr. 4. mit Rupf. (5. fl.) Englisch: Lond. 1755. 4. Er feste das Werk 1757. fort. — Beschreibung ber Dionza muscipula, einer neu entdekten Pflanze. Erlangen, 1780. 4. mit Rupf. (I. Thir.) — Anweisung, wie man Saamen und Pflanzen aus Westindien in unsere Gegenden bringen konne; aus dem Engl. Leipz. 1775. mit Rupf. gr. 8. m)

Seinrich Ellis, der in den Jahren 1746. und 1747. nebst ans dern in die Hudsonsbay geschikt wurde, um für die Naturkunde und Schissahrt neue Entdekungen zu machen, schrieb: A Voyage to Hudsonsbay &c. Lond. 1748. 8. mit Rups. Deutsch, (von Joh. Phil. Murray) Göttingen, 1750. 8. mit Rups. Französisch mit Anmerk. von Gottfr. Selle. Paris, 1749. 8. Leide, 1750. 11. 8.m. mit Rups. Hollandisch, Amst. 1750. 8. mit Rups. Dagegen schrieb ein Anonymus, der zugleich jene Nachrichten ergänzte: An Account of a Voyage for the Discovery of a Northwest Passage by Hudsons Streights &c. Lond. 1749. 11. 8. mit Rups. n)

Not, p. Seze ju: - Memoria &c. a J. C. Wernsdorf. Helmft. 1783. 4.

Seite 110.

Bor " Samuel Endemann," ichalte folgenden Artifel ein:

Thomas Emlynt, geb. 1663. Er wurde nach vollendeten Stue dien Hausprediger ben der Gräfin Donegal, die fich 1683. zu kondon anshielt; gieng mit ihr nach Dublin, wo er 1691. press byterianischer Prediger wurde. Weil er aber in der Lehre von der Dreneinigkeit unstarische Grundsäse äusserte, so wurde er 1702. seines Amtes entset, und mußte 2. Jahre lang im Gefängnis kummervoll leben, und nach seiner Bestenung 1000. Ps. Strase ers legen. Er privatisirte hernach zu kondon, wo er 1741. starb. —— Man hat seine Schriften zusammengedruft: Collection of Tracts relating to the Deity — of J. C. Lond. 1731. 8. zulezt ib. 1746. III. 8. 0)

Lin. 10. fqq. Die Lebensnachrichten von " Samuel Endes mann," andere fo:

Geb. den 18. Marg 1728. ju Carlsdorf in heffen, wo fein Bater, 30h. Conrad, damals französischer Prediger war. Er ftus

m) Idcher von Adelung verb. h. v.

<sup>&#</sup>x27;n) Meufelii Bibl. hift. Vol. III. P. I. p. 371. fq.

o) Jöcher von Abelung verbessett, h. v.

birte feit 1743. ju Marburg und Rinteln, und hielt fich feit 1747. ju Bremen auf; wurde 1750. Prediger zu Jesberg; 1753. zu Honau; und hernach Prof. theol. am basigen Gymnasium, und Rirchenrath und Juspector der reformirten Kirchen in der Grafschaft Hanau. Im Jahr 1782. kam er als erster Prof. theol. Consistorialrath und Kircheninspector nach Marburg, wo er den 31. Mai 1789. zt. 61. starb.

3u feinen Schriften seze ben: Sciagraphia f. primæ lineæ theologiæ polemicæ ib. 1783. 8. — Compendium theologiæ dogmaticæ, Francos. 1782. 8.m. — Compendium theologiæ moralis. ib. 1784. 8.m.

Den Artitel " Camuel Engel," anbere fo:

Samuel Engel, geb. 1702, ju Bern. Er tam bafelbft 1745. in ben großen Rath; erhielt 1748. durch bas Loos die gandbogten Marberg, mit 1760. Die ju Efcherlig. Immer zeigte er fich als ein thatiger Barriot und einfichtevoller Staatsmann. Er farb den 26. Mar; 1784. - - Schriften : Bibliotheca felectiffima , cum notis perpetuis Bernæ, 1743. Il. 8. - Essat sur cette question: Quand et comment l'Amerique a-t-elle peuplée d'hommes et animaux. Amft. 1777. V. 12. — Auweifung und Rachricht über den Erdapfels. bau. Bern, 1773. 74 II. 8. Reife nach bem Rordpol von Conft. 306. Phipps (jest Lord Mulgrave ) que bem Engl. mit Bufd jen und Anmertungen. ib 1777. gr. 4. Das englische Driginal Lond. 1774 gr. 4. mit XIV Rupfertafeln. - Memoires et observations geographiques et critiques sur la situation des païs septentrionaux de l'Afie et de l'Amerique &c. Laufanne, 1765. 4. Deutsch: Radrichten und Unmerfungen uber bie Lage ber nordlichen Gegen/ ben bon Afien und Amerita, und bem Berfuch eines Beges burch Die Mordfee nach Indien. Leipj. 1772. gr. 4. und : Reuer Ber fuch te. Bafel, 1777. gr. 4. auch unter ber Aufschrift: Rachrichten und Unmerfungen uber Die Lage ber norblichen Gegenden von Affen und Amerika zo. zeer Theil. Reuer Berfuch über Die Lage ber nordlichen Segenden ic. Ift auch in bem porigen Berf: Reife nach bem Rordpol ic: enthalten.

#### Seite III.

Not. r. Seje in: - Museum Helvet. 1784. P. I. - Meuseilie Bibl. bift. Vol. III. P. II. p. 101. fgg. 107. fg.!

34 30b, Underas Engelbrechts Schriften feje ben : Corpus inth mautici, ober Semming aller Secrechte ber banbelnben Ras

tionen zc. I. B. ib. 1790. 4. — Materialien zum nüglichen Gebrauch für Kansteute. Bremen, 1787. 88. II. 8. — NB. Die Affecuranz wissenschaft zc. 2ter Theil. ib. 1791.

Geite 112.

Lin- 13. Statt: " Leipzig, 1785. gr. 8." Lefe: Leipzig, 1782.

11. gr. 8. mit Rupf. Das fostbare Original. Lond. 1780. 4 m.

Bor "Vicolaus Engelhard," schalte solgenden Artikel ein: Gerrmann Seinrich von Engelbrecht, geb. den 15. Jun. 1709. 3u Greisswalde, wo sein Bater Bensiger in dem Oberhosgericht war. Er studirte zu Greisswalde und Halle; wurde hernach, da er sich eine Zeitlang in Berlin aufgehalten hatte, hosmeister eines jungen Grasen Bielke in Schweden; 1736. Abjunct der Juristen: Facultät und Syndicus zu Greisswalde; 1737. ordentlicher Prosessor der Rechte; hernach Bensiger und endlich Bice: Präsident zu Bismar, wo er zwischen 1750. und 60. starb. — Schristen: Exercitationes academ cæ in Instit. Lib. I. Gryphisw. 1739 4. sind 14. Dissertationen. — Delineatio status Pomeraniæ Suecicæ, cum mantissa monumentorum et ind rer. Hamm, 1741. 4. — De renunciatione senatus consulti. Göttingæ, 1751. 4. — Observationes selectiores forenses. Spec. III. Wismar. 1748 — 40. 4. und Specimen IV. ib. 1771. 4. p)

30 "beinr. Ufcanius Engelfen," mert' als Note:

\* Elogium &c. in ben Actis hist. eccles. 'I. B. p. 313, sqq. Seite 113.

3u "Berm. Chrift. Engelten," mert' als Note:

\* Gotten jestleb. gel. Europa. I. Th. p. 239. 2. Th. p. 80%. Bu "Cgel Gottfr. Engelschall," mert' als Rotes

\* Götten jegtl. gel. Europa. 2, Th. p. 38. - Sein geben ze. von Mart. Sim. Start. Dreeben, 1738, 4.

Seite 115.

Bu Joh. Aug. Ernesti's Schriften seze ben: Archwologia litteraria, ed. H. emend. et aucta a Ge. Henr. Matini. ib. 1790. 8 m. — Observationes philologico - criticæ in Aristophanis Nubes et Fl. Josephi Antiquit. jud. accesserunt Godofr. Olearii notæ ad Suidam. ib. 1795. 8 m. — Lectiones academicæ in epist. ad Hebræos &c. ed. Gottl. Imman. Dindorf, Prof. L. hebr. ib. 1795. 8 m. (3. Ehst.) — Opuscula varii argumenti. ib. 1794. 8 m. — Abhanblung von den

p) Weiblichs jestleb. Inriften. - Jocher von Abelung verb. h. v.

Regoeiaforen der Romer und von der handlung. Leipz. 1772. 8. — Bermischte Aussäge zur Erläuterung der Geschichte, der Natur und des Zustandes der handlung; aus dem Lat. Frankf. 1776. 8. — Bertheidigung des Willfürlichen in der Religion. Leipz. 1765. 8. — Predigten zur Besörderung des innern Spristenthums. ib. 1768. 8. — Lehre vom Abendmal; aus dem Lat. Aleona, 1784. 8. — Anmerkungen über die Bücher des N. Test. Quedlindurg, 1786. gr. 8. — Deutmäler und Lobschriften auf gelehrte, verdienstvolle Manner. Aus dem Lat. pon Rothe. Leipz. 1791. gr. 8.

Lin. 2. von unt. Rach: "(45 ft.)" Seze zu: Ed. IV., c. n., curavit Chr. Frid. Ammon. ib. 1702. 8.

Lin. 1. v. unt. Rach: "(I. ff. 39. fr.)" Seze zu: Dazu kam noch ein Band: Opusculorum orator, novum volumen, Lips, 1791. gr. 8. woben des Verfaffers Leben.

Seite 116.

Lin. 2. Nach; "( 2. ff. 30. fr.)" Geje gu: auct. ib. 1792. 8.m. (1. Thir. 12. gr.)

Lin. 9. Statt : " bes vorigen Sohn." Lefe: bes vorigen Basters Bruders Sohn u.

Ju Aug. Wilh. Ernestis Schriften seze ben: Opuscula oratoriaphilologica. ib. 1794. 8.m. (16. gr.) enthalten Elogia auf J. A. Ernesti, Dathe, Korner, Sammel, Kustner, Kudiger und Clodius; überdiß 3. philologische Abhandlungen über die panegys rische Eloquenz.

3u Joh. Christ. Gottl. Ernestis Schriften seze ben: C. Silii Italici Punicorum Lib. XVII. c. comment. et var. lect. Vol. II. ib. 1791. 1792. 8.m. (2. The. 20. gr.) der Text nach Drachenborchs Nusgabe abgedruft, — Lexicon technologiæ græcorum rhetoricæ. ib. 1795. 8.m. tressich zur Ertlärung der griechischen Rhetoren. — Auserlesene Briefe Liceros. Ins Deutsche übersezt mit philosoph. und rhetorischen Unmerkungen. Leipz. 1789. 8. — Epistola ad J. F. Subleusnerum de Suida Lexicographi usu ad crisin et interpret. libror. facr. ib. 1785. 8.

Not. a. 3u " Ejus Memoria &c." feje ben: Ins Deutsche übers fest von Carl Gottfr. Buttner. ib. 1782. gr. 8.

Seite 117.

Lin. 3. Statt: "Chriftoph." Lin. 7. 3u: "ib. 1747, und 1781. " Seje ben: [1799.

Lin,: 12. Rach: "(I. fl. 45. fr.)" Geze ben; Mit neuen Bus fagen vermehrt von J. C. Wiegleb. ib. 1793. 8. (1. Thir.)

Lin. 15. Nach: "(2. fl. 30. fr.)" feze ben: 5te Auflage mit Zufas zen von G. C. Lichtenberg. ib. 1791. 8. mit 8. Rupfertaf. und 6te Aufl. mit neuen Berbeffer. u. vielen Zufajen. ib. 1794. 8. (1. Thir. 12: gr.)
Seite 118.

Bu "Efchenbach" fege ben : ftarb den 23. Mai 1787.

3n Job. Joach. Eschenburgs Schriften seze ben: Grundrist encotionabischer Wissenschaften ic. Berlin, 1792. gr. 8. Bemerkung gen über die bildenden Kunste, nach dem Franzos. der hrn. Was telet und Levesque. Hamb. 1794. gr. 8. Das Original: Dictionaire des arts de Peinture, de Gravure et de Sculpture &c. Paris, 1792. V. 8. — Lehrbuch der Wissenschaftskunde. Berlin, 1792. 8.m. (1. Ehlr.) — Dramatische Bibliothet, oder Nachrichten, Charaktere und Benspiele der vornehmsten ältern und neuern Schauspiele dichter mehrerer Nationen. ib. 1793. gr. 8. — Ed. Lessings Leben des Sophokles. Berlin, 1790. 8. und Lessings Collectaneen zur Litteratur. ib. 1790. II. 8. — Ueber Shakespears Geute und Schriften; aus dem Englischen. Leitz. 1771. 8. — Ueber den vorgeblischen Fund Shakespear'scher Handschriften. ib. 1797. 8.

Not. e. Seze ju : - Baldingers Biogr, jegtleb. Aerste. Seite 119.

Lin. 17. Statt: "1788 — 89. IV. gr. 8. (5. Thir.)" Lese: ib. 1788 — 94. VIII. gr. 8. (8. Thir.)

Lin. 17. Nach: "(2. fl. 45. fr.): seze zu: Berm. ib. 1792. gr. 8. Bor dem Artikel "Joh. Frid. Esper," rufe solgenden Artikel ein: Balthasar Ludwig Eskuhe, geb. den 12. März 1710. zu Casisel, wo sein Bater Metropolitan und erster Prediger war. Er stus dirte seit 1731. zu Marburg, und wurde 1734. Prediger und Proszu Rinteln, wo er den 16. März 1755. starb. — Schristen: F. A. Lampii Institutiones homilet. Lemgoviæ, 1742. 8. — Observationes philolog, crit. in N. Test. Rintelii. 1748—54. 4. — Ers läuterung der heil. Schrist aus morgenländischer Neisebeschreibuns gen. Lemgo, 1745—55. XXVI. St. 8. (2. fl. 30. fr.) — Mehrere Dissertationen, Predigten und Programme. 9)

<sup>9)</sup> Das neue gel. Euwopa. 9. Th. p. 72. fqq. — Strieders Beff. Gelehrtengefciote. — Jocher voniAdelung verb. h. v.

3u Eng. Joh. Chr. Efpers Schriften seze Sen: Magazin bew auständischen Jusecten, ib. 1794. gr. 4. mit Aupf. — Nachrichst von den neu entbetten Zvolisten unbefannter viersäsiger Shiere-Rurnd. 1755 sol. — Möddung der Lange, mit Krangeichen und Beschreibungen der neuen Gattung. Kürnd. 1797. 4.m. (4. Chir. 12. gr.) — NB. Anständische Schmetterlingt die 1797. XIII. Pefte. (à 1. Shir. 12. gr.)

Lin: 4. 9. unt. Stutt: "XXXIX. hefte" Lefe: XLVII. hefte bis 1794 und neue Andg. 1793. io. 4<sup>20</sup> XVI. Lieferungen (à 16. Pl.) Daffeibe in monatischen Ansg. 1794—97. 42. hefte. (à 1. Thir.) Supplemente bis 94. VI. hefte (à 1. Thir. 12. gr.) Hortgesette Lass vogel. IX. hefte. gr. 4 (à 1. Thir. 12. gr.)

Centr 120.

Lin. 2. Radi: " (5. Thtr.)" feze pu: 3te und 4te Lieferung. ib. 1789. 5te und ste Liefer. 1790 Alfo: Erfter Theil in 6. Liefer rungen. gr. 4. 7te bes lite Liefer. ib. 1791. 92. 93. gr. 4. und Hortfezung der Pflamenthiere, is. 1795—97. 8. Lieferungen. gr. 4. Seite: 121.

Not i. Erge ju: - Mangeti Bibl. scriptur, med. T. I. P. II. p. 236, sqq.

Seite 122.

Lin. 8. 3u "Actis eruditor." Sege ben: Ju ticfen ficht auch fein Elogium. A. 1753. p. 140.

Bette 123.

Irremias Vicolaus Eyrings Lebendunchichten, andere le: Er ift gel. den 25. Jun. 1739. 3n Sprickshof in Franken, wo fein Bater Amimoun war. Er flodirte feit 1756. auf dem Symnako zu Coburg, und seit 1759. 3n Göttingen. Hier wurde er 1762. ausgevodentlicher Enflod der Böbliothet und Subsection am Symposium; 1773. Prof. philos. extraord. und vedentlicher Enflod der Universitätel Böbliothet, jugleich Director des Symnasiums und der Stadischule; 1779. Prof. philos ardin. Er hatte sich 1765. den Ruf als Prof. L. arient, nach Colurg versieben.

34 seinen Schriften setz ben: Chr. Lug, Henmanni Conspectus reip, lier recognica ed, VIII. Hanne, 1791. 2. — Mehrere Ansses et. Mert als Nete: Boss Sannel, von Siduafen und Biogr. geleheter Manner und Lünftler. gers heft. Kürnb. 1793. 2. Lin. 15- d. und. Statt: "XVI. Stüfe." Left: XV. Stüfe. Lin. 10. v. unt. Statt: "Gottingen, 1779-81. II. 8." Lefe: Gottingen , 1779 — 88. VI. Stufe. 8.

Not. k. Seze zu: — Das gelehrte Defferreich, 1. B. 1. St. Ed. II. p. 113. sqq.

### Geite 124.

3u Joh. Ernst fabers Schristen sein: Rachrichten von dem portugiesischen Hose und der Staatsberwaltung des Grasen Depras; aus dem Engl. Franks. 1768. 8. Das Original. Lond. 1767. 8. — Anmerkungen zur Erläuterung des Zalmudischen und Rabbmischen. 1770. 8. — Archäologie der Hebräer. 1. Th. Halle, 1773. 8. — Urabische Grammatik. Jena, 1773. 8. — Chrestomathia arab. id. eod. 8. — Opuscula de manna Hebræorum; c. Reiskis opusc, med. ed. Gruper. Halæ, 1776. 8. Reut philos. Bibl. 1. St. Leipz. 1774. 8. — Medrere Abhandlungen.

Mert' als Note: Meufel 1 c. ed. II. — Idder v. Abelung verb. Lin. 18. Statt: "Samb. 1775, II. gr. 8." Lefe: Hamb. 1772. und 1775. II. gr. 8. aus dem Engl. mit Anmerfungen.

Not. m. Geze zu: — M. gel. Europa. 17. Th. p. 110—120.
Geite 136,

Lin. 8. Statt: "Beorg fabriey; Dock, theol. ju Rom." Lefe: Gabr. Fabricy, aus bem Predigerorden, Lector der Theologie, und Mitglied der arfabischen Afademie ju Rom.

Bu seinen Schriften seize ben: Recherches sur l'Epoque de l'Equitation et de l'usage des chars equestres chés les Anciens &c. Rome, 1764. Il. 8.

3u Joh. Chr. Sabricius Schriften fest ben: Genera insectorum. Chiloni, 1790. 8.m.

Lin. 19. Nach: ib. 1775. 8.m." Seze ben: Ed. emend. et auck. T. I. Partes II. ib. 1794. 8.m. u. T. II. ib. 1793. 8.m. (auf Schreibp. 10. Lil. 12. gr.) T. IV. ib. 1794. 8.m. Der lette Band. (1. Thir. 14. gr.)

Not. q. Seje gu: - Bambergers gel. Deutschland.

Geite . 127.

3n Joh. Ernst Ehreg. Sabri's (feit 1794. Prof. ber Statistit zu Erlangen.) Schriften seze ben: Neue historische und geographis sche Monatschrift; ib. 1788. XII. St. 8. In Gemeinschaft mit Bammerdorfer. — Benträge zur Geschichte, Geographie und Staatentunde, Nurnh. 1793—96. VI. hefte. gr. 8. (à 12 gr.) —

Meuel geigt. Leichuch u. Leise, 1791. S. (16. gr.) — hiftorisches Lagebuch auf elle Lage. Halle, 1784. 4. (15. gr.)

lin 3 Rad: "I. gr. L." Seze pa: 3te verbestete Auflage, in 1790 gr. L. ste vernechete Hal. in 1733. gr. L. 5te verbessett Unfage in 1735. gr. L

Lin. 12. Statt: "L. Ip. :. B. Brip, 1786." Her: L. Ip. 4. B. Hilly, 1786—93.

Lin. 13. 3u: "halle, 1799, &" merke: Die britte Madgale. Mene Auffage, ib. 1746.

30 Mag. fabren Schriften feje ju : Leuene inedite di Uomini Matri. Ploren. 1773. S.

30 306. Conrad füß Schröfen sie in: Misenting über bie Gelaufen bes Friedenischtließes zu litrecht. Leitz. 1790. gr. 8.—
(1. Sitz. 12. gr.) — Handbuch der schwezerischen Erdbeschreibung für die Jugend. Jürch. 1795. 8. — Verlich eines Handbuche der schweizerischen Stantstunde. ib. 1796. gr. 8. (1. List.) — Bölies that der schweizerischen Stantstunde, Erdbestreibung und Litterstund 3.000. 1796. III. F. 12. Stafe. 8. 4. Shr.)

30 30h. Jufi. fahfine, mette: Aceter ju Ciausthal. Seite 135.

Lin. 3. Rach: "mit Luff. (18. A.)" feze zu: in 2 verschie benen Berfen; bevon die 2. lepten Jesse Liefunden und Zengaisse vom 8tm Jahrbandert bis auf gezenwartige Zeiten begreifen. — Amleida Nordgavieria, oder Werfmurdigleiten bes alten Rordganes. Schwisch, 1754—49. VI. St. &

Mute folgende Artifel ein:

Joh. fameoni, geb. 1675. ju Turix, wo sein Bater Joh. Baptistia, Bibliothefar und erster Leibarzt war. Er reiste auf R. Rosen und Deutschland und Frankreich; wurde nach seiner Russfaust Professe der Anatomie, hernach der Medicin, und starb den 15. Jun. 1758. ju Turiu. —— Schristen: Dissertationes anatomics XI. Turiai, 1701. 8. Anatomia corporis human, ad usum theatri med. ib. 1711. 4. — Opuscula medica et physiologica, ib. 1738. 4. Lausanz, c. sig. — Dissertationes H. de thermis Valderianis. 1724. 8. &c. r)

Chomas fallner , ein Jefait und geborner Englander , ber als

t) Eley Diet, de la med. - Joecher von Joeinng verfeffert.

Missionar 40. Jahre lang die Gegenden zwischen dem Fluß ta Plata und dem mittäglichen Amerika Durchreif'te, schrieb: Description of Patagonia and the adjoining parts of South-America &c. Hereford, 1774. 4. Deutsch, von S. &. Ewald. Gotha, 1775. gr. 8. sehr zwerlässig. 19

Geite 131.

Vor fedderfen schalte folgenden Artikel ein:

Carl de St. Marc febure, geb. 1697. zu Paris. Er studicte hier, und gab hernach mehrern Personen von Stande als Privats lehrer Unterricht. Endlich lebte er von seinem schriststellerischen Fleiß und starb 1769. — Schriften: Oeuvres d'Etienne Pavillon. Paris, 1747. II. 12. — Les oeuvres de Boileau. ib. 1747. V. 8. — Les oeuvres de l'Abbé de Chaulieu. ib. 1749. II. 12. — Les oeuvres de Chapelle et de Bachaumont. ib. 1754. 12. — Hist. d'Angleterre par R. Thoyras, avec les notes de Tindal. ib. 1749. XVI. 4. — Abrégé chronol. de l'hist. d'Italie &c. wurdt sehr geschäst. — Die Werte des Malherbe, Lalane, Pavin, Charleval, Lainez, de la farè ic. t)

Lin. 5. sq. Statt: " geb. 1736. zu Schleswig; britter Predis ger 2c." Lese: geb. ben 31. Jul. 1736. zu Schleswig, wo sein Bater ein Handelsmann war. Er studirte von seinem 19, Jahr an 3. Jahre lang zu Jena; wurde 1759. Hofmeister in Schleswig; 1760. Rabinetsprediger des Herzogs von Augustenburg; 1765. Hofe prediger zu Bernburg; 1769. dritter Prediger 2c.

Lin. 16. Nach: 30 (7. fl. 20. fr.)" feze ju: Als eine Fortses jung fam heraus: Charatteristif edler und merkwurdiger Mensschen 2c. von Friedr. Wilhelm Wolfrarh, Prediger in Rellingen. Halle, 1792. H. gr. 8.

Bu feders Lebensnachrichten fige gu: feit 1797. Director bes hofpagens Instituts gu hannover, mit 1200. Ehlr. Gehalt.

Zu feinen Schriften feze zu: Ueber bas moralische Gefühl 26. Ropenh. 1792. 8. — Philosophische Bibliothet. ib. 1788—at. IV. 8. in Gefellschaft mit Neiners.

Non d. Seze ju: — Leben und Character zc. von friedr. Wilb. Wolfrath, Prediger in Rellingen ben Altona. Halle, 1790. 8

<sup>6)</sup> Mcufelii Bibl. hift. Vol. VI. P. II. p. 45. .fg.

e) Socher von Abelung verbeffert.

### Seite 132.

Lin. 3. Nach: " 1786. 8." seze zu: ib. 1790. 8. vermehrt und verbeffert unter der Ausschrift: Grundsage der Logis und Metaphy sit. ib. 1794. 8. (1. Thir.)

Lin. 5. "Institutiones &c." Reue Auffage. ib. 1796.

Lin. 9. Nach: "gr. 8. (4. fl. 45. fr.)" feze ben: 3wote ben mehrte Ausgabe vom 3ten Theil. ib. 1792. 8. 4ter und letter & ib. 1793. 8. (1. Thir. 4. gr.)

Lin. 19. Rach: "unter seinen Landsleuten auszurotten." Si zu in D'Sermilly übersezte einen Theil davon ine Französische in XII. Dusdezbänden. Auch hat man von Marc Und Francom eine italienische, und von L. Saescher von Almendingen mit deutsche Uebersezung unter der Ausschrift: Kritik gemeiner Irthumer. 1. B. Gotha, 1791. 8. Statt der Uebersezung des gausa Werkes, das ausser Spanien nicht so viel Interesse hat, wärem Auszug branchbarer gewesen. — Sonst schried noch Feisoo: Canarunditas. Madrit. 1790.

Cf. Joder von Abelung verbeffert.

Seite 134.

Bor de la Morter fenelon, rute folgenden Artifel ein!

Bacob fels, geb. den 6. Jan. 1730. gu Lindau, mo fein Da ter Ranglenverwalter war. Dach beffen 1744. erfolgten Cod nahm ibn der damalige Prediger und Benfiger des Confiftoriums M. Go baffian Fels zu fich auf und forgte für feine weitere Erziehung und Geiftesbildung. Den öffentlichen Unterricht genoß er in ber lafeit. Schule feiner Baterftadt und besonders ben dem Rector M. Undreas Langenfee, welcher feine frub gezeigte Rabigfeiten fo weit audbib bete , daß er 1748. Die Univerfitat Jena beziehen tonnte. Wier Sabrt lang borte er hier Borlefungen in der Philosophie ben Dartes, it ber Rechtsgelehrfamteit ben Sofmann, Buders. Brofe, Engali, delifeld, Moter, Ravensberg, Stenger und Wald, und fehrte 1752. als Ligentiat in feine Baterftade juruf. 3m Jahr 1753 wurde er Rathstonfulent ; 1754. Lebentrager in der Beiffenau; 1761. Syndicus, Prafibent vom Untergangegericht, Benfier bes Confiftoriums, hofpitalalifcher Lebenvogt und Deputirter des fcmb bifchen Rraisconvents mit Vertretung anderer Reichsftabte; 1762. Lebentrager ben den Graft. Saufern Maldburg; 1764. Mitglieb bes geheimen Raths, Bepfiger ber Defonomie Deputation, Pid

.]

Abent bes Ebgerichts und Confiftoriums , Lebenvogt von ben all ten burgerlichen Gutern und Rriegsrath; 1766. Benfter ber Rache nungsrevifions Deputation, und endlich 1768. britter Burgermeiften und Steuerberr. Alle Diefe Burden begleitete er mit raftlofem Eifer und ale mabrer Patriot für das Befte ber Burger, und bei Lande polts , modurch er fich unfterblichen Rubm erwarb. Geine Bers Dienfte um Die Gelehnfamteit und feine übrige vortrefliche Eigenschaft ten murden auch auswarts befannt; er murde baber von verschies Denen Orten in den wichtigften Ballen ju Rathe gejogen , und feine Rathfchlage und Gutachten erhielten Benfall. Schabe, baff er für Die gelehrte Belt zu frif , nemlich mt. 44. ben 27. Dec. 1772. farb. - Ghriften: Differtat; de retractu pezcipuo fecundum flatuta S. R. J. liberæ civitatis Lindaviensis competente. Jenæ, 1751. 4. - Differtat, inaug, de confoederationibus liberarum S. R. J. civitatum, ib. 1752. 4. - Bentrag jur beutichen Reichstagsgeschichte mittelft derer Sandlungen und Abschiede des A. 149g. unter ber Res gierung Ronige Marimilian L in Der Reichsftadt Lindau fürger mahrten Reichstags. 2. Theile. Imdau, 1765. und 1767. 4. Wegelini Thesaurus differtationum selectarum de liberis ac immediatis S. R. J. civitatibus, una cum notitia seu bibliotheca de statu. rebus ac aribus civicatum Imper. Curante Jacobo Fels. Lind; 1770. I. fol. Geite 137.

## Schalte folgende Metitet ein:

Incob Ferguson, geb. 1710. ben Reith, einem Dorf im mits lernachtlichen Schoteland. In seiner Jugend hütete er 4. Jahre lang die Schaase, und diente bernach ben einem Pächter. Nebenher übte er sich ohne Anweisung in mechanischen und astronomischen sinns reichen Bersuchen. In der Folge, da seine Dienstzeit geendigt war, lernte er die Decimalrechnung, die Mgebra und die Ansangsgründe der Geometrie. In einem harten Dienst, den er ben einem Müller auszuhalten hatte, versertigte er für sich eine bölzerne Wanduhr und eine Laschenuhr. Ueberdiß lernte er, von dem Ritter Dundar unterstützt, zeichnen und malen, wodurch er sich und seiner Famistie den Unterhalt verschafte. Zu London hielt er Borksungen über die Experimental; Philosophie, und wurde Mitglied der R. Societät daseihst. Er starb den 16. Nav. 1776. æt. 66. Sein Ebarakter war, wegen seiner Bescheidenheit und ungeheuchelten Frömmigkeit liebenswürdig. — Schristen: Auserlesen wechanische liebungen

mit seinem Leben. Lond, 1773. 4. — Einleitung zur Electricität. ib.
1770. 8. — Einleitung zur Aftronomie. ib. 1772. 8. — Die Aftros
nomie nach Aewtono Grundsagen. ib. ed. IV. 1730. 4. Aus dem
Engl. übersezt von Birchhof. Berlin, 1785. 8. mit Aups. Neue
Austeilen in der Mechanif, hodrostatif, hodraulif, Preconsatif
und Optik. ib. ed. V. 1776. 4. — Abhandlung über die Perspective.
ib. 1775. 8. — Ansangsgründe der Sternscherkunst für die Jugend,
aus dem Engl. Leipz. 1771. gr. 8. — Ueberdiß versertigte er astros
nomische Taseln, und ein astronomisches Instrument, zur Anzeige
des Auss und Untergehens der Gestirne; auch einen Orrery, d. i.
ein Instrument, das durch viele zusammengesezte Bewegungen die
Revolutionen der himmelstörper vorstellt, welches der Mathematis
ter Rowcley ersunden, und seinem Gönner dem Grasen d'Orrery
zu Ehren so benennt hatte. vo

Claudius Joseph de Ferriere, war Parlaments Moverat und Occan der Rechtsgelehrten zu Paris. — Schriften: Nova methodica Inkitutionum juris canon. tractatio, f. Paratitla in Lib. V. Decretalium Gregorii IX., Paris. 1702. und 1711. 12. — N. method. juris civil. tractat. s. Paratitla in quinquaginta libros Digestorum. ib. 1702. II. 12. — Hist, du droit rom. ib. 1718. und 1743. 12 ib. 1726. 8. — Nouvelle Traduction des Institutes de l'Empereur Justinien &c. ib. 1721. VI. mit erläuternden Anmersungen. — Dictionnaire de droit et de pratique &c. Ed. III. ib. 1749. II. 4. Renesse Ausgabe. ib. 1771. II. 4. — Er gab auch viele Schriften seines Varters Claudius, welcher auch ein berühmter Rechtsgelehrter war, vermehrt und verbessert beraus. x)

Jacob Wilhelm Feuerlein, geb. den 13. oder 23. März 1689. in Rurnberg, wo sein Bater Joh. Conrad, Prediger war. Er studirte seit 1706. zu Altdorf, und seit 1710. zu Jena; hielt seit 1712. Borlesungen zu Leipzig; wurde 1715. Prof. hist. zu Altdorf; 1730. Prof. theol. und L. orient. Ram 1737. als Prof. theol. prim. und General = Superintendent nach Göttingen; wurde nach 1746. wirklicher Consistorialrath, und karb den 10. Mai 1776. —— Schristen: Observationes eclecticæ ex controversis de metaphysica

Leib-

u) Bambergers biogr. Angedoten ic. 1. B. p. 474 - 478.

x) Joder von Abelung perbeffert.

Leibnitio-Wolfiana. 1726. 4: Sind 7. Differtationen. — Observat. vatiæ in A. C. Sind 28. Differtationen, welche 1742—44. gehals ten wurden. — Compendium theol. dogmat. 1747. 8. — Compendium theol. symbolicæ; 1742. nur 7. Bogen; der weitere Druf unterbließ. — Bibliotheca symbolica &c. Gottingæ, 1752. 8. und Norimb. 1768. gr. 8. — Cursus philosophiæ eclecticæ. XXXIX. tabulis et figuris delineatæ, Altdorfi, 1727. fol. — Sehr viele Differtationen, Programme und Abhandlungen. y)

Buido Ferrari, ein Jesuit und historicus zu Maisand ze. —— De rebus gestis Eugenii Principis a Sabaudia bello Pannonico Lib. III. Romæ, 1747. 4. Hagæ C. 1749. 8. — Epistolæ de institutione adolescentiæ. Mediol. 1750. 8. — Res bello gestæ auspiciis Mariæ Thez resiæ Augustæ ab ejus regni initio ad annum 1763. Viennæ, 1773. 8.m. — De vita austriacorum quinque imperatorum qui storuerunt secundo bello Borust. ib. 1775. 8. — Opusculorum collectio. Francos. 1777. 4.m. — Inscriptiones, epistolæ et dissertationes, ib. 1765. 8. &c.

Lin. I. Mach: " 12." fege ju: ib. 1752. Il. 12.

Nach: "Deutsch" schalt' ein! mit Unmerkungen und Jufajen, von Job. Mich. von Loen. 1748. 8.

Bu Id. fergusons Schriften seze ben: Principles of moral and political science. Edinburg, 1792. II. 4. Deutsch von B. G. Schreiter. Jurich, 1796. 8.

Mert' als Note :

\* Meuselie Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 208. fq.

Lin. 16. sq. Statt: "von d'hermilly: Hitt. générale d'Espagne. Paris, 1742. &c. X. 4." Rese: von d'hermilly (R. Censor su Paris, ber 1778, starb): Hitt. générale d'Espagne &c. Paris, 1741—51. X. 4.m. mit Rupf. (60. fl.)

Iin. 18. fqq. Bu Bertrams Ueberfegung ber Gefchichte von Spanien, merfe: Der 11te, 12te und 13te Band find Bertrams eigene Arbeit.

Bu Ferreras Schriften feje ben: Mehrere theologische, philos fophische und historische Abhandlungen. — Berfuch einer Geschichte

y) Apini vita Prof. philos. Altorsinorum. — Gottens gel. Europa. 2. und 3. Th. — Beptrage jur Sift. ber Gel. 5. Th. — Pütters Gelehrtengesch. von Gottingen. — Jöcher von Adelung verbessert.

<sup>(</sup>Supplem. II,)

ber burgerlichen Gesellschaft; aus bem Engl. (History of civil society) Leipz. 1768. gr. 8. — Aussührliche Darstellung ber Grunde ber Moral und Politik. Aus bem Engl. Zurich, 1796. II. gr. 8. Ars beitete auch an dem spanischen Worterbuch, welches die Akades mie herausgab. Madrit, 1739. VI. fol.

Bu Joh. Sam. fest, merte: geb. 175\*. zu Brogenmona in Thuringen; feit 1784. Pfarrer zu Erachenau in Sachsen; feit 1786. Pfarrer zu hann und Rreudniz ben Borna in Sachsen.

Bu feinen Schriften seze ben: Winke aus der Geschichte eines Angenkranken zc. Leipz. 1793. 8. (10. gr.) — Acht Erndte, Predigten. Leipz. 1793. gr. 8. (14. gr.) — Samml. einiger Predigten, in Ruksicht auf Leidende. ib. 1786. gr. 8. (18. gr.) — Biographische Nachrichten und Semerkungen über sich selbst; nach seinem Tod herausgegeben von Kindervater. Leipz. 1797. 8. (1. Thlr.)

Lin. 8. von unt. Rach: " Leipz. 1786. 8." Seze zu: Bermehrt und verbeffert, ib. 1787. 8.

Lin. 5 von unt. Statt: "ib. 1789. III. St. 8." Lefe: ib. 1789. I. B. 2ter Band. ib. 1790. 91. 8. 3ter B. ib. 1792. 93. 8. 4ter B. ib. 1795. 8. 5ter B. ib. 1797. 8. (8. Thr. 16. gr.) Jeder Band enthalt 3. Stute.

Nos. I. Lin. 2. 3u "haag, 1723. 12." Sie ben: ib. 1727. und 1737. 12. — Sei' am Ende zu: — Bibl. germanique. T. XLVI. p. 60—66. — Hist. des membres de l'Acad. françoise, par Mr. d'Alembert. Paris, 1787. 12. T. 111. — Lamberts Gelehrtens geschichte zt. I. B. p. 153. sq.

Not. k. Geze zu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 150-154.

Geite 138.

Rufe folgende Artifel cin :

Carl Maria fevret de fontette, geb. den 14. Apr. 1710. zu Dijon; wurde daselbst 1736. Parlamentsrath und starb den 16. Febr. 1771. — Er edicte des Jacob le Long Bibliotheque hist. de France, welche 1719. in einem Folianten sehr unvollständig und sehlerhaft herausgekommen war, sehr vermehrt und verbessert. Paris, 1768—78. V. fol.m. Alle darinn angezeigte, gedrufte und ungedrufte Schriften belauseu sich auf 48223. Die meisten sind mit kritischen und litterarischen Anmerkungen begleitet. Alle Instendanten mußten ihn auf R. Besehl mit den nothigen Nachrichten

unterfügen. Was in dem vortreslichen Werk nicht angebracht wers den konnte, lieferte er besonders in Nouvelles Récherches de la France. Paris, 1766. 12. Barbeau de la Bruyere, hatte dabey die Aussicht und besorgte den Oruk. 2)

Franz de ficoront, geb. 1664. zu Labico. Er legte sich auf das Studium der Alterthumer; wurde Mitglied der R. Alfademien zu Lendon und Paris; starb den 23. oder 25. Jan: 1747. zu Rom.

— Schristen: Osservazioni sopra l'Antichità di Roma descritte nel Diario Italico di Montsaucon, Roma, 1709. 4. Mit diesem hatte er viele Streitigseiten. — Memorie piu singolari di Roma e sue Vicinanze, ib. 1730. 4. — Dissert, de larvis scenicis et siguris comicis antiquorum Romanorum. ib. 1744. 4. vorher stalienisch, ib. 1736. 4.

— J. Piombi antichi, ib. 1740. 4. lat. von Domín. Cantagallius: Dissert, de plumbeis antiquorum numismatibus &c. ib. 1750. 4. — Le vestigie e rarita di Roma antica, e le singolarita di Roma moderna, ib. 1744. Il. 4. — Gemmæ antique litteratæ aliæque rariores, c. n. Nic. Galeotti, ib. 1767. 4. &c. a)

Bu Joh. Beinrich Leusiking, mert' als Note:

\* Elogium &c. in den Actis erudit. 1713. p. 284. - Reue Biblies thet, 14tes St. p. 58. sqq.

Geite 139.

Noz. n. Seze ju: — Das gelehrte Defferreich. Ed. II. I. B. I. St. p. 124. fq.

Geite. 140.

Lin. 6. Nach " VII. 8. (3. fl.)" feze gu: Leipz. 1771. VI. 8. (von Wichmann) Murnb. 1780. VI. 8. (vom Prof. Schmitt in Liegnig.)

Lin. 13. Nach : 3 baben fein Leben." Geze ben : Das englische Driginal. Lond. 1755. 8.

Lin. 8. 3u " Works &c." feze ben: Daben ift fein Leben.

Den Artifel " Baetano Filangieri" andere fo:

Baerano Filangieri, geb. den 18. Aug. 1752. ju Reapel. Gein Bater mar Cafar Furst von Arianello; seine Mutter Mas rianna Montalto, aus dem herzoglichen hause Fragnico. Er

<sup>3)</sup> Jocher von Adelung verbeffert. - Lamberts Gelehrtengeschichte zc.

I. B. p. 372. fqq. — Meuselii Bibl, bift. Vol. VI. P. II. p. 6-17.

a) Jöcher von Moelung verbeffert.

wurde jum Rriegebienfte bestimmt , und 1759. jum Saburich ers nannt; that aber erft feit 1766. wirfliche Dienfte. Gein Sang ju ben Biffenfcaften mar überwiegend. Er nabrte feinen Geift aus ben Schriften ber alten griechischen und romifchen Claffifer, und ftubirte nebft ber Gefdichte bie Mathematit und Philosophie. Ber nad mablte er Die Moral, Politif und Gefetgebung ju feinem Sampt fach. Rach bem Willen feiner Anverwandten mußte er feit 1774. ale Abvocat ben ben Gerichtsbofen arbeiten. Im Jahr 1777. wurde er R. Rammerbert und Marichall, und jugleich Offizier ben bem R. Corps ber Bolontairs im Geebienfte. 3m Jahr 1780. erhielt er Die Commende von St. Antonio di Gaeta in R. Conftans tin Orden, und 1782. bas Priorat von St. Antonio bi Sarno in eben Diefem Orden. Mit R. Genehmigung bezog er 1783. nebft feiner Gattin ein ganbhaus in ber Stadt la Cava , 5. beutiche Meilen von Reapel, um mit mehrerer Dufe feine Studien fort feten zu tonnen. hernach tam er 1787. als Benfiger bes R. Raths ber Ringngen nach Reapel guruf. Durch anhaltendes Stubiren for wohl ale burch feine wichtige Staatsgeschafte batte er Die Rrafte feines fonft ftarten Rorpers gefchmacht, fo daß er mit Rolif und Sprochondrie ju fampfen batte, welche ben 22. Jul. 1788. æt. 37. fein ruhmvolles geben endigten. - - Schrieb : Scienza della Legis. lazione! IV. 8. Ein wichtiges Wert, bas wegen feiner Bortreflich: feit feit 1780 drepmal in Reapel, drepmal in Benedig, zwenmal in Rlorenz, einmal in Mailand und Catania in großen Auflagen gebruft und in mehrere cultivirte Sprachen überfest murbe. Deutsch, mit einigen Berichtigungen, von G. C. B. Lint. Cajetan Silans ctieri Spftem ber Befeigebung zc. Anfpach, 1784 - 93. VIII. 8. Daben ift die Gedachtnisschrift auf den Ritter von Donato Come mafi, welche auch befonders überfest ift von friedrich Manter. Ropenbagen , 1791. 8. Gine andere beutsche Ueberfegung lieferte Guftermann in Wien. 1784. 8.

Cf. Elogio &c scritto dal Avoc, Donato Tommasi. Neapel, 1789, 8, 3u fridr. Jon. Sischers Schriften seze ben: Geschichte friedrichs II. Ronig von Preussen. Halle, 1787. II. gr. 8. (2. Thr. 12. gr. moderirt 1. Thr.) — De prima expeditione Attilæ regis Hunnorum in Gallia, ac de rebus gestis Waltharii, Aquitan. princ, carm. ep. Sec. VI. Lips. 1780. 4.m. (12. gr.) — Quid de officiis et amore erga inimicos, Halæ, 1789, 8.m. (4. gr.) — Erbsolgs,

geschichte bes herzögthums Bapern unter dem Wittelsbachischen Stamme. Frankf. 1778—80 II. gr. 8. in 5. Abtheil. (20. gr.) — Litteratur des germanischen Rechts. Leipz. 1782. 8. (16. gr.) — Untrennbarkeit und Unveräußerlichkeit der Pfalzbaprischen Erblans der. Herl. 1786. gr. 8. (8. gr.) — Kurzer Begriff des Camerals rechts. Halle, 1796. 8. (18. gr.)

Lin. 8. 10. von unt. Statt: "Geschichte bes beutschen hans bels zc. Hannov. 1785. II. gr. 8." Lese: Geschichte des beutschen handels zc. Hannov. 1785—92. IV. gr. 8. (6 Thir, 14. gr.) Neue Aust. 1. und 2. Th. 1794. 97.

Bu Joh. Ehr. Fischers Lebensnachrichten, merte: Er flubirte seit 1723. zu Jena; wurde 1740. Abjunct ber philos. Facultat; errichtete aber hernach eine Buchhandlung.

Seite 142.

Lin. 5. Die Borte: " farb 1767." ftreiche durch.

Lin. 9. Rach: 3 1766. 8,m. (1. fl.) Gege ju: ib. 1786. 8,m. Meiffen, 1787. 8.m.

Lin. 10. Nach: 8. (I. ft.)" Seze zu: Ed. III. act. ib. 1793. 8.m.

Lin. VI. Rach: "1770. 8." Seje ju: Ed. VI. ib. 1789. 8.m. Lin. 18. fq. Statt: "Prolusiones XVII. &c. 1772 — 82. 4." Lefe: Prolusiones XXXI. &c. 1772 — 89. ib. 1791. 8.

Bor L. M. fischlin rute folgenden Artitel ein:

Joh. Werhard Lischer, geb. 1697, zu Eflingen. Er wurde 1730. Prorector des Gymnasiums in Petersburg; reiste 1739. nach Kamtschatka, wo er bis 1747. blieb; starb den 24. Sept. 1771. als Mitglied der Kais. Akademie und Professor der Gesschichte und Alterthümer zu Petersburg. — Quæstiones Petropolitanæ, Petropol. 1770. 8. — Anmerkungen über Schlözers Probe russischer Annalen, ib. 1769. 8. — Sibirische Geschichte. ib. 1768. und 1771. U. 8. Ins Russische übersezt. ib. 1774. 4. b)

Seite 143.

Lin. 14. Rach: "ib. 1682." Seze gu: und 1749. (die deutsche Meberfegung. Leipt. 1765. gr. 8. ift elend.)

Lin. 23. sq. Mach: "Lefenswurdig." Seze gu: Ins Spanis sche übersezt. Saragosta, 1696. 4. Lugd. 1712. 8.

b) Meufeise Bibl, hift, Vol. II. P. IL. p. 245. fq.

Not. c. Seje ju: - Lamberts Gelehrtengeschichte ber Re-

Seite 144.

Carl fr. flogels Lebensnachrichten, andere so: geb. Den 3. Dec. 1729. ju Jauer, wo sein Vater deutscher Schulhalter War. Er studirte 1752—54. ju Halle; wurde 1761. erster College in der 5ten Classe des Magdalenen; Symnassums ju Breslau; 1762. Prorector, und 1773. Rector der Stadtschule zu Jauer; 1774. Prof. philos. an der Nitter Mademie zu Liegniz; starb im Marz 1788. æt. 59.

Bu feinen Schriften feje ju: - Geschichte bes Burlesten Leipz. 1794. gr. 8. - Er arbeitete auch an Blogens Bibliothet ber schonen Wiffenschaften, an ber Berliner Monatschrift 2c.

Rute folgende Urtifel ein:

Seinrich i Setien flores, ein Spanier, starb ben 5. Mai 1773. — hauptwerk: Espanna sagrada &c. (eine spanische Rinchengeschichte) Madrit, 1744—86. XXXV. 4. Den 29. Theil gab der Augustiners Monch Risco heraus. — Memorias de las Reynas Catholicas &c, ib. 1761. II. 4. mit Rups. — Medallas de las Colonias de Espanna &c. c)

Daniel de Joe, ein Strumpsbändler und Dichter, ber gegen das englische Ministerium viele fliegende Blätter schrieb, und dess wegen zu kondon an den Pranger gestellt wurde; starb 1731. zu Islington. — — Schriften: Robinson Crusoe, ein bekannter Rosman, welcher sehr oft aufgelegt und überset, und zulezt von I. E. Werzel neu bearbeitet heransgegeben wurde. Leipz. 1779. 80. II. 8. — The true-born Englishmann. Eine Satyre 2c. wurde 21. mal aufgelegt, — A Plan of Commerce. — Family Instructor, in 2. Bänden. — Hist. of Magic. — Collection of the Writings of the Author of the true-born Englishman. Lond. 1703. 8. &c. d)

Not. t. Seje zu: - Mem. de Trevoux. 1701. p. 1948. und aus benfelben fein Leben, im D. Buchersaal. 55te Deffin, p. 521, fqq. - Bambergers biogr. Anecdoten ic. 2. B. p. 337-347.

Seite 145.

Rufe folgenben Artifel ein:

e) Meufelii Bibl. hift, Vol. VI, P. I. p. 36. 469 - 486.

d) Socher ven Abelung verb. - Cibber Lives on engt. Pocts. T. IV. p. 3x1.

Deter franz foggini war Professor ber schonen Wiffenschafe ten im Geminarium ju Rloreng; bernach erfter Cuftos der Baticas nischen Bibliothek zu Rom. Er ftarb den 1. Jun. 1783. æt. 71. - Geriften: De romano D. Petri irinere et episcopatu, ejusque antiquissimis imaginibus exercitationes historico - criticæ. Florent. Dagegen schrieb 3ob. Chr. Leo: Comment. de D. Petri itinere et episcopatu. Lips. 1743 4. - Virgilii Codex antiquiss. qui Florentiæ in Bibl. Mediceo - Laurentiana adservatur. Flor. 1741. 4. mit Uncial Buchstaben prachtig gedruft. - Epiphanii liber de XII. gemmis summi sacerdotis Hebtworum; ex antiqua vers. lat. c. n. ib. 1744. 4. — Ej. Comment. in Cant. cant. Romæ, 1750. 4. — Fas storum anni romani a Verrio Flaccio ordinatorum reliquiæ ex marmorearum tabularum fragmentis Præneste nuper effossis collectæ et illustratæ; accedunt Verrii Flacci operum fragmenta omnia, ac Fasti rom, singulorum mensium ex hactenus repertis calendariis marmoreis inter se conlatis expressi. Romæ, 1779. fol. - Mehrere archaologis iche Abbandlungen. e)

Not. x. Geze zu: - Elogium &c. in Den Actis erudit. 1725. p. 477.

Mute folgende Artifel ein:

Carl Fontana, geb. 1638. zu Naneati im Gebiet von Como. Er war zu Rom ein berühmter Architect, und starb 1714. nachs dem er viele Gebaude, Rirchen und Monumente aufgeführt hatte. Er stund seinem Lehrer Bernini an Richtigkeit und Genauigkeit nach. — Schriften: Il Tempio Vaticano e sua origine con gli Ediscii piu conspicuj antichi e moderni. Roma, 1694. fol. rar. — Tr. dell' aque correnti, ib. 1694. und 1696. fol. — Antio e sua antichita, ib. 1710. fol. — L'Ansiteatro Flavio descritto e delineato. Haag, 1725. fol. &c. f)

Perer Claudius fontenay, ein Jesuit, starb 1742. — — Hauptwert; Hist, de l'église gallicane. Paris, 1730—49. XVIII. 4. Der 9te, 10te und jum Theil der 11te Band sind von ihm; die 8. ersten von Jac. Longueval; ein Theil des 11ten und der 12te von Brumoy; der 13te bis iste von Wilh. Franz Berthier. g)

e) Jocher von Abelung verbeffert. - Saxii Onomast. T. VII. p. 2. fq.

f) Jöcher von Abelung verb. — Pascoli Vite d'Architetti. T. II. p. 541.

<sup>8)</sup> Jöcher von Abelung perb. — Le Long und Sontette. T. I. p. 251.

Lin. 4. von unten. Rach: "und 1789. 8." feze ju: auch von R\*\*. Salle, 1794. 8. (12. gr.)

Seite. 148.

Lin. 4. 3u "Oeavres diverses &c. feze ben; Paris, 1790. II. 8.m. Daben fein Leben.

Bu David fordyce's Schriften feje ben: Bon ber Erziehung zc. Bus bem Englifchen. Sannover, 1753. 8.

Seite 149.

Rufe folgende Artifel ein:

Johann Micol. Forkel, geb. den 2. Febr. 1749. 3u Meeder ben Coburg; seit 1779. Musikdirektor zu Göttingen, und seit 1787. Magister der Philosophie. — Schriften: Musikalisch skritische Bibliothek. Gotha, 1777—79. III. B. gr. 8. — Allgemeine Gesschichte der Musik. I. B. Leipz. 1788. gr. 4. — Musikal. Almanach auf die Jahre 1782—89. ib. 8. — Greph. Arteaga Geschichte der italien. Oper 2e. Aus dem Ital. mit Anmerk. ib. 1789. II. 8. — Bestimmung einiger musikalischer Begriffe. Göttingen, 1780. 4. — Ueber die Theorie der Musik. ib. 1777. 4. — Allgemeine Litteratur der Musik, oder Anleitung zur Kenntnis musikalischer Bücher 2c. Leipzig, 1793. gr. 8. (3. sl. 20. fr.) h)

Chomas Jorrest, Capitan ie. — Voyage to New-Guinea, and the Moluccas, from Balambangan &c. Lond. 1779. 4.m. mit Rupf. Französisch, Paris, 1780. 4. mit Rupf. Deutsch, von J. P. Ebeling, im Auszug. Hamb. 1782. 8. 2ter Th. oder Reise nach bem Margui, Archipelagus. ib. 1793. gr. 8.

3u J. S. Sormey, merfe: ftarb ben 8. Mart 1797. æt. 86. Bu feinen Schr. feze ben: - Souvenirs d'un Citoyen. Berl. 1789. II 8.

Bu J. B. forfter, merte: Ehe er nach Oxford fam, war er reformirter Prediger zu Raffenhuben ben Danzig; trat darauf zu Petersburg in ruffische Dienste, und sollte die Aussicht über die neu anzulegende Colonien an der Wolga übernehmen; nach diesem privatisitet er zu London, von mo aus er sich nach Oxford begah, 3u seinen Schriften seze ben: — Der Capitaine Portloks und

Dixons Reise um die Welt, besonders nach der nordwestlichen Rufte von Amerika, in den Jahren 1785 — 88. Aus dem Englischen mit Anmerkungen. Berlin, 1790. 4. mit Aupf. (6. fl. 20. fr.) —

b) Meufel I. o.

4

Dilliam franklins Bemertungen auf einer Reife von Bengalen nach Perfien; in ben Jahren 1786. 87. aus dem Engl. mit Anmerf. ib. 1790. gr. 8. - Magagin von merkmurdigen neuen Reifebeschreis bungen, aus fremden Sprachen überfest, mit Unmerf. ib. 1790-96. XIII. gr. 8. Der 2te Band enthalt le Vaillants erfte Reise in bas Innere von Afrita, in ben Jahren 1780- 82. Der 3te B. des Grafen Moria Mud. von Beniowsty Schiffale und Reisen, Die von feinem Sohn überfest und befondere gebruft find. Leipzig, 1790, II. gt. 8. (3. Ehlr.) - Wilh. Patterfons Reifen in bas Land ber hottentolen und der Raffern in den Jahren 1777-79. Aus bem Engl. mit Unmert. ib. 1790. gr. 8. - Bon Berbefferung ber Lobgerberen ic. Salle, 1781. 8. - Allgemeine Gefchichte ber Schiffarth und Entdefungen des Nordens. Rrantf. 1785. gr. 8. -Bom Ralf und Mortel. Salle, 1783. 8. - Bemerfungen über Ges genftande ber phyfifchen Erdbefchreibung, Naturgefchichte zc. ib. eod. gr. 8. - Cammlung von Abbandlungen ofonomisch etechnischen Ins halte. ib. 1784. 8. Bengt Bergius über bie Leferenen; aus dem Schwedischen, mit Anmertungen , in Gemeinschaft mit Burt Sprens stel. Halle, 1792. II. 8. (à 16. gr.)

Seite 151.

Lin. 1. Nach: "1778. gr. 4." feze ju: Deutsch, mit Anmert. bon Be. forfter. Berlin, 1783. gr. 8.

Lin, 3. Start: " Leipz. 1781 — 89. Xl. 8." Leje: Leipz. 1781 — 90. XII. St. oder IV. B. 8.

Lin. 5. Nach: " Salle, 1781. fol." feje ju: febr vermehre, ib. 1795. fol. Das engl. Original erschien jum zweiten mal zu Long don 1790. gr. 4. mit 15. nach dem Leben ausgemahlten Aupfertafeln.

Lin 12. Nach: " Samb. 1785. 87. II. 8." seje zu: Die zwote Ansgabe bes engl, Originals kam zu London 1790. IV. 8. (9. Thir. 14. gr.) heraus. Sehr lesenswürdig.

Lin. 21. Bu " halle, 1786." feje ben: und 1790.

Zu Joh. Ge. Ab. Forsters Lebensnachrichten, merke: Er wurde-1788. kurf. Hofrath und Ober Bibliothekar zu Mainz; war in der Folge unter der Jahl der bekannten Clubbisten, begab sich nach Paris, und starb daselbst den 12. Jan. 1794. zt. 40.

Zu seinen Schriften seze ben: — Geschichte ber Reisen, die seit Cook an der Nordweste und Nordostkuste von Amerika, von Meares, Dixon, Porclok, Core, Long 2c. unternommen word

ben find; aus bem Engl. Beflin , 1792. III. gr. 4. mit Charten. (22. fl.) ib, 1792. Ill. gr. 8. (12. fl. 40. fr.) - Bemerfungen auf der Reife durch Frankreich , Italien und Deutschland , von Efther Lynch Dioggi; aus dem Engl. mit Unmerfungen. Rranff. 1790. II. 8. - Briefe über Italien, vom Jahr 1785. II. 8. (3. fl.) - Unfichten vom Dieberrhein , von Brabant, Flandern , Solland, England und Frankreich, im April, Mai und Junius 1790. Berl. 1791. 92. III. 8. - Wilh. Robertson's histor. Untersuchung über bie Renntniffe der Alten von Indien, und die Fortidritte bes Saw bels mit diefem gande, vor der Entbefung bes Deges Dabin um bas Vorgebirg ber guten hofnung; aus bem Engl. ib. 1792. gr. &. (1. Thir. 6, gr.) - Les Ruines par Volney &c. ins Deutsche üben fest. Berlin, 1792. 8. Driginal und Uebersegung murden in Ber lin, ben 100. Dufaten Strafe für jedes Exemplar, verboten. -Erinnerungen aus dem Jahr 1790, in bifforischen Gemalden und Bildniffen tc. Berlin, 1793. 8. (2. Thir. 12. gr.) Der Text affein, von forster (16. gr.) Die Rupfer (oft Carricatur) find von Chodowiefi, Berger, Bahl, Bolt und Ringt. - Gefchichte der amerifanischen Revolution, aus ben Acten bes Congresses zc. von Dr. David Ramfay, vormaligem Mitgliede bes Congreffes; aus bem Engl. Berlin, 1794. II. 6. (2. Thir. 8. gr.) - Rleine Schrife ten. ib. 1795. 96. 97. VI. 8. - Reife aus Bengalen nach England. Aus dem Engl. mit Unmerk. bon Meiners. Burich, 1. Th. 1796. 2. Th. 1800. gr. 8. Das engl. Original: A Journey from Bengal to England through the northern Part of India, Kashmire, Afghanistan, and Persia, and into Russia, by the Caspian Sea. Calcutta, 1700. 4. (Berfaffer diefer Reife ift ein andrer Forfter, der 179\*. in Dit indien farb. G. die Borrede' des gten Theile der deutschen Heber feaung.) - Florulæ insularum australium prodromus, Gottingæ, 1786. 8.m. - Arbeitete mit Sprengel an den Beptragen gur Bob ters und ganberfunde.

Lin. 3. von unten. Nach: "1771. 4." seze ben: Das franzossische Original: Voyage autour du monde, en 1766—69. Paris, 1771. 4. mit XXII. Rupfertafeln. Bermehrt, ib. 1772. II. 8.m. mit Rupf. Neuchatel, 1772. II. 8.m.

Not. c. Seze zu: Meuselii Bibl, hist. Vol. III. P. II. p. 142. sq. Seite 152.

Rute folgende Artifel ein:

Mathanael forster, Kapellan des Bischofs von Durham 2c. Biblia hebr. sine punctis. Oxon. 1750. 4. Sehr schon und richtig.

— Ed. Platonis Dialogi V. græce et lat. ib 1745. 8.

Adrian Claudius le fort de la Morininiere, geb. den 23. Dec. 1696. zu Paris, aus einer adelichen Hamilie. Er studirte Ben den Jesuiten; lebte vor sich in der Stille, und starb den x2. Apr. 1768 zu Paris. — Schristen: Choix de Poesies morales et chretiennes. Paris, 1739. III. 8. — Oeuvres choisies de Rousseau. ib. 1741. 12. oft ausgelegt. — Bibliotheque poetique, ou nouveau schoix des plus belles pièces de vers. id. 1745. YI. 12. und IV. 4. — N. choix de Poesies morales et chretiennes. ib. 1747. III. 4 sehr schon gedruft; aber nur wenige Exemplare, und shue hinlângliche Queswahl. — Instruction militaire, ib. 1753. 8. — Abrégé de l'hist, de Constance, Empereur d'Orient et d'Occident. ib. 1753. 12. — Les Passe temps poetiques, hist, et crit, ib. 1757. II. 8. — Einige Comòdien. i)

Fortunatus von Brescia, baselbst geb. ben 1. Dec. 1701. Eigentlich hieß er Sieron. Ferrari; er anderte aber diesen Namen in senen um, da er 1719. in den Franziskaner Drden trat. Er lehrte die Mathematik, Philosophie und Theologie; wurde 1753. Sekretär des Generals, mit welchem er nach Spanien gleng. Er starb hier zu Madrit den 11. Mai 1754. an einem hizigen Fieber. — Schriften: Geometriæ elementa &c. Bresciæ, 1734. 8. — Philosophia kensum mechanica &c. ib. 1735. 36. II. 4 auct. ib. 1745—48. IV. 4. ib. 1752. 4 Venet. 1756. 4. — Elementa mathematica &c. Bresciæ, 1737. 38. auch 1739. und 1756. 4. — Philosophia mentis &c. ib. 1741. 42. II. 4. ib. 1749. 4. — Corn. Jansenii systema de medicinali gratia expositum et consutatum, ib. 1751. 8, und 1757. 4. Madriti. 1756. 8. machte ihm Berdruß 2c. k)

La Sosse, ein berühmter Bieharzt zu Paris 2c. — Schrifzten: Tr. sur le veritable siège de la morve des chevaux et les moyens d'y remedier. Paris, 1749. 8. Haye, 1750. 8: Deutsch, mit Ammerkungen von D. G. Schreber. Halle, 1752. 8. — Observations et découvertes faites sur des chevaux, avec une nouvelle pratique sur la ferrure. Paris, 1754. 8. Deutsch von Schreber. Halle, 1759.

i) Joder von Abelung verbeffert. - Formey France litt.

k) Jöcher v. Abelung verb, - Mazzuchelli Seritt. ital. T. VI. p. 2056.

8. Englisch, Lond. 1759. 8. — Cours de Hippigtrique. Paris, 1772 fol. Dentsch von Anoblauch. Lehrbegriff der Pferdearznenstunst. Prag, 1787. IV. gr. 8. mit Rupf. — In Ersabrung gegründet Gedanken vom Gebrauch der Mannschaften ben Angriff und Neutheidigung kleiner Posten. Aus dem Franz. von I. S. von Arebs. Ropenst. 1790. gr. 4. — Bon seinem Sohn hat man: Guide du Marechal, ouvrage contenant une connoissance exacte du Cheval et la manière de distinguer et de guerir ses maladies, ib. 1766. 4. 1) Seite 152.

Mute folgende Artifel ein :

Joh, fothergill, geb. ben 8. Mary 1712. ju Carrent ba Richmond in der Graffchaft Port. In feinem 16. Jahr fam er au Bradford ju einem Upothefer in Benfion; ftudirte bernach ju Schinburg die Medigin, und erhielt 1739. Die Doctorwurde. Er fam 1750. nach London und practicirte bafelbft; machte eine ge lehrte Reife nach Deutschland und Frankreich, und feste bernach feine Praxis mit allgemeinem Benfall und vieler Bobltbatigfeit gegen arme Rrante , 30. Stabre lang ju London fort. Er Rarb ben 26. Dec. 1780, æt. 69. unverheurathet an einer Blafen & Rrantheit, Rach feiner Grabschrift ju Windmore , hill hat er 200000. Guineen jum Beften ber Armen bermendet. Bu Upton in Effer batte er 1762. einen großen Garten mit erotischen und feltenen Pflangen angelegt. Bon biefen waren ben feinem Tob 1200. Zeichnungen fertig, die in das Cabinet ber ruffifchen Raiferin famen. Er binters lief auch ein foftbares und vollstandiges Naturalien : Cabinet. - -Seine philosophische und medicinische Schriften gab John Bliot heraus. Lond. 1781. 8. und Lettson, ib. 1785. 4. und III. 8. Gine beutsche Ueberfezung bavon, nebft feinem geben erfcbien au Mitona, 1785, II. gr. 8. m)

Jacob Souillour, ein Jansenist und Licentiat der Sorbonne, geb. circa 1670. zu Rochelle; farb 1736. zu Paris. — Schrissten: Hist. abrégée du Jansenisme. Cologne, 1696. und 1698. 12. — Memoires sur la destruction du Port-Royal. Ams. 1711. in 12. — Les grands Hexaples. Paris, 1721. VII. 4. — Editte die Lettres de

<sup>1)</sup> Joder von Abelung verb.

m) Jöcher von Abelung verbessett. — Grunera Almanach ze. 1787. p. 123.—. 144.

Mr. Arnauld, avec des notes. Nancy (Amst.) 1727. VIII. 12. Das gu kam der 9. Band. Paris. 1743, 12. — Unmerkungen zu der Hist. du Cas de conscience. Nancy (Amst.) 1705 — 12. VIII. 12. wobon Jo. Couail und die Mlle. de Joncoux die Berkasser sind. n)

Peter Simon fournier, ein gelehrter Rupferstecher und Schriftgiesser zu Paris, geb. den 16. Sept. 1712. zu Paris. Er schnitt seine Schriften in Stahl, und ersand eine bessere Proportion der Lettern; starb den 8. Oct. 1768. — Schriften: Tables des proportions. Paris, 1737. — Modéles des charactères de l'Imprimerie &c. ib. 1742. 4. mit Vermehrungen und Fortsezungen. — Dissert. sur l'origine et le progrès de l'art de graver en bois &c. ib. 1758. 8. — De l'origine et des productions de l'Inprimerie primitive en Taille de bois &c. ib. 1759. 8. — Observations sur un ouvrage (de Schapstin) intitulé Vindicia typogr. ib. 1760. 8. und Remarque sur un ouvrage intitulé: Lettre sur l'origine de l'Imprimerie. ib. 1761. 8. Me 4. zusammengedruft ben Barbou in 8. — Manuel typographique, ib. 1764. II. 12. Es sossen noch 2. B. solgen. 0)

Lin. 8. v. unt. Statt: "reif'te 1729." Lefe; reif'te 1729—30. Lin. 4. v. unt. Statt: "ffarb 1745." Lefe: ffarh 1746.

Not. i. Seze zu: Lamberts Gelehrtengeschichte der Regierung Audwigs XIV. 3. B. p. 522. fqq.

## Geite 154.

3u 3. Ge. frant, merte: Er ftarb ben 20. Jun. 1784.

3. P. Frank, merke: Er ift gebohren zu Nobalben in ber Marggraft. Babenschen herrschaft Grafenstein, jenseit des Rheins, wo sein Bater ein handelsmann war. Im Jahr 1796. verließ er Pavia, und gieng nach Wien, als hofrath und Lehrer der klinisschen Schule, auch Oberausseher der samtlichen Spitaler, mit 7000. fl. Gehalt, nehft frener Wohnung.

Bu feinen Schriften seze ju: De curandis hominum morbis epitome &c. Manhem. 1792. 93. V. 8. (8. fl.) Deutsch: Grundsaje über die Behandlung der Krankheiten zc. Mannheim, 1793. 94. V. gr. 8. (4. fl. 30. fr.) Abhandlung über eine gefunde Kinder, Erziehung zc. Aus dem Lateinischen. Leipz. 1794. gr. 8. (8. gr.) etwas steif übersezt. — Dren zum Medicinalwesen gehörige Abs

n) Jöcher 1. c.

e) Jocher von Moelung verbeffert.

handlungen. Aus dem Italienischen. ib. 1794. gr. 8. — Rleim Schriften practischen Juhalts. Aus dem Lateinischen. Wien, 1797. gr. 8. — Opuscula medici argumenti. Lips. 1790. 8.m. — (System der landwirthschaftl. Polizen, besonders in Hinsicht auf Deutsch, land, nach den besten Berordnungen, Borschlägen und Anstalten. Leipz. 1791. 111. gr. 8. Ist von D. Johann Philipp Frank, web cher als Privatdocent den 7. Apr. 1792. æt. 32. zu Erlangen starb.)

Lin. 13. Nach: "ib. 1784" sete zu: Wien, IV. gr. 8. 5. fl. 30. fr.) In einen Auszug gebracht, mit Berichtigungen und Zw sagen, von J. Chr. Fahner. Berlin, 1793. gr. 8. (3. fl. 20. fr.) Nicht gut.

Lin. 14. Statt: 21785 — 88. 89. VI. 8.m." Lefe: 1785 — 93. XI. 8.m. Nachgebruft, Lips. 1790. f.g. 8.m.

Seite 155.

Mute folgende Artitel ein :

Joh. Michael Franke, geb. 1718. zu Ebersbach ben Dress ben. Er war Bibliothekar an ber Bunauischen Sibliothek zu Rethnig ben Dresden; hernach, da diese mit der Kurfürstl, vereinigt wurde, Bibliothekar und geheimer Sekretar zu Dresden; starb 1775. —— Hauptwerk: Catalogus Bibliothecæ Bunavianæ, Lips. 1750—56. III. P. VII. T. 4.m. Ein Meiskerstüt von gelehrten Bücherverzeichnissen; aber unvollendet. p)

Christian Seinrich Freiesleben, geb. den 6. Inn. 1696. 3u Glaucha, wo sein Bater damals Graft. Schönburgischer Rath und Amtmann war. Er studirte die Rechte zu Leipzig; wurde 1721. Regierungs: Advocat zu Altenburg; practicirte hernach zu Leipzig, und hielt philosophische und juristische Borlesungen; wurde 1728. Graft. Reuß: Plauischer Regierungs: und Consistorial: Advocat; 1730. Prof. jur. ord. zu Altdorf; 1738. Brandenburg: Culmbachischer und 1741. Onolzbachischer Regierungsrath und Hofgerichts: Assessment zu burgerlichen deutschen Rechtsgelahrtheit. Altenb. 1726. 8. — Volumen decisionum et responsorum. Norib. 1734. 4. — Schüzius illustratus et examinatus, s. Comp. juris Schüzio-Lauterbachianum illustratum. Altenb. 1735. II. 4. (9. st.) — Editte Corpus juris canonici; c. n.

p) Daffdorfs Nachricht von ihm. Dresden , 1777. 8. - Joder von Abelung verbesfert.

Lancellotti, Basil. 1746. II. 4.m. (5. fl.) und Corpus jur. civ. ib. 1759. II. 4.m. (6. fl.) — Einige Differtationen und Abhandlungen. 9) Den Artifel B. Franklin andere so:

Benjamin franklin, geb. ben 6. Jan. 1706. ju Bofton in Almerifa, mobin fein Bater Joffas, ein Geifenfieder, 1682. wes gen der Religion aus dem Dorf Caton in Northamptonshire fich Begeben hatte. Der Gobn follte bes Batere Sandwerf lernen; aber er geigte feine guft bagu. Beil er großen Sang gum Bucherlefen Reigte, fo murde et feinem altern Bruder, einem Buchbrufer, in bie Lehre gegeben, und machte ben diefem fo große Bortichritte, baff er in der Rolge feine Runftverwandte an Rertigfeit übertraf, und in England viel Geld verdiente, mit welchem er aber nicht fehr fpar Tam zu Merk gieng. Im October 1726. tam er nach Philadelphia wo er im Dienst eines Raufmanns jabrlich 50. Df. Sterl. bezog. und fich mit allem Gifer auf Die Buchhalteren legte. Tode feines Principale, melder 1727. erfolgte, mar er mieber Buchdrufergefell ben Beimer in Philadelphia, deffen ganges Baas renlager er beforgte. hier machte er viele Runftversuche mit Schrifte giefen, Rupferdruferpreffen zc Endlich legte er eine eigene Drus feren an, fammelte einen gelehrten Clubb, und trieb von 1729. an ben Sandel mit gutem Gluf. Debenber beschäftigte er fich mit Staatsplanen, melche Benfall erhielten und mit der Maturlebre. Im Jahr 1752, machte er feine wichtigen Entbefungen über bie Matur des Bliges und die Bligableiter befannt. Im Jahr 1762. ertheilte ibm die Universitat Oxford ben Titel eines Doctors ber Rechte. Begen feinen politischen Talenten ernannte ibn nicht mur Das brittifche Minifterium jum abjungirten General . Director ber Poften , fondern er erhielt auch Gig und Stimme in der Generals Berfammlung der Proving. Diefe mablte ibn 1764. ju ihrem Algenten in London. Beil aber die Digbelligfeiten zwischen dem Mutterreich und den Colonien immer hoher fliegen, fo gieng Franke lin 1776. als amerikanischer Agent nach Frankreich. Dier bewirkte er burch feine Staatsflugheit und feine Unterhandlungen , in bem ben 20 San. 1783, ju Baris mit den englischen Commiffarien unters zeichneten Rrieden die Unabhangigfeit ber 13. vereinigten Staaten, wodurch England 4500. Duadratmeilen an gand und 3. Millionen

q) Zeidleri vitæ professorum Altdorf. T. III. n. 33. - Jöcher I. e.

an Unterthanen verlohr. Im Jahr 1785. kehrte er nach Amerik zuruf; war von 1786. bis 1788. Gouverneur des Staats von Pen hivanien, und ftarb den 17. Upr. 1790. æt. 85. an einem Lungen geschwur zu Philadelphia. Die vereinigten Staaten seperten seinen Lod durch Anlegung der Trauer auf 21 Monate; die Nationals Bersammlung zu Paris legte die Trauer 3. Lage an, und man hielt Gedächtnifreden auf ihn. Er selbst hatte sich seine Grabschrift zemacht, welche interessant zenug ist, um hier einen Plaz zu verdienen:

Hier ruht der Leichnam
Benjamin Franklins, Buchdrukers,
Wie der Einband eines alten Buchs
Deffen Blatter abgenuzt,
Deffen Ruken und Schnitt verftreift sind;
Eine Nahrung für Würmer.
Iber das Werk felbst wird nicht verlohren gehen;
Es wird, wie er hoft, wieder erscheinen
In einer neuen und schönen Ausgabe,
Ueberschen und verbessert

Mit feiner Gattin Miß Read hatte er fich 1730. verehligt. Schon in fruberer Jugend fieng er ale Dreebnterianer an gegen Die ge offenbarte Religion Zweifel ju begen, und in der Rolge wurde er burch Lefung beiftifcher und antideiftifder Schriften ein Deift. Sein Character mar übrigens gerad und offen. - - Man hat son ibm : Briefe von der Electricitat , aus dem Engl. von 3. C. Wilfe. Leipi. 1758. 8. (39. fr.) - Bericht für Diejenige, fo fic nach Amerika begeben wollen. Aus dem Engl. Samb. 1786. -Rreper Bille, ein Wert fur bentenbe Menfchen, über die Dacht Des Bufalle. Leipzig , 1787. 8. - Schreiben an Ingenhaufen, über bas Rauchen der Camine. Samburg, 1788. — Eine Sammlung feiner Schriften tam ju London beraus : Works &c. f, a. II. 8. mit feinem Leben. Gie ift aber nicht bollftans Bielleicht baben wir aus Amerika etwas vollfommneres au erwarten. Gie ift ins Deutsche überset von Wenzel. Drest Den, 1780. III. gr. 8. mit Rupfern. - Rleine Schriften, nebit

frants

Franklins Leben. Aus dem Englischen. Weimar, 1794 IL. gr. 8. 1)

Bu 3. G. J. Franz, merte: Er ftarb ben 14. April 1789.
Seite 158.

Not, q. Seje zu: Man hat auch von der Maria d'Agreda Mistica ciudad de Dios &c. (ein geistlicher Roman.) Perpignan. 1690. IV. 4. Antw. 1692. III. fol. ib. 1705. III. fol. und IV. 4. Madrid, 1700. III. fol. Ins Franzosische übersezt von P. Chomas Croizer, Bruxelles, 1729. III. 4.

Seite 159.

Bu fresnoys Schriften seze ben: Plan d'une hist. générale et particulière de la monarchie françoise &c. Paris, 1753. 111. 12.

Lin. 7. Statt: 21753. 8. (1. fl. 45. fr.) 1748. 4." Lefe: 1753. III. 8. ib. 1759. 111. 8.

Not. r. Seze zu: Le Long I. c. T. II. p. 185. sq. T. IV. p. 391. Seite 161.

G. A. Freylinghausen's Lebensnachrichten andere so: Er ift gebohren den 12. Oct. 1718: ju Palle. Hier studirte er seit 1735. die Theologie; wurde 1742. Inspector des Waisenhauses; 1749. Udjunct der theol. Facultät; 1753. Prof. theol, extraord. und 1771. ordin, aber ohne Besoldung; zugleich Director des Waisenhauses. Er starb den 18. Febr. 1785. æt. 66.

Umadeus Franz Frezier, geb. 1682. zu Chambern aus der schottischen Familie Frazer. Er sollte zu Paris die Rechte studis ren; legte sich aber auf die Mathematik, und wurde 1700. Lieutes nant. Im Jahr 1707. kam er unter das Ingenieur Corps, gieng nach St. Maso, 1711. nach Chili und Peru, und 1715. nach Pastis zurük. Er hatte sich mahrend dieser Zeit so rühmlich ausges

<sup>1)</sup> Seine Jugendjahre, von ihm selbst für seinen Sohn beschrieben; übers seit von Gottfr. Aug. Burger. Berlin, 1792. 8. Die aus einem engl. Manuscript übersete Memoires de la vie privée de B. Franklin ecrits par lul même &c. Paris, 1791. 8.m. liegen hier jum Grund. —— Denkwürdigkeiten jur Geschichte B. Franklins; von C. Milon (übers set? oder verfaßt?) Percreb. 1793. 8. (8. gr.) — Nefrolog ic für das Jahr 1790. von Schlichtenvoll. 1. 8. p. 262—311. — Eloge &c. par l'Abbe Fouebet. Paris, 1790. 8. (4. gr.) — Sein Leben zc. gut bes schrieben. Tubingen, 1795. 8. (16. gr.)

aeichnet , baff man ihm die Befestigung von St. Malo übertrug, und ibn 1719. jum erften Ingenieur der Infel Domingo ernannte; weth er aber bier bas Clima nicht ertragen fonnte, fo erhielt et feine Enflaffung, und 1728. bas Ludwigs : Rreug. Dach Diefem wurde er ale Capitain und erfter Ingenieur nach Philippeburg gefchift, und befeftigte jugleich gandau. Bon 1740 - 64. batte n Die Aufficht über Die Reftungswerte in Bretagne, lebte nachber bot Ro, und fiare ben 10. Oct. 1773. in Breft. - - Geriften: Tr. fur les feux d'artifice. Paris, 1766. 8. Haye. 1741. 12. verbei fert, ib. 1747. 4. und 8. - Voyage de la Mer du Sud. Paris, 1714 4. intereffant. Deutsch : Reifen nach ber Gubfee und ben Rufin bon Chift, Bern und Brafilfen. hamburg, 1745. 8. - Tr. de :Steréometrie, ou Coupe des pierres et des bois. Strasb. 1737 - 39. III. 4. ib. 1763. 4. Eine glufliche Anwendung der Geometrie auf Die Architectur. - Dissertations fur les ordres d'Architecture. ib. 1738. 4. - Elemens de Stéréometrie. Paris, 1759. IL 8. - Einige Abbandlungen. s)

Christoph Conrad Wilhelm Friderici, geb. 1722. 3n Hilbest beim; starb den 1. Jan. 1769, als Prof. juris zu Greifswalde. ——Schriften: Apparatus juris canonico-pontificio-ecclesiastici. Gotha, 1759. 60. II. 9. — Abhandlung von der Frenheit der deutschen Kirche. Lelpz. 1780. 8. — Bom Münzwesen im römischen Reich. Bressau, 1782. 8. — Einleitung in die Kriegswissenschaften x. ib. 1763. 64. II. 8. — Sammlung von Kriegsrechtssprüchen x. Leipzig, 1762, 8. t)

Seite 162.

Lin. 11. v. unt. Statt: 30 und 1743. fol. 4. Tome mit Rupf." Lese: und 1743 — 63, fol. 4. Tome in 12. Classen, mit Rupf. t) Not. y. Seze zu: — Bidermauni Acta scholast, T. 111. p. 259. sqq. Seite 163.

Johann Leonhard Froereisen, geb. den 9. Mai 1694. zu Braus Schwisersheim, einem Dorf ben Strafburg, wo sein Vater gleiches Namens damals Prediger war, hernach aber nach Straßburg fam. Er fludirte zu Straßburg, Giesen und Jena; wurde 1721. Lehrer am Wilhelmitanum und Besperprediger zu Straß

s) Jocher von Adelung perbeffert.

<sup>4)</sup> Joder I. c.

burg; 1724. Prof. theol. und 1731. Canonicus zu St. Thomas, und Prafes des Kirchen; Convents; auch 1741. Prediger an der neuen Kirche. Er starb den 13. Jan. 1761. Der Mangel an Ves urtheilungskraft und seine Bitterfeit entzogen ihm die gehörige Achs tung. — Ausser einigen Dissertationen hat man von ihm: Absschilderung Muhammeds und Jinzendorfs, als seines Affen. Straßburg, 1747. 4. auch lat. und französisch. — Richtige Einstheilung und deutliche Erklärung der Psalmen Davids zc. Straßb. 1724. 4. — Erklärung der Evangelien durchs ganze Jahr. ib. 1725. 4. u)

Erhard Andreas Frommann, geb. den 8. Nov. 1727. ju Wiesenfeld ben Coburg, wo sein Bater damals Prediger war. Er studirte zu Coburg und Altdorf; wurde Prediger zu Walbenern im Coburgischen, und nach 6. Jahren zu Garnstadt; 1756. Prof. L. gr. et orient. am Gymnasium zu Coburg; 1761. Director des Gymsnasiums; 1767. R. Preussischer Consistorialrath, General, Superins tendent und Abt zu Rloster Bergen. Er starb den 1. Oct. 1774.

— Er schrieb: — Tractatus de fascinatione, quo vulgaris prosligatur, naturalis consistantur et magica examinatur. Nürnberg, 1775. — Sehr viele Dissertationen und Programme. x)

Bu Be. D. Juchs, merfe: Er ftarb ben 26. Cept. 1783. Not. a. Statt: "von Sam. Wilhm. Better." Lefe: von Bhell. Seje ju: Joder l. c. — Meuseiti Bibl. hift, Vol. III. P. II. P. 355. sqg.

## Seite 164.

Joh. Conrad füegli's Schriften seze ben: — Mehrere 266 handlungen. — Edirte Job. Simleri Respublica Helvetiorum. Tig. 1734. 8.

# Geite 165.

&. &. Juefli's Lebensnachrichten andere so: Er ist gebohren ben 3. Dec. 1745. ju Jurich. Als Johann Rudolphs einziger Sohn hatte er mehrere hauslehrer, vorzüglich Sreinbrückel. Diese gaben zwar seinem Geist und Charafter viele Bildung, brache ten ihm aber mehr Geschmat ben, als eigentliche trokene Schule wissenschaften, wozu hauptsächlich auch sein Umgang mit Bodmer

u) Jöcher I. c. — Strodtmanns jeztleh: Gelehrtengesch. 9. Eh. p. 124. sqq.

x) Jocher I. c. - Harlefii Vita philol. T. II. p. 63. fqq.

beptrug. Er reiste æt. 17. nach Italien, und hielt sich befonders ben Winkelmann 5. Monate ju Rom auf, welcher seinen Seist mit den Schönheiten des Alterthums nahrte. Nach seiner Rübtunft æt. 19. verehligte er sich, und trat hernach in die berühmte Buchbandler: Gesellschaft Orell, Gesner, füßli und Compagnie, (jezt Orell, Jückli und Compagnie,) da er die in Verlag genom; mene Schriften gröstentheils selbst prüfte, und wohl auch vetbesserte. Man übertrug ihm 1775. die öffentliche Lehrstelle der vater ländischen Geschichte und Politif, welche Bodmer nach 50. Jahren niedergelegt hatte. Ueberdies wurde er 1777. Mitglied des großen Naths der Zwenhunderte, auch 1778. der Reformations; Rammer und des Ehegerichts; 1779. Eraminator der Kirchen und Schulen, und 1783. Psiegeriches Stists zum Großen Münster. Durchgängig bewieß er sich als einen sur das allgemeine Beste eistigen Mann.

Bu feinen Schriften feze ben : Camtliche Schriften bes armen Mannes in Lotenburg. ib. 1. Th. 1789. 8. mit Rupf. 2ter Th. ib. 1792. 3. (9. gr.)

Lin. 7. Statt: "V. Jahrg. 9. St. 1788. 8." Lefe: VII. Jahrg. jeder 9. St. 1783 — 90. 8. und neues schweizerisches Museum. 1ter Jahrg. 1793. gr. 8.

3u M. Juhrmann seze ben: Er starb 1773. zu Wien. — — Das alte und neue Desterreich. Wien, 1734. IV. 8. — Abhands lung von Streitsragen, ob Bindobona Wien sen sen ? ib. 1765. 8. — Dux vix angelicus ad urbem Romam. ib. 1748. 8. auch deutsch. ib. eod. — Hist. de baptismo Constantini M. Romæ et Viennx, 1734. 46. II. 4. mit Rupsern. — Allgemeine Kirchen, und Weltsgeschichte von Desterreich. Wien, 1769. 4.

Friedrich C. Fulda's Lebensnachrichten andere fo: gebohren ben 23. Sept. 1724. ju Wimpfen, wo fein Bater Diaconus war. Er studirte im theol. Stift zu Tubingen; fam 1748.. als Feldprediger nach Holland; wurde 1751. Garnisonsprediger auf der Festung Aspers; 1758. Pfarrer zu Muhlhausen an der Enz, und 1787. zu Ensingen im Wirtembergischen, wo er den 11. Dcc. 1788. zt. 64. starb. Hauptsächlich start war er in der Geschichte und beutschen Sprache.

au feinen Schriften feze ben: Naturliche Geschichte ber Deutschen und ber menschlichen Natur; herausgegeben von Grater. Rurnb. 1795. gr. 8. Not. f. Geze zu: Meisters berühmte Manner Helvetiens. 2. B. p. 387 — 405.

### Seite 166.

C. Ch. Gartner's Lebensnachrichten andere so: gebohren den 24. Nov. 1712. ju Freyberg, wo sein Bater Posimeister und Kauss mann war. Er war mit Gellert und Kabener auf der Schule ju Meissen; studirte hernach ju Leipzig im Zirkel der damaligen deuts schen Gesellschaft vorzüglich die schone Litteratur. Im Jahr 1747. wurde er Prosessor der Sttenlehre und Redekunst am Carolino, und 1775. Canonicus des Stifts St. Blast ju Braunschweig; erhielt noch 1780. den Charafter als Hofrath, und starb den 14. Febr. 1791. allgemein geschäft.

Cf. Refrolog ic. für das Jahr 1791. von Schlichtegroll. 2. B. 1te h. p. 29 — 50.

\_ Bu feinen Schriften feze ben: — Er arbeitete auch an ber Ueberfezung bes Baplischen Worterbuchs und der Rollinschen Berte.

### Seite 167.

Rufe folgende Artifel ein:

Joseph Gartner, geb. 1732. Er ftubirte ju Tubingen; war Prof. botan. ben der Atademie zu Petersburg; privatifirte sett 1770. zu Calw im Wirtenbergischen; starb den 14. Juni 1791. æt. 59. — Hauptschrift: De fructidus et seminidus plantarum &c. Stuttg. et Tub. 1789. 90. 91. III. 4.m. 10. Centurien, mit 180. Rupferplats ten. Ein flassisches Werk. Der Verfasser unternahm, wegen den ausländischen Früchten dreimal eine Neise nach Holland und Engsland, arbeitete unter eisfjähriger Kranklichkeit unermüdet an der Wollendung seines Werkes sort, und verwendete viele Kosten darans. Aber zu seinem Verdruß wurden in dreien Jahren nur 200. Erems plare vom ersten Theil abgesest.

Aicolaus Galeotti, gebohren ben 17. Jul, 1692. zu Siena, aus einer adelichen Pisanischen Familie. Er trat 1709. in den Jessuiterorden; lehrte an verschiedenen Orten in Italien die Grammastik, Rhetorik und Sheologie, und starb den 30. Dec. 1758. plözlich zu Rom. — Schristen: Imagines præpositorum generalium S. J. &c, Romæ, 1748. fol.m. lat. und ital. mit 15. Bildnissen. — Museum Odescalcum. ib. 1751. fol. — Franc. Ficoronii gemmæ

antique litterate &c. ib 1758 - 67. IV. 4. - Einige lateinische Gedichte. y)

Bu Joh. Gagnier's Schriften seie ben: - L'Eglise rom. convaincue d'idololatrie et d'Antichristianisme. Haye, 1706, 8.

Lin. 12 Rach: 21732. Il. 12." Seje ju: ib. 1748. III. 8. Den Artifel "Gaillard" andere fo;

Gaillard, Mitglied der Afademie der Inschriften und schonen Wissenschaften zu Paris. —— Hist. de François I. Roi de France &c. Paris, 1766—68 VII. 8. vermehrt und verbessert. ib. 1769. 8. Deutsch durch Joh. Vic. Meinhard, die 4. ersten, und von Theodor Christoph Mittelstedt die 3. lezten Baude. Braunschw. 1767—69. VII. 8. — Geschichte der Rivalität Frankreichs und Englands. Aus dem Französischen. Dessau, 1784. 8. z)

Lin. 2. Nach: "in Berfe gebracht," seze zu: Eine achte Forts sezung brachte Don Chavis, ein gebohrner Araber, in die R. Birliothef nach Paris, und übersezte fie aus dem Arabischen. Cas zorre gab ihr das französische Gewand: Suite des mille et une Nuits, Contes Arabes. Généva, 1788. 89 IV. 8. Gut übersezt in der blauen Bibliothef, die zu Gotha seit 1790. heraustömmt.

Joh. Ge Gallett's Lebensnachrichten andere fo: geb. 1750. ju Altenburg; Collabator an Der Landesschule, und seit 1783. Pros fesfor zu Gotha.

Ju seinen Schriften seze ben: — Geschlichte bes breiffigjährigen Krieges und bes westphalischen Friedens Halle, 1792. III. gr. 4. (9. fl.) auch in seiner Seschichte von Deutschland enthalten. — Lehrbuch für ben ersten Unterricht in der Seschichtsfunde. Sotha, 1793. 8 (12. gr.) nicht ganz zweimäsig, jedoch brauchbar. — Rleine Weltgeschichte zum Unterricht und zur Unterhaltung, ib. 1797. II. gr. 8. (2. Thir. 16. gr.)

## Seite 169.,

Lin. 1. Bu "Thuring. Geschichte, merke: Rene Auft. ib. 1795. Lin. 3. Rach: "Gfelet" feze zu: 2ce gang umgearbettete Aufs lage. ib. 1794. 8. (92 gr.)

Lin. 5. Statt: " 1. B. ib. 1789, 90, IL 8.

y) Joecher von Abelung verbeffert.

a) Menfelte Bibl. bift. Vol. VII. P. II. p. 221. fq.

Lin. 6. Statt: "53. und 54. Th. Leipz, 1787 — 89." Lefe & 53 — 62. Theil. Leipzig, 1787 — 96.

Lin. 8. Statt: "1788 — 89. III." Lefe: 1788 — 96. X. Rufe folgende Artifel ein:

Benno Banfer, (ebe er bas Rlofterleben ermablte, frang Kaver,) geb. ben 15. Nov. 1728. ju Munchen, wo fein Bater Unton Ganfer ein Burger von mittelmafigen Bermogensumftanben war. In feiner Jugend zeigte er schon vielversprechende Rabige feiten, und besuchte die lateinische Stifteschule und bas Rurfürfil. Schulbaus zu Munchen mit vielem Muten. Nachdem er bier 6. Jahre jugebracht hatte, fieng er an fich gang auf Philosophie zu legen. Um in ben Biffenschaften weiter porgurufen, mablte er bas Rlofters leben und gieng 1748. in das Benedictiner Rlofter Obernalteich in Baiern, wo er auch ben 8. Dec. 1749. formlich aufgenommen wurde. Run legte er fich mit vielem Kleiß auf Die Naturfunde und Gottess gelehrsamfeit , murbe auf verschiedenen Rlofterpfarrenen Bitar , fam aber bald wieder als Lehrer der Theologie in fein Rlofter que rut, und lebrte die Dogmatif und im Rlofter Ensborf die Moral. Als die Afabemie, der Wiffenschaften ju Munchen im Jahr 1761. bie Preisfrage uber den eigenen Bentrag der Pflangen gur Bubes reitung ihres Rahrungefafte, über bie baben in Betracht fommene be Befchaffenheit des Erdreichs, und von beffelben Beftimmung burch chemische Bersuche, aussette: fo magte fich Ganier an die Brantwortung, welche ibm auch fo gelang, daß er zwar nicht ben erften Preif erhielt, jedoch mit einer filbernen Dedaille beehrt und als Mitglied aufgenommen murbe. Go arbeitete er verschiedene Abhandlungen aus und fam jum zweitenmal zum theologischen Lehre amt, hielt fich aber noch an die alte unbrauchbare Lebrart ber Theologie. Ueberdif mar er einer ber eifrigften Bertheidiger ber pabfilichen Gewalt und Sobeit , bag er es fogar magte, gegen ben D. Buth in Erlangen zu fchreiben. Bielleicht bat aber Banfer off. tere wider feine eigene Uebergeugung und Ginfichten gefchrieben, und nur den flofterlich obrigfeitlichen Auftrag befolgen muffen. Buch scheute er fich nicht in die damalige Streitigfeiten über geiffs liche Immunitat in zeitlichen Dingen fich zu mischen, und wider ben verbienten von Ofterwald ju fcreiben, bem er boch burche aus nicht gewachsen war. Daburch feste er fich felbft berab, und in der Folge gab er fich blos mit fleinen Schriftchen ab, ba er

Doch ju ben Groffen bie Rabigfeiten gehabt balte. Enblich wurde er pon feinem theologischen Lebramt jurut und jum Rlofterarchin gezogen; aber feme fcmache Sefundheiteumffande erlaubten ibm nicht , feine Rrafte auf hiftorifche Arbeit gu verwenden , fonft batte man von ihm ohne 3meifel etwas befferes erwarten fonnen, als feine Streitschriften , burch welche er wenig leiftete. Geche Jahre lang fcmachtete er ein fieches leben bin, und frug ben Sob im Bufen, mabrend dem er feine eigene Lebensbefchreibung aufzeich nete. Gein Lod erfolgte ben 5 August 1778. - - Coriften: Systema S. P. Augustini de divina gratia actuali, Ratisb. 1758. 4 -Auctoritas Rom. Pontificis a calumniis D. Huthii prof. Erlangensis vindicata ib. 1759. 4 - Cogitationis hum, nat, Principia et Genes, ord, perfect et defect. adjumenta ab auctoritate &c. Sálipoli, 1764. 4. - Bon Benugung ber Torferde und ber moofigten Grunde. Im 3. Band der afademifchen Abhandlungen , G. 213. fqq. - Minifter Sacramenti matrimonii. Strasb. 1766. 4. - Berfchiebene Fragen über Vermunds von Lochstein Grunde, sowohl fur als wiber Die geiftliche Immunitat in zeitlichen Dingen. 1766. 8. - Hiftoria illustriffmorum et antiquisimorum Comitum de Pogen, fundatorum utriusque Monasterii Oberaltachensis et Windbergensis &c. 3m 2tm Band ber neuen biftorifchen Abhandlungen zc. a)

David Garrik, geb. 1717. zu hereford, wo sein Nater Major war. Er sollte die Rechte studiren; wahlte aber 1740. die Schaus buhne, und spielte mit allgemeinem Begall zu kondon und Dublin. Im Jahr 1747. kauste er in Gesellschaft mit Lacy das Theater in Orurplane. Endlich nothigten ihn 1776. die Steinschmerzen das Theater zu verlaffen. Er starb den 20. Jan. 1779. zu kondon, und wurde in der Westmunster Abten seperlich bengesezt. — Man hat von ibm 35. Schauspiele, die er theils selbst versertigt, theils umgearbeitet hat. b)

Renaeus Jacob Croffant de Garengeot, geb. ben 30. Jul, 1688. ju Birré in Ober Bretagne, wo fein Vater ein Munbargt war. Ben biefem lernte er bie erften Anfangsgrunde feiner Runft, ubte

a) Von Vacchiery Rebe jum Arbenten Benno Ganfers und Michael Steins. Munchen, 1790. 4.

b) Sein Leben ic. von Davies, englifc. Dentic überfest. Leips. 1782. g. - Joder von Abelung verbeffert.

sich nachher in den Hospitälern zu Angers and Brest, machte zwo Seereisen, studirte noch seit 1711. die Chirurgie zu Paris, und ers hielt 1725. das Meisterrecht in der Zunft des heil. Comus. In der Folge wurde er Mitglied der K. Gesellschaft zu London, und K. Demonstrator in den chirurgischen Schulen; 1731. Mitglied der chirurg. Asademie; 1742. Chirurgien Major very dem K. Insanzterien Regiment. Er starb den 10. Dec. 1759. zu Edln. — Schrifzen: Tr. des Operations de Chirurgie. Paris, 1720. III. 12. ib. 1731. und 1749. III. 12. Engl. Lond. 2723. 8. Deutsch, Berlin, 1733. 8. — Tr. des instruments de chirurgie. Paris, 1723. 12. ib. 1727. II. 12. Deutsch, Berlin, 1729. 8. — Myotomie humaine et canine &c. Paris, 1724. 1728. und 1750. II. 12. — Splanchnologie, ou Tr. d'Anatomie, concernant les visceres. ib. 1728. und 1739. 12. ib. 1742. II. 12. Deutsch, Berlin, 1733. und 1744. 8. mit Rups. (45. 28.) c)

Zu Don I. Garnier merk als Rote:

\* Phil. le Gref Bibl. hist, et crit. des auteurs de la congreg. de S. Maur. Haye, 1726. 8.m. p. 143, sqq.

311 Abt Garnier merte: Er war hiftoriograph, Profeffor am R. Coffegiam und Mitglied ber R. Afademie der Inschriften ju Paris.

Bu D. VI. von Garelli seze ben: Er reis'te als Leibarzt mit dem Erzherzog Carl nach Portugal, wo er den König von einer ges fährlichen Krantheit herstellte, und dafür ein Geschent von 30000. fl. ethielt. — Man hat von ihm hie und da z. B. in dem Journal des Savans &c. gedrufte Briefe.

Seite 170.

Rate folgenden Artifel ein :

Simon Peter Gasser, geb. den 23. Mai 1676. zu Colberg in Pommern, wo sein Vater Landrentmeister war. Er studirte zu Leips zig und Halle; reis'te als Hosmeister mit dem Baron von Enden nach Holland, und als Licentiat an die vornehmsten deutschen Holes, auch nach Italien; hielt seit 1706. Vorlesungen zu Halle; wurde daselbst 1710. Prof. jur. extraord.; hernach Rammer: Consulent, auch 1711. Bepfizer des Schöppenstuhls, kam mit der Regierung nach Magdeburg; wurde 1716. Rammerrath; 1721. Prof. jur. ord. zu Halle, auch Kriegs, und Domanenrath; 1727. Prof. oecon. und Ges

e) Joecher von Abelung verbeffert. - Eloy Dick de la med.

heimerrath; ffarb ben 22. Nov. 1745. —— Schriften: Prelectiones ad codicem Justinianeum ejusquo titulos, qui in digestis non continentur. Halæ. 1727. 4: — Scheckæ observationes forenses, ib. 1789. 4. — Einseitung zu den dsonomischen, politischen und Kameral: Wissenschaften, ib. 1719. 4. — Viele Dissertation uen 2c. d)

Ju Ch. Garve's Schriften seje ben: — Ueber Die Berbindung ber Moral mit der Politik ic. Breslau, 1788. 8. — Ueber den Charafter Zollikosers ic. Leipz. 1788. 8. — Bersuche über verschied dene Gegenstände aus der Moral, der Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben. 1792 — 97. III. 8. (& 1. Thir. 12. gr.) — Sammlung einiger Abhandlungen aus der nenen Bibliothek der schönn Wissenschaften. Leipz. 1779. 8. — Uober den Charafter der Baum und ihr Berhältniß gegen den Gutsheren. Breslau, 1786. 8. — Jüge aus dem Leben und Charafter E. J. Paczensky den Lencjinib. 1793. 8. — Vermischte Ausstätz. ib. 1796. 8.

Lin. 16. Bu "Commentar" feze ben, unter dem Sitel: Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu Ciceros Buchern bon ben Pflichten.

Lin. 17. Statt: 30 ib. 1788." Lefe: ib. 1784. und 1788.

Bu John Gaft mert' ale Mote:

\* Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 201. sq.

3u 3. Ch. Gatterer's Schriften feze ben: — Berfuch einer all gemeinen Weltgeschichte bis zur Entdekung Amerikens. Gottingen, 1792. gr. 8. — Practische Heraldik. Nurnb. 1791. gr. 8. (20. gr.) — Stammtafeln zur Weltgeschichte zc. Ite Samml. Tafel 1—32. Söttingen, '1799. gr. 4. — Kurzer Begriff der Weltgeschichte. ib. 1785. gr. 8. (18. gr.)

Seite 171.

Lin. 5. Nach: "ib. 1789. II. 8." seze zu: — 3wote vermehrte und verbefferte Ausgabe. ib. 1793. 8. (2. Thir. 8. gr.) Ins how laudische überseit. Utrecht, 1793. II. 8.

Lin, 6. v. unt. Rach: "1784." feze zu: und 1791.

Lin. 3. v. unt. Nach: "Paris, 1770. 12." feze ju: Dabei find zu merken, Gaub's Borlefungen: Commentaria in institute pathologiæ med. digesta a Ferd. Dejean M. D. Viennæ, T. III.

d) Joder von Abelung verbeffert.

1792. 93. 8. (4. Thir. 16. gr.) Dejean Gaub's Schuler machte Zufaje. Der Stil ift bie und ba unlateinisch.

Seite 172.

3u Seinrich! Gautier's Schriften fege ben: — Tr. de la construction des chemins &c. Paris, 1715. 8. ib. 1721. 8. Deutsch, Lepp. 1759. 8. ib. 1773. gr. 8. mit Aupf. — Die Runft zu tuschen. Rurnberg, 1764. 8.

Rute folgenden Artifel ein:

Brandan Gebhardi, Brandan Seinrichs Sohn, geb. 1704. ju Greifswalde; er Kudirte hier, und farb den 18. Jun. 1784. als Dock. theol. Confisorialrath und Superintendent zu Stralfund. —— Schriften: Gedanken von der Berschung. Greifsw. 1745. 8. — Betrachtungen über die christliche Liebe. Stralfund, 1754. 4. — Fromme Entschliessungen ic. 2te Auslage. Berlin, 1768. 69. 11. 8. und 1775. 8. e)

Seite 175.

- 3n. C. A. Gebhard's Schriften feze ben : Geschichte bes herzogthums Kurland und Semgallen, und Geschichte der Wenden und Glaven 1c. im 51. Th. der allgem. Welthift. Halle, 1789. gr. 4.

  Seite 175.
- 3u G. Ch. Gebauers Schriften seze ben: Godofr. Barthif Dissertat, juridicæ, c. n. Lips. 1733. 4. Tr. de caldæ et caldi apud veteres potu. Lips. 1721. 8. mit Rups. De patria potestate. Gætt. 1751. De libertinitate et de judiciis capitalibus vet. German. ib. 1761. 4. Dissertationes anthologicæ. Leipz. 1733. 8. Mehrere mdere Dissertationen.

Not. y. Seze zu: — Meufelii Bibl, hift, Vol. V. P. II. p. 39, fq. Seite 176.

Lin, 4. Nach: "1776. II. 3." seze zu: auch. Goettingw 1796. 4. A. C. de Gebelins Lebensnachrichten andere so: geb. 1725. zu tausame, wo sein Water Prediger war. Er studirte bier vorzüglich die orientalische und andere Sprachen; kam 1763. nach Paris, wort mit zwo unverehligten Brauenzimmern, Linot und Fleury, in dettrautem Umgang lebte, die ihn bey Versertigung seines Werts: Monde primicis &c. thatig unterstützten. Er war R. Censor, bes sandiger Ehrenpräsident des Museums, auch Mitglied der R.

e) Joecher von Abelung verbeffert. - Meufel gel. Deutschland.

Mademie zu Rochelle, und der öfonomischen Gefellschaft ger Ben Er ftarb den 18. Mai 1784. zu Paris.

Bu f. Gedife fege ju: Much Oberconfiftorialrath und Oberfchi rath, und feit 1791. Doctor theologie. - - Krangofisches Left buch zc. ste Auflage, Berlin, 1793. 8. - Englisches Lefebuch u ib. 1795. 8. (16. gr.) - Sebraifches Lefehuch fur Schulen u Breslau, 1790. 8. - Rinderbuch jur erften Uebung im Lefen obne a b c und Buchftabiren. Berlin, 1791. gr. 8. - Erinnerung an Bufdings Berbienfte um bas Berlinifche Schulmefen. ib. 17% 18. (8. gr.) - Einige Gedanten über Die Methode ju examinien ib. 1789, 8. - Pindari Carmina selecta, Olymp, I. II, IV. V. IX XI. XII. XIV, Pyth. I. VI. VII. IX, XI. Nem. I. 18thm. III. VII. cum scholiis selectis suisque n. in usum acad, et scholar. Berol. 17% 8. — Ariftoteles und Bafedow, oder über Schulerziehungsmefa Berlin, 1778. - Bentrag jur Methode bes offentlichen Schul unterrichts. ib. 1781. - Gedanfen über bie Hebungen im Lefen. ib. 1785. 8. - Gedanten über ben mundlichen Bortrag ber Lebra. ib. 1786. 8. - Gebanten über die Beforberung bes Privatfleific in Schulen. ib. 1785. 8. - Einige Gedanfen uber Goulbucher und Rinderschriften. ib. 1787. - Ueber den Unterricht im Lefen, Rechnen, Schreiben, Zeichnen auf Schulen ib. 1788. 8. - Rach richt von dem , mit bem Friberichswerderfchen Gymnafium verbus benen Seminarium fur gelehrte Schulen. ib. 1789. 8. - Runge lateinische Grammatif. ib. 1790. 8. - Gebanten über bie Ordnung und Rolge ber Gegenftande bes Unterrichts. ib. 1791. 8. - Butbets - Pabagogit, oder Gedanken über Erzichung und Schulwefen and Buthere Schriften gefammelt. ib. 1792. 8. - Lateinifche Chits fomathie aus den flaffichen Autoren , jum Gebrauch ber mit lern Claffen. ib. 1792. 8. - Ueber Du und Sie. ib. 1794. 8. - NB. Lateinisches, griechisches und englisches Lefebuch find ins Deutsche überfest ; eben fo bie lat. Chreftomathie. - Meber beutsche Sprach , und Stils Uebungen , auf Schulen. Berlin, 1793. 8.

Not. z. Seze ju: - Bruckeri Pinacoth. Dec. IV. n. VI. Seite 178.

311 3. C. Gehler, merte: Er ftarb ben 6. Mai 1795. zt. 64. 311 3. S. C. Gehler, merte: Er ftarb ben 16. Oct, 1795. zt. 46. an einer Bruftwaffersucht. Lin. 10. von unt. Nach: "1787. gr. 8." feze zu: ater Theil. 1789, (bis Liq.) 3ter Th. 1790. (bis Sed.) 4ter Th. 1791. (bis 3.) 5ter Th. oder Supplementband. ib. 1795. gr. 8. 6ter Th. 1796. (15. Thir. 16. gr.)

Seite 180.

Rufe folgende Artitel ein:

Ludwig le Gendre, geb. 1655. zu Nouen. Der Erzbischoff von harlen sorgte für seine Erziehung, und ernaunte ihn 1690. zum Canonicus seiner Rirche zu Paris. Er wurde hier 1723. Subcantze und erhielt 1724. die Abtei Notre Dame de Clairesontaine in ter Dioces von Chartres. Er starb den 1. Februar 1733. æt. 78. als Canonicus zu Paris. — Schriften; Hist. de France. Paris, 1700. III. 12. sehr vermehrt. ib. 1718. III. fol, und VI. 8. ib. 1719. VIII. 12. Er beschreibt darin sehr getreu die Geschichte der Könige bis auf den Tod Ludwigs XIII. nebst den Sitten und Gebräuchen der Nation. Die Abhandlung: Moeurs et Coutumes des François dans les differens temps de la Monarchie. Paris, 1711. 12. ib. 1753 12. — Essays du regne de Louis le Grand, — Vie du Cardinal d'Amboise &c. — Sein eigenes Leben, sunsmal beschrieben f)

Gilbert Carl le Gendre war Requeten. Meister, hernach Margquis de St. Aubin sur Loire; starb 1746. — Des Antiquités de la Nation et de la Monarchie françoise. Paris, 1741. 4. Zu pars thenisch und durch ungereimte Hypothesen verunstaltet. g)

Anton Genovest, geb. den 1. Nov. 1712. zu Castiglione, in der Provinz Salerno. Er studirte die Theologie und das canonis sche Recht, und wurde Lebrer der Beredsamteit im Seminarium zu Salerno, legte sich aber seit 1737. zu Neapel ganz auf die Philos sophie, die er auch seit 1741. als Pros. extraord. lehrte. Wan ers nannte ihn 1745. zum Prosessor der Woral. Weil er sich aber durch seine philosophische und theologische Schristen vielen Verdrußten zugog, so wählte er die dienpmischen und Handlungswissenschaften zum Hauptstudium, und lehrte sie seit 1754. als erster Prosessor zu Neapel. Er starb den 23. Sept. 1769. — Schristen: Discipli-

f) Menselis Bibl., hift. Vol. VII. P. I. p. 66.sq. 245. sqq. — Le Long. l. c. T. II. p. 41. 58. — Acta erudit. 1791. p. 109—113. und 1720. p. 49—55.

<sup>2)</sup> Moufel 1., c. Vol. VII. P. I. p. 231. fqq. - Le Long 1. c. T. II. p. 16. fq.

ne metaphysice. Neap. 1743—52. IV. 8. vermehrt und sehr den fett. ib. 1760. V. 8. — Muschenbroekii Elementa &c. ib. 1755. — Elementa artis Logico-critice, ib. 1745. — Elementa Theolog historico-critico-dogmatica. ib. 1747. — Storia del commercio de Gran-Bretagna, scritta da John Gray, tradotta &c. ib. 1757. III. — Lezioni di Commercio, o sia d'Economia civile. Bassano, 176 II. 8. Deutsch, von U. Wissmann. Leipzig, 1772. 76. II. 4. Lettere academiche. 1772. 8. — Lettere familiari. 1774. — Revere Streitschriften. h)

34 Dom. Georgi's Christen seze ben: Poggii Bracciolini Hi de varietate fortunæ Lib. IV. c. not. Paris. 1724. 4. — Martyrologiu Adonis. Archiep. Viennensis, c. n. Romæ, 1745. fol. — De Monogrammate Christi, ib. 1738. 4. — De antiquis Italiæ metropolibu ib. 1724. 4.

Not g. Sete gn: — Lobrede zc. von Choffin; aus dem fim zofischen, von Bertram. Berlin, 1779. 4. — Elogium &c. a sol. Aug. Ernesti. Lips. 1770. 4. — Schmids Metrolog zc. 2. 8.— Metisters Charafteristit beutscher Dichter. 3. S.

Not. h. Geze zu: — Lamberts Gelehrtengeschichte ber Regib rung Ludwigs XIV. 2. B. p. 493. sqq.

Not. i. Seze gu: - Meuseni Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 4 ig. Seite 181.

Lin. 17. Rach: "fehlerhaft," feze zu: Die weit beffere 50th fezung bavon: Wilhelm Seinfins allgemeines Bucher , Lexicon & Leipz. 1793. IV. gr. 4. (8. Thir. 12. gr. auf Schreibp. 9. 266. gr.) und Ister Supplementband. ib. 1798. gr. 4.

Ceite 183.

Martin Gerbert's Lebensnachrichten ändere so: geb. den 13 Mug. 1720. zu Horb am Nefar in der untern Grafschaft Hohenberg. Er studirte zu Frendurg, Rlingnau in der Schweiz und St. No sten. Dier legte er den 28. Oct. 1736. das Ordenskleid an, und wurde den 30, Mai 1744. zum Priester geweiht. Er lehrte nu die Philosophie und Theologie, bis er den 15. Oct. 1764. zu des H. R. Kürst und Abt der Congregation St Blassi auf dem Schwarzwald kanonisch gewählt wurde. Er starb den 14. Mai 1793. æt. 73. Ein gelehrter und sehr arbeitsamer Mann. Ihm

h) Jodes von Abelung verb. - Sein Elage &c. Venet, 1772:74. 82.4.

folgte fogleich den 16. Mai in der Burde ber bisherige Statthals ter D. Mauritius Ribbele. In den Jahren 1760 — 62: hatte er feine gelehrte Reisen durch Deutschland, Italien und Frankreich gemacht.

Austriacorum Principum eorumque conjugum cadaveribus &c. ad conditorium novum monasterii St. Blasii. 1772. 4.m. — Jansenistarum controversiarum ex doctrina St. Augustini retractatio. ib. 1791. 8. — De Rudolpho Suecico, Comite de Rhinselden, Duce, Rege. deque ejus illustri samilia &c. Basil. 1786. 4.m. (2. Estr.) — De sublima in evang. Chr. juxta div. verbi incarnati oeconomia. St. Blas. 1793. III. 8.m. (1. Estr. 16. gr.) — Solitudo sacra &c. Augsb. 1786. 8.m. (19. gr.) — Dæmonurgia. Ulmæ, 1775. 4. (1. Estr.)

Lin. 10. von unt. 3u: "Hist. nigræ silvæ &c. Geze ben: und Coden diplomaticus &c. ib. 1738. III. 4. Daben ist zu merten: Coden diplomaticus Alemanniæ et Burgundiæ transjuranæ intra sines dioecesis Constantiensis &c. ed. c. n. Trudpertus Neugart, Monast. Blas. Decanus, T. I. ib. 1701. 4.m.

Ph. W. Gerken's Lebensnachrichten andere so: geb. den 5. Jan. auf Burg Salzwedel und Schwarzenholz. Er pflegte immer hernms zureisen, um historische und diplomatische Nuchrichten zu sammeln; ohne se eine öffentliche Bedienstung anzunehmen, ob sie ihm gleich oft angetragen wurde. Er brachte endlich die lezten 6. Jahre seines Lebens zu Worms im stillen Zirkel weniger Freunde, als R. preußischer Justigrath zu, und starb daselbst den 27. Juni 1791. ze. 74. am Schlag. Seine kostbare Bibliothek wurde theils hier, theils zu Salzwedel einzeln verkauft.

Not. 8. Seze zu: — Taffin gel. Geschichte der Congregation von St. Maur. 2. B. p. 483 — 548. — Phil. le Gref Bibl. hist. et crit. des Auteurs de la congreg. de S. Maur. Haye, 1726. 8.m., p. 157, sq.

Not. q. Seze ju: Vicolai Reise Durch Deutschland zc. 12. B. p. 64 - 74.

Geite 184.

Nos. g. Seje gut - Nefrolog ic. für bas Jahr 1791. vom Schlichtegroll. 2te S. p. 333. fg.

Geite 185.

Net. r. Gege ju: - Bruckeri Pinath. T. II. Dec. VII.

Muffunft wurde er in England Offizier ben der Hampshire. Mill. Dernach reif'te er 1764. nach Italien, und hielt fich besonders p Rom auf, wo er auf den Ruinen des Capitols die erfte Iden feinem Hauptwerfe von Moms Zerfäll faßte. Er brachte nun steben in seinem Baterlande unter gelehrten Beschäftigungen p und endigte dasselbe ben 16. Jan. 1794. 2t. 57.

Bu feinen Schriften feze ben: — Bersuch über bas Studiu ber Litteratur; aus dem Franzos, von Aschenburg. Samb. 1798. — Miscellaneous Works &c. Lond. 1796. II. 4. (2. L. 10. St.) Enthalten, nebst Gibbons Leben, seine gelehrte Corresponden, Auszuge aus Buchern mit Anmert. und kleine gedenkte und und brutte Abhandlungen. — Bekehrung Kaiser Constantins bes Großu dus dem Engl. Dessau, 1784. (5. gr.) — Ausbreitung des Spisenthums aus natürlichen Ursachen. Aus dem Engl. 1788. (12. gr.)

Lin. 18. Rach: "VIII. 8.m. (11. fl.)" setz zu: Französich von le Clerc de Sepichenes, R. Setretär. Paris, 1777, sqq. 8 und von Demeunier und de Canzwel. ib. 1789. XVIII. 8. Italienisch. 1779. 8.

Lin. 20. Statt: "1779—89. IV. gr. 8. " Lefe: 1779—90 XVII. gr. 8. und verfürzt in 3. Banden. Auch von C. W. v. K. Magdeb. 1790. VI. gr. 8. fortgef. von Riemberg, Preuß. Cap tan in Magdeburg. Wien, 1788—92. XV. gr. 8.—(26. fl.) mit W gifter; und von Karl Gottfr. Schreiter. Leipz. 1790—95. I. gr. 8. Als Einleitung dazu: Geschichte des Verfalls der Sitten der Wilfeuschaften und Sprache der Nomer u. von Chr. Meiner Wien, 1791. 8.

Nach dem Artikel Balthafar Gibert rufe folgenden Artikel in Joseph Balthafar Gibert, des vorigen Bruders Sohn, in Jurist, Historiker und Mitglied der K. Akademie der schönen Mitglied der Schollen in den Liebert Memoires pour serviel 18 des Gaules et de la France. Paris, 1744 12, — Mehren Mitgliche Abhandlungen in den Memoiren der Akademie. i)

Not. g. Sege. ju: — Vira di P. F. Giannone. Lucca, 1765. 5. — (Le Bret) Abiuratio P. Jannonii. Erlangæ, 1764. 4.

i) Sein Eloge &c. von le Beau in der Hist. de l'Asal., des lait. T. XXXVIII. p. 263-276. — Jöcher 1.c.

Sefte 192.

In 3. G. Gidrel feje ben! Johann Wilhelm Ueberfeld, ein Kaufmann ju Frantfurt am Main, ber 1731. flatb, fejte feine Secte fort, welche ben Namen ber Engelsbruder annahm.

Ceite 195.

Rufe folgende Artitel ein :

Carl Gildon, geb. zu Gillingham, in der Graffchaft Borfel; von kathol. Eltern. Rachdem er sein vaterliches Vermögen durchs gebracht hatte, suchte er sich, so gut er konnte, durch seine Gedichte und Schriften zu nahren. Er ftarb den 12. Jan. 1725. — Schriften: Miscellaneous Poems and Translations from Horace, Persus, Petronius &c. Lond. 1692. 8. — The Miscellaneous Works of Charles Blount ib. 1695. 12, mit deffen Leben. — Lives and Characters of the english dramatick Poets, ib. 1699. 8. als eine Fortsezung des Langbaine. — Complet art of Poetry. ib. 1718. II. 8. — The Laws of Poetry. ib. 1727. 8. 2c. — Elnige Tragodien k)

Philipp Salvator Gily, ein Jesuit, der sich als Missonde 18 Jahre lang in ben Gegenden an dem Ufer des Drinols aufhielt; schrieb: Saggio di sioria Americana; o sta storia naturale, civile & sacra de Regni e delle Provincie Spagnuole di Terra ferma nell'America meridionale. Roma, 1780—84. IV. 8.m. mit Kupf, sehr get nan. Beutsch, die 3. erstern Dome im Auszug; von M. E. Sprens gel. Hand. 1785. 8 1)

Joseph Ginanni; ein gelehrter Graf; geb. ben 7. Nov. 1692: ju Navenna. Er studirte vorzüglich ble Naturgeschichte; sammelte ein tostbares Naturdlien: Cabinet, und ftarb ben 23. Oct. 1753: — Man hat von ihm: Delle Uova e dei Nidi degli Uccelli, Venet; 1737. fol. mit 30. Rupfertafeln. — Opere posthume ib. 1755. 57: 11. fol. Eine Beschreibung ber Pflanzen und Schaalthiere im Adrias tischen-Reefe. m)

3u John Gillies seite ben : Er war Prediger in Glasgow, und starb ben 29. Mars 1796. æt. 83. — Devotional Exercises on the N. Testament. 1769. 8. — Memoirs of the Life of the G. Whittesield; M. A. 1772. 8. — Milions Paradise lost illustrated with

k) Cibber Lives of engl. Poets. T. III. p. 326. - 3ocher 1. c.

<sup>1)</sup> Meufelis Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. g. figg.

i) Jöcher von Abedung verbeffett.

Muffunft wurde er in England Offizier ben der hampshire. Milis. Dernach reif'te er 1764. nach Italien, und hielt fich besonders zu Rom auf, wo er auf den Ruinen des Capitols die erste Idee zu seinem hauptwerfe von Noms Zerfäll faßte. Er brachte nun sein Leben in seinem Baterlande unter gelehrten Bestüftigungen zu, und endigte dasselbe ben 16. Nan. 1794. 2t. 57.

Bu feinen Schriften seze ben: — Bersuch über das Studium ber Litteratur; aus dem Franzos. von Eschenburg. Hamb. 1792. 8. — Miscellaneous Works &c. Lond. 1796. II. 4. (2. L. 10. Sh.) Enthalten, nebst Gibbons Leben, seine gelehrte Correspondenz, Auszüge aus Büchern mit Anmert. und fleine gedenkte und unge brutte Abhandlungen. — Bekehrung Raiser Constantins des Großen. Aus dem Engl. Dessau, 1784. (5. gr.) — Ausbreitung des Christenthums aus natürlichen Ursachen. Aus dem Engl. 1788. (12. gr.)

Lin. 18. Rach: "VIII. 8.m. (II. fl.)" seze ju: Französisch von le Clerc de Sepisbenes, R. Setretär. Paris, 1777, sig. 8. und von Demeunier und de Cantwel. ib. 1789. XVIII. 8. Italienisch, Pisa, 1779. 8.

Lin. 20. Statt: "1779—89. IV. gr. 8." Lefe: 1779—90. XVII. gr. 8. und verfürst in 3. Banden. Auch von C. W. v. R. Magdeb. 1790. VI. gr. 8. fortgef. von Riemberg, Preuß. Capie tan in Magdeburg. Wien, 1788—92. XV. gr. 8. (26. fl.) mit Ne gister; und von Karl Gottfr. Schreiter. Leips. 1790—95. IX. gr. 8 Als Einleitung dazu: Geschichte des Verfalls der Sitten, der Wissenstein und Sprache der Römer z. von Chr. Meiners. Wien, 1791. 8.

Mach dem Artifel Balthafar Gibert rufe folgenden Artifel ein: Joseph Balthafar Gibert, des vorigen Bruders: Sohn, ein Jurist, historifer und Mitglied der K. Afademie der schönen Wissenschaften zu Paris; geb. den 27. Apr. 1711. zu Nix; starb den 12 Nov. 1772. zu Paris. — Schriften: Memoires=pour servir à l'hist. des Gaules et de la France. Paris, 1744 12. — Mehrere hissorische Abhandlungen in den Memoiren der Afademie. i)

Not. g. Sege. 34: — Vira di P. F. Giannone. Lucca, 1765. 8. — (Le Bret) Abiuratio P. Jannonii. Erlangæ, 1764. 4.

i) Sein Eloge &c. von le Beau in ber Hift, de l'Acad, des Inscr. T. XXXVIII. p. 263-276. — Jöcher 1.c.

Gefte 192.

In 3. G. Gichrel feze ben ! Johann Wilhelm Ueberfeld, ein Raufmann ju Frantfurt am Main, ber 1731. fath, feste feine Sette fert, welche den Namen der Engelsbruder annahm.

Seite 195.

Rufe folgende Artifet ein :

Carl Gildon, geb. ju Gillingham, in der Grafichaft Borfel, von fathol. Eltern. Rachdem er sein väterliches Bermögen durchs gebracht hatte, suchte er sich, so gut er konnte, durch seine Gedichte und Schriften zu nahren. Er starb den 12. Jan. 1725. — Schriften: Miscellaneous Poems and Translations from Horace, Persius, Petronius &c. Lond. 1692. 8. — The Miscellaneous Works of Charles Blount ib. 1695. 12, mit deffen Leben. — Lives and Characters of the english dramatick Poets, ib. 1699. 8. als eine Fortsetung des Langbaine. — Complet art of Poetry. ib. 1718. II. 8. — The Laws of Poetry. ib. 1721. 8. 2c. — Einige Tragodien. k)

Philipp Salvator Gily, ein Jesuit, der sich als Missionde 18. Jahre lang in ben Gegenden an dem User des Orinots ausbielt; schried! Saggio di sioria Americana, o sia storia naturale, civile & sacra de Regni e delle Provincie Spagnuole di Terra ferma nell'America meridionale: Roma. 1780—84. IV. 8.m. mit Kups. sehr get nan. Deutsch, die 3. erstern Tome im Auszug; von MI. E. Sprens gel. Hamb. 1785. 8 1)

Joseph Ginanni, ein gelehrter Graf, geb. ben 7. Nov. 1692; ju Ravenna. Er studirte vorzüglich die Naturgeschichte; sammelte ein tostbares Naturalien: Cabinet, und starb ben 23. Oct. 1753:

— Man hat von ihm: Delle Uova e dei Nidi degli Uccelli. Venet; 1737. fol. mit 30. Rupfertafeln. — Opere posthume ib. 1755. 57: II. fol. Eine Beschreibung ber Pflanzen und Schaalthlere im Adricitischen-Meere. m)

3u John Billies seje ben: Er war Prediger zu Glasgow, und farb den 29. Mars 1796. zet. 83. — Devotional Exercises on the N. Testament. 1769. 8. — Memoirs of the Life of the G. Whitesteld; M. A. 1772. 8. — Miltons Paradise lost illustrated with

k) Cibber Lives of engl. Poets. T. III. p. 326. - 3ocher 1. c.

<sup>1)</sup> Meufelis Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 3. fug.

m) Jöcher von Abehung verbeffett.

Tents of Scriptures. 1788. 8. — Betrachtung über bie Geschichte, Sitten und Charafter der Griechen. Aus dem Engl. Bremen, 1781. 8. — Bergleichung zwischen Friedrich II. und Philipp. Aus dem Engl. Bredlau, 1791. 8. — NB. Bon der Geschichte von Alls Griechenland 2c. 3. und 4ter Theil bis 1797.

Bu VI. D. Giefete, mert' als Mote: : Boder von Abelung verbeffert.

Geite 194.

Rufe folgenden Artifel ein:

Christoph Girtanner ac. Doct. med. et chirurg. - - Mis banblung über die venerifche Rrantheiten. Gottingen, 1788. 89. III. gr. 8. und 1792, 93. III. gt. 8. Neue Aufl. 1797. u. f. - Anfanges grunde ber antiphlogistischen Chemie. Berlin, 1792. gr. 8. (1. Eblr. 20. gr.) Reue Auflage. 1795. - Ueber die Rrantheiten der Rinder und ihre physische Erziehung. ib. 1794. gr. 8. - historische Rachs richten und politische Betrachtungen über die frangofische Revolus tion. Berlin, 1791 - 97. XIII. gr. 8. - Chilberung bes bauslis chen lebens und Charafters Ludwigs XVI. Berlin, 1793. 8. -Reue chemische Romenclatur fur die deutsche Sprache. ib. 1701. 8. - Ueber das Rantifche Princip fur Die Naturgeschichte. Gottingen 1796. gr. 8. (1. Thir. 4. gr.) — Ausführliche Darftellung bes Brown'fchen Guftems ber practifchen Beilfunde, nebft Litteratur und Critit beffelben. ib. 1797. gr. 8. - Politifche Annalen. ib. feit 1793. 8. monatlich 2. Stute. - Auffage in Erells chemischen Unnglen. — Mehrere Abhandlungen 2c.

Bu U. f. Glafey's Schriften feze ben : — Bibliotheca Rinckiana Lipf, (1747.) 8.m. Gehr gut softematifch geordnet.

Seite 195.

Joh. Gottl. Gleditsch's Lebensnachrichten andere so: geb. ben 5. Febr. 1714. zu Leipzig, wo sein Vater Stadtmusseus war. Er studirte hier seit 1729. nebst der Philosophie und Mathematik die Medicin, und vorzüglich die Botanik. Wegen dieser leztern Wischenschaft und wegen der Anatomie und Chirurgie begab er sich 1735. nach Berlin. Er wurde 1740. Physitus der Lebuser Rreise; 1742. Prof. med. zu Frankfurt an der Oder; 1744. Atademiker zu Berlin; 1746. Prof. der Botanik, nebst der Aussicht über den botanischen Garten. Im Jahr 1774. erhielt er noch den Hofrathstitel, und karb den 5. Oct. 1786, æt. 73. an einer Brustkrankbeit.

Not. o. Seje fu: — Bentrage zu feiner Biographie zc. von B. L. Willdepow und P. Ufteri. Burich, 1790. 8.

Seite 197.

Bu f. W. Gleims Schriften seze ben: — Epoden. 1792. 8. mur 2. Bogen. (4. gr.) — Zeitgedichte vor und nach bem Lobe bes heiligen Ludwigs bes Sechszehnten. 1793. 8.

Rufe folgende Artifel ein!

Christian Friedrich Glut, beiber Rechte Doctor, geb. bent I. Jul. 1755. zu halle in Sachsen, wo sein Bater R. hoffistal, and Syndistal und Quastor der Universität war. Er fludirte hier die Jurisprudenz; wurde 1784. Prof. jur. ord. zu Erlangen und Beysstzer der Facultät; erhielt 1790. den Charafter als hofrath. —— Schriften: Erlauterung der Pandetten, nach hellseld ic. Erlangen, 1790—98. V. gr. 8. noch nicht vollendet; ein ausserst weitaussehens des Wert. — Opuscula juridica, ib. 1790. faser IV. 8. n)

Christoph von Glut, geb. 1714. in der obern Pfalk. Er ftw birte ju Drag, wo man'schon damale feine große Bertigfeit auf vers fchiedenen Inftrumenten bewunderte. Bon bier gieng er nach Itas kien , und führte feine erfte Oper mit allgemeinem Benfall auf. Sein Ruhm mar balb entschieden. In Wien murbe er von Raffer Frang I. mit Gnabenbezeugungen überbauft, und als Ritter geabelt. In London und Paris mar er das musikalische Drakel. Er fucte bier durch feine Compositionen, die er alle eben fo nach allen Theis len im Ropfe bachte, wie fie andere Tonfunftler mit Roten auszus bruten pflegten , ben frangofischen Geschmat mit dem italienifchen ju verbinden, und die Dufit neu ju beleben; und er erreichte feine Absicht. Seine Jphigenie wurde den 17. Mai 1782. jum 175. mal in Baris aufgeführt, und die Ginnahme betrug 9000 - 15000. jus lest noch 6500. Livres. Man verwilligte ihm überdif eine lebense langliche Benfion von 6000. Livres. Zulett gieng er auf Berlangen bes Raifers nach Wien jurut, wo er den 15. Nov. 1787. æt. 73. Karb, nachdem er ein Bermogen von 300 000. fl. gesammelt batte. Seine besten Stufe find : Ernelinde von Philidor (1767.) - Aphis genie in Mulis und Orpheus (1774.) - Alceffe (1776.) - Mrs mibe (177\*1) - Inbigenie in Tauris. - Echo und Marcifft. (1779.) 0)

n) Bots Samml. v. Bilbniffen gel. Manner u. Runfler. Rurnb. 1791. 14. 4. Sft.

o) Sortels Litteratur ber Mufit ic. p. 130. fug.

Seite 10%.

Lin. 16. Rach: " Beralfo," feze ben: febr perfinmmelt. Paris. 1767. Il. 8.

Lin. 17 Mach: "Elverfeld," seze ben: harlem, 1753. sq. IV. 8. Not. r. Gege in: Meuselig Bibl. hist. Val. II. P. 11. p. 243. sq.

Geite 199

Bu Joh. fr. Gmelins Schriften fege ben : - Grundrif ber Sharmacie Gottingen, 1792. 8 — Apparatus medicaminum &c. ib. 1796. Il. 8m. - Grundfaje der technifchen Chemie. Salle, 1787. gr. 8. Ren bearbeitet unter ber Aufschrift : Sandbuch ber technischen Chemie. Ed. II, Dalle, 1795. 96. II. gr. 8. (4. Thie.) - Chemi sche Grundsage der Gewerbstunde. hannover, 1795. 8. - Grunde rif ber Minerglogie. ib. 1790. &. - Linné tyftema naturæ, ed. XIII. aucta, reformata, Lipf. 1788 - 91, P. 1. Vol. VI. 8.m. begreifen bas Thierreich. Tomus il. partes II. ib. 1791. 92. 8.m. (4. Thir. 16. gr.) Das Pflanzenreich. - 3. L. L. Loefete Materia medica, oder Abs handl von den Argnenmitteln , perm. 6te Ausg. Berlin, 1790. gr. &. Gefchichte ber Chemie , feit dem Biederaufleben der Biffenschaften bis jum' Ende des 18 Jahrhunderte. Gottingen, 1797. Sieht auch in der Geschichte ber Runfte und Biffenschaften. 8te Abtheil. -Sottinger Journal Der Naturwiffenschaften. Seit 1797. Sottingen Geite 200

Lin. 7. Nach : "Gottingen , 1782. 8." fege ju : 4te Ausgabe. ib. 1790. 8.

Not. 2, Seje ju : - 3ocher 1. c. Seite 201.

Bu L. J. G. Goling, feje ben : Er wurde Commiffarius, auch Rriegs, und Steuerrath ju Mernigerobe, und 1793. geheimer Finanzrath ben bem Subpreuß. Departement ju Berlin.

Lin. 1. v. unt. Statt: "ib. 1780—82. III. 8. (3. fl.)" Lefe: ib. 1780—87. IV. & (4. fl.) Der 4te Theil auch befonders unter her Ausschrift: Reue Sammlung, Spistelp und Lieber. ib. 1787. & Geite 202.

Lin. & Mach: "Amst. 1690 1700. II fot." Geze zu: Ceta Bater Bugo Wilhelm, Doct. theol. zu Midhelburg, Der zugleich bie Medicin übre, ist eigentlich der Verkaffer.

Bu von Garbe's Schriften feje ben; — Versuch, die Metar morphose ber Aflangen zu erklaren. Gotha, 1790. gr. g. — Neue

Schriften. Berlin , 1792 - 97. VJ. 8. mit Lupf. auf Schreibpap. 22rd Drufp. - Hermann und Dorothea , in herametern, mit Rupf. Lafchenbuch für 1798. Berlin.

Joh. A. E. Goze, merke: Er ftarb ben 27. Jun. 1793. Ein Mann von edlem Charafter, der sich als Natursorscher und Ersziehungsschriftsseller rühmlich bekannt machte. — —, Cornelius, ein xesebuch für allersei Volk, das Gott fürchtet und recht thum will. Leipz. 1789—92. III. 8. — Europäische Fauna, oder Naturs geschichte der europäischen Thiere 2c. ib. 1791 — 95. V. gr. 8. (7. Thir. 6. gr.) Fortgesezt von Donndorf. ib. 6ter Band 1796. 7ter Band 1797. gr. 8. — Predigten 2c.

Lin. 6. v. unt. Statf: »1. B. ib. 1789. 8." Lefe: ib. 1789— 92. VI. 8. mit einem vollständigen Register. Anhang dazu. ib. 1794.: Reue Austage, nebst dem Anhang. ib. 1796. (4. Thir.)

Not. h. Seze zu: — Nachrichten von niedersächs. ber. Leuten. I. B. p. 73 — 91. — Bon seinem Streit mit Semler über 1. Job. V. 7. und über die Complutensische Bibel. Cf. Mosheime Riechens geschichte zc. von Schlegel. 6: B. p. 475 — 484.

. Geite 206.

Lin. 16. Nach: "III. gr. 4. (6. fl.)." feze ju: Das Bert blieb wegen dem fruhzeitigen Cob des Verfaffers (Georg Chris ftoph Samberger's) unvollendet. Einen Auszug daraus lieferte Joh. Daul Sattler. Nurnb. 1796. gr. 8.

Not. i. Seze ju: - Sein Andenfen ze. von &. M. A. Cramp mer. Leipg. 1793. 8. (6. gr.)

Not. k. Seze ju: - N. Dick. hift. h. v. Seite 207.

Bu Carl Goldone, merte folgende Lebensnachrichten:

Er ist gebohren zu Benedig, wo sein Bater ein Arzt war. Er studirte die Rechesgelahrtheit, und advocirte eine Zeitlang in seiner Baterstadt; aber widmete sich in der Folge ganz dem Theater, zu welchem er von Jugend auf als Dichter leidenschaftlich gestimmt war, und zog num mit Schauspielern in den vornehmsten Städten Jtaliens herum. Auf Zweden seines Baters studirte er noch die Redizin; aber auch diese Lebensart missiel ihm. Er tam 1762nach Paris, das ital. Theater zu bilden, sand aber Schwierigkeis ten. Indes unterrichtets er die Tochter Ludwigs XV. in der ital. Sprache, und versertigte kleine ital. Schauspiele, welche auf dem

Hoftheater zu Verfailles und Fontainebleau aufgeführt wurden. Er bezog ein Jahrgeld von 4000. Livr. und starb im Dec. 1792, et. 85 zu Paris. Seine 76 jährige Witwe erhielt nicht nur 1200. Liv. Pension von der National's Versammlung, sondern überdiß 4000. Livr. Rufstand. p)

Lin. 8. 9. unt. Statt: 3 ib. 1775. II. 8." Lefe: Lond. 1769, und 1775. II. 8.

Nach: "Deutsch," schalt' ein: von Joh. Lorenz Benzler, Lin. 6. v. unt. Mach: "(3. fl. 15. fr.) seze zu: auch aus dem Engl. nach der oten Ausg. von Lud. Theob. Rosegarren. Leipj. 1792 — 95. III. gr. 8 (3. Thir.)

Lin. 3 v. unt. Mach: "(I. Thie. 8. gr.)" feze zu: auch von Chr. Dan. Bek, mit Anmerk. und Zusägen. ib. 1792. 93. II. gr. 8.
Seite 208.

Bu Alexander Gordon seze ben: — Man hat auch, ob von biesem, oder einem andern Alexander Gordon? Das Leben B. Alexanders VI. und dessen Sohnes Borgia, in engl. Sprache; wovon eine franzos Uebersezung (Amst. 1732. II. 8.) herauskam.

Lin. 9. sq Statt: "ltinerarium septentrionale &c. (englisch) Lond. 1747. fol "Lese: Itinerarium septentrionale, or a Journey thro' most of the Counties of Scotland, and those in the North of England &c. Lond. 1727. fol. mit Rupf.

Lin. 9. b. unt. Statt: " ben 22. Mug. 1751.

Not. m. Seze zu: — Menselii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 304 fq.
Not n. Seze zu: — Bambergers hiogr. Anecdoten zc. 1, 3.

Meuseiti Bibl, hist. Vol. IV. P. I. p. 77. sqq.
Seite 210.

Lin. 20: Rach: " in der Gallerie zu Florenz erläutert." Seje zu: Im Auszug von Vic. Schwebel, Rector des Gymnafiums zu Anspach, unter der Aufschrift: Antiquitates Etruscae &c. Norimb, 1870, fol. mit 57. Aupfertafeln.

### Geite 211.

Lin. 13. Mach: "Romæ, 1752. II. 8" feze ben: auch in ben Symbolis litterariis. Vol. I. und II. p. 53—157. und italienisch. in Firenzo, 1748. 8.m.

Mife foigenben Artifel ein:

P) is Memorie della Vita &c. 1789, III. 8.

Bobann von Gorter, gebe ben 19. gebr. 1689. ju Enthunsen in Befffriesland , wo fein Bater ein Burger mar. Er ftubirte feit 1709. ju Leiben ; practigirte in feinem Baterlande, nachdeni er 1712. Die Doctormurde angenommen batte; murde 1725. Prof. med. ord. und Stadtphpficus ju Barbermpf; tam nach 29. Jahren 1754. als Raif. Leibargt nach Petersburg; gieng aber 1758. wieder juruf, und ftarb den 11. Gept. 1762. - - Schriften : Compendium medicinæ &c. Lugd. Bat. 1731. 37i II. 4. Francof. 1749. 4. Patavii, 1751. 4. Venet. 1751. 4 - Materies medica &c. Harderoy. 1733. 4. - De perspiratione insensibili &c. Lugd. B. 1736. 4. Patavii, 1748. 4. - Medicina Hippocratica, exponens aphorismos Hippocratis. Amft. 1739-41. Lib. VII. 4. Patav. 1747. 4. und 1753. 4. - Medicina dogmatica, tres morbos, delirium, vertiginem et tussim exhibens. Harderov. 17p1. 4. Parav. 1751. 4. - Chirurgia sepurgata &c. Lugd. B. 1742. 4. Florent. 1745. 4. Patav. 1750. 7. Viennæ, 1762. 8. - Praxis medicæ fystema &c. Harderov. 1750. II. 8. Patav. 1752. 4. Lipf. 1755. 4. - Formulæ medicinales &c. Harderov. 1752. 8. Amst. 1755. 8. Lipf, 1760. 4. - Exercitationes medicæ IV. de motu vitali, de fomno et vigilia, de fame, de sti, Amst. 1737. 4. Patav. 1751. 4. - Opuscula varia mediço theo. retica et practica. Harderov. 1751. 4. - Mehrere Abhandinns gen. 'e)

Bu Gr. Wilh. Gotter feje ben: Ift jest geheimer Getretar ju Gotha.

Not. p, Segegu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 335. sq. Vol. IV, P. I. p. 29—32. 35. 37. Vol. V. P. I. p. 40—44.

## Geite 212,

Lin. 12. v. unt. Nach: "12. Hefte" seze zu: — hierben sind zu merken: Voyage pittoresque de Sicile, de Lipari et de Malte, par Houel, Peintre du Roi. Paris, 1787—89. IV. T. oder 44. Hefte. gr. fol. (528. Livres) — Voyage pittoresque, fait dans les XIII. Cantons et Etats alliés du corps Helvetique. ib. 1779—88. V. gr. fol. mit Register und 430. Rups. (360. Livr.) — Voyage pittoresque de Naples et Sicile, par Msr. de Non. Deutsch im Auss zug von Joh. Seinrich Beerl. Gotha, 1791. III. gr. 8.

<sup>2)</sup> Bornen jestleh. Aerste. 2. 3. Th. - Eloy Dick. de la med. - 36, cher von Abelung verbeffert.

Geite 213.

3u Thomas Goulard, merte: Er ist gebohren zu St. Nicolas be la Grave ben Bourdeaux. — — Memoire sur l'operation de la Taille. — Memoire sur les maladies de l'Urethre &c.

Bu Cospar Gozzi merte: Er ift gebohren den 20. Dec. 1713. ju Venedig, und ftarb den 22. Dec. 1786. æt. 74.

Lin. 15. v. unt. Statt: "Vonet. 1773. VI. 8." Lest: Venet. 1772. VIII. 8. Dazu kam der 9te Lom 1787. als Nachlese. ib. 1795. sqq. XII. 8.

Geite 314.

3u Joh. Gramm mert' als Note : Harlesi virz philol. Vol. III. p. 146 — 156.

- Geite 215.

Not. x. Geze zu: — Eloge &c. par Bougorel, in dem Mercure de France. 1734. p. 244. sqq. und in den Mem. de Trevoux. 1734. 1724. p. 908. lat. in den Actis erudit. 1735- p. 44. sqq. — Niceron Mem. T. XXVI. p. 123. sqq.

Geite 217.

Bu Phil. Chriftoph Gratianus, merte: Er wurde in der Fole ge Pfarrer ju Ofterdingen ben Lubingen.

Bu Joh. Gratian seze ben: Er war Professor ber Philosophie zu Padua. Man schäft an seinen Schriften den reinen guten Stil. — Gesta Franc. Mauroconi, Venetiarum ducis. Patavii, 1698. 4. Seite 219.

Merte, daß Thomas Gray und Gray, welcher auf Seite 220. ficht, diefelbe Person sind.

Seite 220.

Not. g. Seje ju: - Niceron Mem. T. XXIX. p. 233. sq. Seite 221.

Rute folgende Urtifel ein:

Johann Gregory, Prof. med. zu Schnburg, starb den 9. Febr. 1773. æt. 49. — Man hat von ihm: Lecture on the duties and qualifications of an Physician. vermehrte Ausgabe. Lond. 1772. 8.m. Deutsch, Leigz. 1780. 8. wird sehr geschäft. — Instruction d'un pere à ses filles &c. Trad. par Mr. Bernard. Leide, 1772. 8. — Elements of the practice of physick &c. — Works &c. Lond. 1788. IV. 8 m. r)

r) Joder von Abelung verb.

Georg Sigmund Green, geb. den 8. Apr. 1712. zu Chems
niz, wo sein Bater gleiches Ramens Prediger war. Er studirte
zu Wittenberg und Leipzig; bielt hier als Magister seit 1732.
Borlesungen; wurde 1736. Conrector an der Stadtschule zu Meißen; 1738. Rector; 1746. Diaconus, und bald darauf Archidiaco;
nus; starb den 12. Jan. 1754. — Schriften: Exercitationes
philol. antiq. et crit. Misnix, 1744. 4. Eine Sammlung von 31.
Programmen und Abhandlungen. — Exercitationum sacrarum
decades H. ib. 1746. 4. 8)

3u fr. A. C. Gren's Schriften seze ben: — Handbuch ber Pharmacologie, oder die Lehre von den Arzneimitteln. Halle, 1790. 92. II. gr., 8. — Barstens Naturlehre, vermehrt mit Anmerkungen. ib. 1790. 8. mit 8. Rupfertaseln. — Journal der Physis. Leipzig, 1790—94. VIII. Bande. 8.m. jeder 4. St. (à 50. fr.) mit Rupf. — Reues Journal der Physis, ib. 1795—98. IV. à 4. Hefte. (à 10 gr.)

Lin. 12. Rach: " Salle, 1790. II. gr. 8. ' feze gu: gang ums gearbeitet. ib. 1794. 95. IV. gr. 8. (à 5. Thir. 16. gr.)

Lin. 13. Nach: "ib. 1788. 8." fege gu: Start vermehrt und berbeffert. ib. 1793. 8. mit Rupf. ib. 1794. gr. 7. mit Rupf.

3u J. Griesbach's Schriften seze ben: — Stricturarum in locum de theopneustia librorum sacrorum particulæ V. Jenæ, 1784—88. 8. — Synopsis Evangeliorum Matthæi, Marci, Lucæ &c. Halle, 1776. 8.m. — Ueber Dezels Bertheidigung der Nechtheit der Stelle 1. Jah. V. 7. Siessen, 1794. gr. 8.

Geite 222.

Lin, I. Mach: 3 (5, ft.) feze zu: febr vermehrt und verbeffert. ib. 1796. 97. II. 8.m.

Lin. 2. Zu "T. I. ib. 1785." feze ben: T. II. ib. 1793. Rufe folgenden Artikel ein:

Joh. Friedrich Carl Grimm, Doctor med. und Hofrath in Gotha 2c. — Bemerkungen eines Reisenden durch Deutschland, Frankreich, England und Holland, in Briefen an seine Freunde. Altenb. 1775—81. VI. 8. nüglich und angenehm. (5. Thlr. 22. gr.) — Abhandlung von dem Mineralwasser zu Ronneburg. ib. 1770. gr. 8. (18. gr.) — Sendschreiben von der Epidemie. Hildburgs bausen. 1768. gr. 8. (8. gr.)

<sup>1)</sup> Jöcher 1. c.

Seinrich Griffet, ein Jesuit und R. Hofprediger, geb. dem 9. October 1698. zu Moulins in Bourdonnois. Nach Ausbebung des Jesuiterordens begab er sich nach Brüssel, wo er 1775. stard. Er machte sich durch seine Beredsamkeit beliebt. — — Schriften: L'Année du chretien. contenant des Instructions sur les mystères et les sères, l'explication des épitres et des, évangiles &c. Paris, 1747. XVIII. 12. — Hist, de France par le .P. Daniel. id. 1756. XVII. 4. mit Abhandsungen und mit der Fortsezung vom 13. Theil an. — Memoires du P. d'Avrigny pour l'hist, profane. id. 1737. V. 12. mit Verbesserungen und Zusä; en — Sermens. Liège. 1767. IV. 8. und 12. — Tr. des dissonntes sortes de preuves, qui servent a établir la verité de l'histoire, id. 1769. 12. gut, — Poemata lat, &c. nicht gut. t)

Lin. 13. y. unt. Statt: "Sein Cobn." Lefe: Des vorigen Bruderssohn.
Seite 124.

Lin, 3. Mach: "II. 4 (7. Thir.)." feze ju; Ift eigentlich von Jacob Gronov. Abraham lieferte nur 5. Blatter Barianten, die Dedication und Borrede.

Rufe folgende Urtifel ein:

Vicolaus le Gros, geb. 1675. ju Rheims. Er wurde bier von dem Ergbifchof le Tellier dem Seminario gu St. Jacob vor, gefest, und erhielt ein Canonicat an der Domfirche. Beil er fic aber der Bulle Unigenitus &c. ju febr miderfeste, fo that ibn der folgende Eribifchof in den Bann, und wirfte eine Lettre de Cachet gegen ihn que. Dun manberte er in Frankreich , Italien und holland umber, bis er fich ju Utrecht niederließ. hier ernannte ibn der Erzbifchof jum Prof. theol, in feinem Seminarium ju Amersfort. Er ftarb 1751. ju Rheinwif ben Utrecht. - - Schrife ten: Du rendans l'affaire de la Constitution Unigenitus. 1716, II. 12. obne Mamen. - Meditations fur la concorde des evangiles. Paris, 2730. III. 12. - Meditations sur l'épitre aux Romains. ib. 1735. 11. 12. - Meditations fur les épitres canoniques. Alle 3. werben in der romischen Rirche geschätt. - Discours fur les nouvelles ecclesastiques. (Paris) 1735. 48. 59. 60. 4. und 12. - La S. Bible traduite sur les textes originaux avec les differences de la vulgate. Col.

t) Jöcher 1. c.

(Amft.) 1739. 8. und von Bondet verandert. VI. 12. - Roch ein nige Schriften in Beziehung auf die Bulle Unigenitus &c.

Perer Johann Grosley, geb. 1718. zu: Tropes; war daselbst Abvocat, auch Mitglied der Akademie der schönen Wissenschaften zu Paris, und der R. Societät zu London; starb den 4. Nov. 1785.——Schristen: Memoires de l'Acad. des sc. delles lettres &c. à Troyes. Liège (Troyes) 1744. 12. vermehrt ib. 1756. 12. und ohne Ort, 1768. 12. Eine Sammlung scherzhafter Aussage; denn zu Tropes war keine Akademie. — Memoir. pour servir de supplement aux antiquités eccles, du Diocese de Troyes par N. Camusat. (Troyes) 1750. 8. gegen die Jesuiten. — La vie de Msr. Pithou. Paris, 1756. Il. 12. — Mem. pour servir à l'hist. des Jesuites. ib. 1757. 12. — Mem. pour servir à l'hist. des Jesuites. ib. 1757. 12. — Nouy. Mem. sur l'italie &c. Lond. (Paris) 1764. III. 8. Deutsch, Leipz. 1766. 8. Fanden, so wie seine Voyage de Londres, vielen Benfall 2c. u).

3u fr. Kudolph von Großing seze ben: Er ist gebohren den 20. Oktober 1753. und wurde 1788. in Wien gesangen gesezt. — — Eine Handvoll Schurkerenen. Wien, 178\*. 8. — Refutatio juris publici Hungaria. Pest. 1791. 8. (20. gr.) — Der Souverain, oder die ersten Grundsäze einer monarchischen Regierung. Wien, 1780. gr. 8. (12. gr.) — Allgemeines Toleranz, und Religionskinstem für alle Staaten und Völker der Welt. Offenbach, 1783. gr. 8. (16. gr.) — Papstengeschichte im Grundris. ib. 1784. 8. (20. gr.) — Mythologisches Handbuch. Berlin, 1787—88. II. 8. (1. Thir. 16. gr.) — Ungarisches allgem. Staats und Regimentskinsche Wien, 1786. 8. (12. gr.) NB. Staatenjournal 2c. bis 1788. XIV. Stüke. — Von den lehrreichen Erzählungen der 3te Band.-Berlin, 1703. 8.

Seite 226.

Bu Chr. G. Grundig's Schriften feze ben: — Bentrage zu ben nothigen und angenehmen Wiffenschaften. Frenberg, 1772. 78. XXIV. St. in 2. Banben. 8.

3u Chr. Gottfr. Gruner feje ben: Seit 1791. Sachfen's Cosburgischer Geheimerhofrath und Leibargt. — Aphrodisiacus fen de lue venerea P. II. quarum altera continet ejus vestigia in veterum

<sup>1)</sup> Jöchen 1. c.

auctorum monumentis, obvia, altera, quos Aloysius Luisinus omistiscriptores &c. collegit c. n. et glossario. Jenæ, 1789, fol. — Censura librorum Hippocrateorum &c. Vratislav. 1773. 8.m. (12 gt.)— Anleitung, Arznepen zu verschreiben. Heibelb. 1790. 8. (10. gr.) — Ueber venerische Anstatung gemeinschaftlicher Trinsgeschlitze. Weisselb, 1788. 8. (7. gr.) — Deloctus Dissertat. medicarum Jenens. Alrenb. 1779—84. II. 4.m. c. sig. (2 Ehlt. 20. gr.) — De variolis et. morbillis stagmenta medicorum. Arabiskarum &c. c. a. et glossario. ib. 1790. 4 — De morbo gallsco scriptores medici et hist, partim inedici partim rari, a. noc. ib. 1793. 8.m. (1. Est. 18. gr.) — Nosologia historica ex monimentis medii ævi lecta &c. ib. 1795. 8.m. — Physiologische und pathologische Zeichenlebre. Zweite umgearbeitete und verbesserte Ausgabe. ib. 1794. gr. 8. (.1. Eblr.) Die besse Ausgabe ist die aben angesubree Semiotice &c. Borzinglich.

Seite 227.

Lin. 1. Nach: 3 1784. gr. 8." feje gu: Bermehre und verbefi fert. ib. 1791. gr. 8,

Lin. 6. Statt: DI. Th. Jena, 1788. gr. 8.'. Lefe: Jena, 1788. III. gr. 8.

3u Joh. fr. Gruners Schriften seze ben: — Coelii Sedulii mirabilium divinorum Lib. V. s. Carmen paschale &c. Lips. 1747. 8. — Introd in antiquitates rom. Jenæ, 1746. 8. — Miscellanea sacra. Fascic. I. ib. 1750. 4. — Butropii Breviar. hist. rom. c. n. Coburgi, 1752. und 1768. 8. — S. Aur. Victoris hist. rom. c. n. ib. 1757. 8. — Vell. Paterculi quæ supersunt c. comment. ib. 1762. 8.

Not. x. Sege ju! — Harlesii Vitæ philologorum. Vol. I. p. 234-243. und 249 — 259:

Seite 228.

Bu bem Artifel Maria Guarnacci mert' als Rote:

\* Jöcher von Adelung verb. — Meufelii Bibl. hift. Vol. IV.
P. L. p. 7. fq.

Lin. 7. v. unt. Statt: "Lucca, 1747. fol." Lefe: Lucca, 1767. 72. II. fol. mit vielen, Rupfern. Sehr gelehrt, aber nicht frieisch.

Not, a. Seze zu: — Vita &c. a Job. Lnd. Frey, in bem Mufeo. Helvetico. Vol. L. P. I. p. 80 — 102. — Eloge &c. in der Nouv. Bibl. germanique. T. III. P. I. p. 44 — 56. Seite 229.

Bu A. f. v. Gudenus merte: Er war geb. 1731. ju Erfants wurde 1788. Scholaster, und ftarb ben 16. Mai 1789. æt. 58. Rute folgende Artifel ein:

Joh. Anton Guer, aus Savonen gebürtig, war Abvocat in Paris ic. — Schriften: Moeurs et usages des Turcs. Paris, 1747. II. 4. mit vielen Aupfern, typographisth schön. — Hist. crk. de l'ame des bêtes, ib. 1749. II. 8. — Hist. de l'électricité, ib. 1752: III. 12, — Célar aveugle et voyageur, ib. 1740. 12. umgearbeitet unter der Aufschrift: Pinolet ou l'Ayeugle parvenu ib. 1755. IV. 12. x)

franz Guerin, geb. 1681, ju koches in Touraine; war Press session Evllegiv Beauvais zu Paris; starb den 39. Mai 1751. — Schriften: Hist. row. de T. Live, trad. Pasis, 1740. X. 12. — Les Annales de Tacite, trad. ib. 1742. Ill. 12. zu platt. y)

Franz Robinson de la Gueriniere, Ställmeister des Königs von Frankreich, starb 1751. — Man hat von ihm: Ecole de Cavalerie &c. oft gedrukt. Paris, 1736. 51. 61. fol aber am schönssten. ib. 1733. fol. Dentsch von Andll: Wolfständige Anweisung zur Neitkunst. Marburg, 1791. II. gr. 8. mit Rups. — Manuel de Cavalerie &c. Haye, 1742. fol. mit vielen Kupsern. — Elemens de Cavalerie. Paris, 1754. II. 12. 2)

Seite 230.

In Dom. Guglielmini mert' als Rote:

\* Elogium &cc. in den Actis erudit. 1711. p. 47. sqq. — Vita &c. à Job, Bapt. Morgagni, in den Ephemer. Nat. Curiosorum. Cent. III. et IV. Append. p. 225. sqq. — Eloge &c. par Bern. de Fontenelle, in der Hist. de l'Acad. des sciences. 1720. p. 197. sqq. — Niceron Mem. F. I. p. 96. sq. T. X. p. 10. — R. Buchersaal, 9te Desse. p. 712. sqq.

Geite 231.

Rute folgende Artifel ein:

Peter Guilbert war Lehrer der R. Pagen zu Paris, starb, 1759. æt. 62. — Schriften: Description hist. des Chateau, Bourget Forêts de Fontainebleau. Paris, 1731. II. 12. — Memoires hist., et chronologiques de Port-Royal, I. P. Utrecht, 1758. II. 12. (bis)

x) Jocher von Adelung verbeffert.

y) Jöcher 1. c.

<sup>2)</sup> Jöcher 1. c.

1632.) P. III. ib. 1755. VII. 12. (von 1668 - 51.) Der afe Theil blieb juruf: a)

Bobann Marimilian von Gunderrode, geb. Den 14. gebt, 1713. ju Frankfutt, wo fein Bater Raif. Rath und Schoffe mar. Er-fludirte feit 1730. ju Salle ; ubte fich ju Beglar im Reiche procef; murde 1746. Affeffor ben ber Regierung ju Gieffen; 1737. Regierungerath, und 1745. jugleich Dberamemann ju Bingenbeim; privatifirte feit 1748. ju Frankfurt; trat 1750 als Regierungs und hofgerichtsrath, auch Oberamtmann in Sanquische Dienfle; fam 1758. als Geiffel nach Strafburg , Paris und Rantes; wurde nach feiner Ruffunft 1759. Rentfammer Director un'd geheimer Regierungerath; erhielt aber wegen feiner fcwachen Gefunbbeit, mit dem Charafter eines Gebeimerraths und Oberamemanns ber Memter Bindefen und Ortenberg, feine Entlaffung, und farb ben 29. Nov. 1784. ju Sochst an der Ridda, wo er eine zahlreicht Familien , Bibliothet zum offentlichen Gebrauch hinterließ. - -Schriften: Untersuchung vom Urfprung , Fortgang und beutigen Zustand des Preiswesens. Gieffen, 1738. 4. — Abhandlung des Deutschen Staatsrechts. ib. 1743. 8. (I. fl. 30. fr.) - Debrete endere Abbandlungen. b) ...

Gector Wilhelm von Gunderrode, bes porigen jungfet Sohn, geb. den 16. Jul. 1755. ju hanau. Er studirte seit 1770. ju Carldruhe, und feit 1772. ju Gottingen; abte fich feit 1774. im Reichsproceff; wurde:1775. Affeffor ben ber Regierung zu Carls ruhe; 1776. hofrath und Rammerjunter; 1780. erfter Ephorus dis Spmnafiume. Er farb den 17. Mai 1786, an einem abzehrenden Bieber. Ein in der Gefchichte und Rumismatif erfahrner, und in allen feinen Berufsgefchaften thatiger Mann. In feiner Che bat er 3. Tochter und einen Gobn gezeugt. Durch eine bifforische Abhandlung, von den vorzüglichsten Urfachen, welche den Berfall ber Eintheilung Deutschlands in Gauen veranlaßt haben tc. erhielt er von ber Afademit zu Mannheim Die Preismedaille von 50. Dufas ten. — — Seine famtliche (gebrufte und ungedrufte) Werke aus bem beutichen Staats: und Privatrecht, aus Der Geschichte und Rumismatit ic. hat Ernst Ludwig Dosselt ( ber Berfaffer ber euro,

a) Noecher 1. c.

b) Strieders heff. Gelehrtengeschichte. - Joder 1. v.

europaischen Unnalen) mit vielen Zusagen herausgegeben. Leipzig, 1787. 88. II. gr. 8. Daben feine eigene Lebensbeschreibung.

Ben De Guignes merte, daß er ichon IV. B. p. 74. ftebt, und bierber zu erganzen ift.

Bu J. A. Guldenstäder, merfe: Pallas gab feine Reisen burch Rufland und im Caufasischen Gebirge beraus. Petersburg, 1791. 92. II. gr 4. mit Rupfern.

Not. d. Geje ju: - Nouveau Diet. hift. h. v. - Savii Onomasts T. VII. p. 205. sq.

Not. f. Seze zu: — Acta Acad, scient. Petropolit. 1781. T. I. Sein geben zc. von Pallas, ben soinen Reisen durch Rufland ic.
Seite 232.

Lin. 19. sq. Etatt: Hist. rom. de Laur. Ethard trad. et cotte tinuee, ib. 1737. 12. Less Suite de l'hist. rom. de Laur. Ethard; depuis le regne de Constantin jusqu'à la prise de Constantinople &c. trad. et continuée. ib. 1736—41. XII. 12.

. Lin. 12. fq. Rach : " des Fontaines," feze ben : und Dan. De la Bocque. Die Ueberfegung ift zu frep.

Rute folgenden Urtitel ein :

Voyage litteraire de la Grece, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes &c. Paris; 1771. II. 8: vermehrt, ib. 1776. II. 8, m burch feinen Sohn vermehrt, ib. 1783. II. 4.m. mit Rupf. Deutsch Litterarische Reise nach Griechenland. Leipz. 1771. 72. II. 8.

Geite 233.

Lin, 20. Nach: 200n Senkenberg fortgesest." seze zu: 21. Banda ib. 1790. gr. 8. (3. st.) 22: B. ib. 1791. (3. st.) 23. B. ib. 1792. (3. st.) 24—26. B. ib. 1793—95. gr. 8. (2. 3. st.)

Geite 236,

Rute folgenden Artifel ein :

Seinrich Carl Alexander Sanlein, Doctor theol. geb. beit 11. Jul. 1792. ju Anspach, wo sein Bater, ber 1798. ftarb, Hofund Regierungerath und Lebenprobst war. Er war bus 3te von 11. Kindern. Nachdem er sich auf dem Gnmnasium feiner Baters ftadt grundlich vorbereitet hatte, bezog er 1782. Die Universität zu

e) Meuselis Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 378.

Erlangen, und nach 2. Jahren begab er sich nach Göttingen. Er wurde hier 1786. theologischer Repetent und 1788. Doctor der Philosophie. Im Jahr 1789. wurde er Prof. theol. extraord. in Erlangen; 1792. Prof. theol. ord. und Universitätsprediger; 1795. Doct. theol. —— Echristen: Observationes criticæ ad loca quædam V. T. Goettingæ, 1788. 8. — Kests und Casualpredigten. Erlangen, 1792. 8. — Handbuch der Einleitung in die Schriften des N. Lest. ib. 2794. 66. Il. Th. 8. vorzüglich. — Neues theolog. Journal Mürnb. 1793. 94. IV. 8. mit Ummon. 3ter Band und Jahrg. 97. unit Ummon und Paulus 20. d)

Bu Balth. Sasquet, sete ben: Sett 1788. Professo der Maturgeschichte zu Lemberg. — Reueste physikalische politische Reise in den Jahren 1788-89. durch die Dacische und Sarmatische Rarpathen. Nürnb. 1790—01. 11. 8. mit Kups. — Reisen durch die norische Alpen in den Jahren 1784—86. ib. 1791. II. gr. 8 mit Kups. — Physikalisch politische Reise durch die Alpsette ic. Leipz. 1787. IV. 8. — Mineralogische dotanische Lustreise vom Berg Eerglon zum Berg Glockner. Wien, 1784. gr. 8. (16. gr.) mit Kups. — Physische und tradnische Beschreib. der Flintensteine, wie sie in der Erde vorkommen, und deren Zurichtung. ib. 1792- gr. 8. (12. gr.)

Bu Joh. fr. Safelers Schriften feze ben: — Betrachtungen über die natürliche Religion. Leipz. 1787. 8. — Julius, oder bon ber Unfferblichkeit der Ceelen. Braunschweig, 1790. 8.

Not. k. Lin. 3. Nach: & Berlin, 1785. 8." feze gu: - Die englische Original. Lond. 1785. 8.m.

Ceite 237.

Lin. 1. Statt: "Lemgo, 1776—77. II. 8. mit Rupf. (5. fl.)" Lefe: Lemgo, 1776—90. III. 8. mit Rupf. (5. fl.) vermehtt, ib. 1792. 8.

Seite 239.

Lin. 13. Statt: "ben 30. Sept. " Lefe: Den 30. Dec. Bu C. Gortfried Sagen's Schriften seze ben: — Grundrik ber Experimental: Chemie, 2te vermehrte und veranderte Ausgable Konigsberg, 1790. 8. — Grundrif ber Experimental Pharmacie.

d) Bot's Saminl. von Bildniffen gel. Manner und Kanftler. 16, heft p. fq. 1. — Meufel I. c.

ib. 1790. gt. 8. — Historia lichenum et præsertim prussicorum. Ronigsberg, 1781. 8., — Disquisitio aquæ thuronensis in Prussia. ib. 1789. 4. — Mehrere Abhandlungen.

Lin. 8 v. unt. Nach: "gr. 8." fese su: Ed. IV. vermehrt. ib. 1792. II, gr. 8. (3. Thir.)

Geite 240.

Ph. Marth. Sabn's Lebensnachrichten andere fo :

Er ift geb. ben 25. Rov. 1739. ju Scharnhaufen, wo fein Batel Damals Prediger mar. Er flubirte im theol. Stift ju Tubingen: warde 1764. Pfarrer ja Onstmelbingen ; 1770 ju Kornwestheim -ben Ludwigeburg; 1781. ju Echterbingen, einer ber beften Mfare renen im Birtembergifchen. Er farb ben 2. Dei 1790. at. 512 Dehr feine mechanische Renntniffe und Erfindungen machten ibn berühmt, als feine theol. Schriften, welche, mit mpftifchen Ideen angepfropft, von geringem Werth find. Unter feinen mechanis fchen Werfen , welche er mit anhaltender Gebuld und vielent Scharffinn ju Stande brachte , zeichnen fich aus! Die große aftronomifche Benbeluhr, welche den Lauf Det Erde und der übrie gen Planeten , des Monds und ber übrigen Trabanten mit ibren Excentricitaten barftellt. - Die fleine aftronomische Sezuhr, weis che bie Bhafen und Knoten bes Mondes anzeigt. — Die allgemeine Meguinoctial: Sonnenuhr , welche durch Raberwert bie Minuten mit ber Connen Deellnation anzeigt. - Eine Rechnungemafchine. - Eine Bage fut Fluffigfeiten ic.

Bu feinen Schriften feze ben: — Eine fonderbare Uebetlegung bes M. Teft. unter ber Aufschrift : Die heil. Schriften ber guten Botschaft vom verheiffenen Königreiche. Winterthur, 1777. II. 8. — Erbauungsstunden über die Offenbarung Johannis ic. Stuttgard, 1796. 8. (1. Thir.) gang in Bengels Geschmat.

Geite 241.

Not. y. Seje ju: — Metrolog te, für bas Jahr 1790, voll Schlichtegroll. 1. B. p. 335 — 350.

Seite 242.

Lin. 6. v. unt. Statt: "den 18. Ang. 1745." Lefe: b. 8. Sct. 1749.
Seite 243.

Lin. 2. Rach: 5 IV. 8. mit Rupf. feze gu: Ruffich, Petersb. 1774. sqq. IV. 4.m. mit Rupf. Die vollständigste Nachricht, Dech bie und ba fur den Jesuiterorden zu parthepisch.

#### Seite 244.

Bu f. A. Sallbauer mert' als Note:

\* Görten jestleb. gel. Europa. 2. Th. p. 456. sqq. 3. Th. p. 823. 3u J. S. Salle's Schriften seze ben: — Runst des Blenk arbeiters &c. aus dem Franzos. Berlin, 1789. gr. 4. mit Rups. — Nebersicht der alten Weltgeschichte 2c. ib. 1796. gr. 8. mit Rups. — Practische Renutnisse zur Verfertigung des engl. Steinguts, der Bapence und des achten Porcellains. Berl. 1798. gr. 6. mit Rups. — NB. Die deutsche Siftpflanzen 2c. 1ster Th. neu aufgelegt. 1794. 2ter Th. 1795. Iste Auslage.

Geite 245.

Lin. 2. sq. Statt: "ib. 1784—89. VI. gr. 8. mit Rupf. (18. fl.) Der 5te Theil begreift die erste Fortsezung." Lese: ib. 1784—97. 1X. gr. 8. mit Rupf.

Seite 247.

Lin. 12. Nach: "Laufannæ, 1755. V. 4.m. mit Rupf. (23. fl.)" feze ben: Deutsch im Auszug mit Anmerk. von Friedr. Aug. Weiz, Landphys. und Practicus zu Nauenburg. Leipz. 1787. V. &

Lin. 19. Nach: "Berlin, 1781. II. 8.m." feze gu : Berbeffett von Weisberg, Sommering und Metel. Erlangen, 1795. II. gr. 8.
Seite 248.

Lin, 2. von unt. Statt: 2. B. ib. 1789. 8." Lese: ib. 1789-91. III. 8. (6. st.)

Geite 249.

Not. d. Seze zu: — Meisters berühmte Manner Helvetiens.

1. B. p. 155 — 164. — Lobrede auf ihn, von V. B. Tscharner.

Bern, 1778. 8. — Eloge &c. par Mr. le Marquis de Luchet. Cassel,

1778. 8. und von Marquis von Condorcet in der Hist. de l'Acad.

des sciences à Paris. A. 1777.

Bu Ge. Alb. Samberger mert' als Note:

\* Die gel. Fama. 48. Th. p. 959. fq.

Geite 250.

Not. g. Geze zu: — Gotten l. c. 1. Th. p. 574. 2. Th. p. 814. 3. Th. p. 784. — Bruckeri Pinacoth. Vol. II. Dec. VI. — Borners Nachrichten von jeztleb. Aerzten. p. 75. sqq.

Geite 251.

Lin. 2. sq. Statt: 33. Nachtrage in 3. Banden." Lefe: 5. Rachtrage in 5. Banden. 5te Auflage. sq. 1796, 97. VII. gr. 8.

Bu 3. W. Zambergers Schriften feze ju: — Merkwurdige feiten ben ber romischen Konigswahl und Raiserfronung. Gotha, 1790. und 1791. 8.

Not. h. Seje ju: - Sadii Onomast. T. VII. p. 160. sqq. Seite 252.

Lin. 9. v. unt. Statt: "1762—83. XVI gr. 4. mit Rupf. (96. fl.)" Lese: 1762—91. XIX. gr. 4. mit Rupf. (100. fl.) (S. Justi.) — Naturgeschichte ober Beschreibung der Erdbeets pflanze. Nurnb. 1775. gr. 4. mit Rupf. (1. Thir. 8 gr.) — Beschreib. der Weinstöfe. ib. 1784. 4. mit Rupf. (1. Thir. 4. gr.) — Unweisung zur Schiffsbautunst. Aus dem Französ. von Mütter. ib. 1791. gr. 4. mit Rupf. (7. Thir. 8. gr.)

Merke ferner zu Du Samel de Monceau: Naturgeschichte ber Baume, nicht II. sondern IV. Theile. — Traite general des peches &c. von Schreber überfest, unter dem Litel: Abbandlung von Fischerenen und Geschichte der Fische. Königsb. 1775. II. gr. 4. mit Aupf. (8. Thlr.)

Not, i. Seze zu: — Eloge &c. par Bern. de Fontenelle, in der Hist. de l'Acad. des sciences. 1706. p. 179. sqq. — Lamberes Gei lehrtengeschichte 26. 2. B. p. 257. sqq.

Seite , 253.

Bu Wilhelm Samilton's Schriften feze ju: — Rachrichten von den neuesten Entdefungen in der im J. E. 79. den 24. Aug. durch den Ausbruch des Besud verschütteten Stadt Pompeji; aus dem Englischen, mit Zusägen non Murr. Nurnb. 1780. 4. mit Aupfern.

Merte zu biesem Artifel als Note:

\* Meuselii Bibl. hist. Vol. IV. P. I. p. 40. sq.

Lin, 1. u. 2. v. unt. Merte: Die Bemerfungen über die Mite tel wider ben Bif toller hunde ze, find nicht von Wilhelm, fom bern von B. Samilton.

Not. k. Seze zu: - Hist. de l'Acad. rom. des sc. 1782.
Seite 257.

Rufe folgenden Urtifel ein:

Christian Ernst Sanselmann, geb. ben 8. Jul. 1699. zu Beis tersheim im Hohenlohischen, wo sein Vater Rath und Amemann war. Er kubirte zu Jena von 1719. bis 1722; war bernach von 1725. bis 1730. Hofmeistet ben einem jungen Grafen Rechtern zu

Rechtern in Obernstel; wurde Rath und Archivar zu Dehringen; 1737. Hofrath; 1752. Lehensrath und Ausseher über das Lehenssarchiv; starb den 26. Aug. 1775. ar. 77. am Schlagstuß. Die Asadenien und gel. Gesellschaften zu Berlin, Jena, Görtingen, Münschen, Mannheim zc. hatten ihn zu ihrem Mitglied aufgenommen. —— Schriften: Diplomatischer Beweiß, daß dem Hause Hohens sohe die Landeshoheit zustehe zc. Kurnb. 1751. fal. mit Kups. — Weitere erläuterte und vertheidigte kandeshoheit zc. ib. 1757. sol. Moch einige gegen Strube gewechselte Abhandlungen. — Beweiß, wie weit der Kömer Macht — auch in die Ostfrantische, sonder lich Hohenlohische Lande eingedrungen ze. Halle in Schwaben. 1768. sol. mit Rups und mit den Fortsezung. ib. 1773. sol. mit Kups. Hür die alte und mittlere Erdbeschreibung Deutschlands interessant. — Rehrere wichtige noch ungedrutte Werse und Abhands lungen. —)

3u 11. Cansis Schristen seze ben: — Illustratio apologetica Proelronii &c. Vindob. 1755. 4. — Disquistio de valore privilegiorum monasterii Emeranensis ib. .1755. 4. — Documentum decisorium litis de sede monastica olim Ratisbonæ. ib. 1756. 4. — Analecta s. Collectanea pro historia Carinthiæ concinnanda. P. I. II. Norimberga, 1793. 8. (18. 91.)

# Seite 258,

Rufe folgenden Artifel ein:

Jonas Sanway, Esq. ein Raufmann zu London, und einer ber thatigsten Menschenfreunde, bessen ganzes Bestreben bahin gerichtet war, das menschliche Elend zu mindern, und Menschen glütlich zu machen. In dieser Absicht unternahm er große Reisen. Bn. Lissabon hielt er sich seit 1729. mehrere Jahre ans. Im J. 1743-reiste er mit einer Raravane von Petersburg nach Persien, um den engl. Handel zu erweitern, und kam nach 16. Monaten wieder nach Petersburg zurüf. Bon da kam er 1730. nach London. Dier machte er sich's zur wichtigsten Angelegenheit, die arme Iwgend zu unterstüzen, und sie durch Anlegung der Sonntagsschulen unterrichten zu lassen. So suchte er auch das traurige Schissaber Stungen zu verbessern. Seine edle Absicht geb

<sup>7)</sup> Sein Leben 2c. von G. W. Japf. Auglp. 1776. 8., ...... Saxii Quomalli. T, VII. p. 163: fq. ..... Jöcher I. c.

lang ibm, weil er durchgängig dem Uebel auf die Quelle nachspürte, und die zwekmäßigsten Mittel wählte. Er starb den 5. Sept. 1786. und erhielt auf Subscription in der Westmünster Abten ein Monus ment. Ein seltener Mann. — — Man hat von ihm: Beschrets bung seiner Reise von London durch Ausland und Persten, in engl. Sprache. Lond. 1753. IV. 8. Deutsch, Leipz. 1754. II. 4.m. mit Aupsern und Charten. Für Geographie, Geschichte und Hands lungswissenschaft sehr wichtig. — Lugend im niedrigen Leben 2e. in Gesprächen zwischen einem Vater und seiner Lochter. Aus dem Engl. Leipz. 1775. 76. IV. 8.

In dem Art. Sarboe verbeffere: Er ift geb. den 16. Aug.

Bu feinen Schriften feze zu: — Commentationes de reformatione facrorum ecclesiæ Islandicæ &c. — In Manuscript hinterließ er: Machtrage zum Jocherschen Gelehrten, Lexicon, und Sammlungen zur Danischen Kirchengeschichte.

Geite 260.

3u G. Ch. Zarles Schriften seze ben: — Brevior notitia litteraturæ romanæ inprimis scriptorum lat. ib 1789. 8. (1. The. 8. gr.) Zu viel Misverhaltnisse und manche Fehler. — Tho. Tyrwbitti Conjecturæ in Strabonem &c. Ed. II. Erlangæ, 1785. 8. — Aristophanis nubes, gr. et lat. c. n. Lips. 1788. 8.m. — J. A. Fabricii Bibliotheca græca &c. Ed. IV. c. n. Vol. V. Hamb. 1790—96. 4.m. (à 5. Ths. 12. gr. auf Schreibpap. 7, Ths. 12. gr.) — Himmerii Sophistæ oratio, qua laudes urbis Constantinopoleos et Juliani Augusti celebrantur, ex rec. et cum comment. Gottl. Wernsdorsi. Erlangæ, 1785. 8. — Juliani Imperātoris Cæsares c. n. ib. eod. 8. — M. Tullii Ciceronis orationes Verrinæ, c. Q. Ausonii Pediani Commentationibus, ib. 1784. II. 8. — Sexti Aurelii Victoris hist. rom. ex rec. Gruneri. ib. 1787. 8. — Kritische Nachrichten von kleinen Schriften. Nurnb. 1782—85. IV. 8.

Lin. 6. Rach: 21772. 8. (40. fr.)" fete gu: ib. 1789. 8.

Liu. 7. Nach: "(2. fl. 30. fr.)" seze zu: Ed. II. emend. et auct. ib. 1792. 8 m. T. H. P. II. ib. 1795. 8 m.

Lin. 11. Rach: "1775. 8. (1. fl.)" feze zu: auck. Baruthi, 1792. & Lin. 9. v. unt. Rach: "ib. ed. III. 1771. 8 m." feze zu: Deutsch, mit Unmerk. und Abhandlungen von f. A. Wolf. Salle, 1788. gr. 8.

# Supplemente

Geite 261.

3u Barris seze ju: (Josoph) Er starb 1764. als Mungwardein und Mitglied der R. Societat ju Loudon. — Beschreibung der Erds und himmelstugel is. Engl. Lond 1736. — Treatise on Op. tiks &c., ib, 1745. (1775.) 4. unvollendet ic.

Seite 262.

Bu 3. Sartmann feze ben: — Rurge Betrachtungen über Stell Jen ber beil Schrift. Roftot, 1788. 8. — Fortgefezte Betrachtung gen über wichtige Stellen der beil. Schrift. Roftot, 1788. 8.

Bu Ed. Farwood seze ben: — A view of the various Edition of the greek and roman Classics. Lond. 1775. 8. Deutsch, vermeht und verbessert von f. C. Alter in benden folgenden Werken: Ueber sicht verschiedener Ausgaben der Classifer, und hibliogr. Nachrick ten von Ausgaben der Bibelterte und Kirchenväter. Wien, 1778. 79. 85. — Frohe Gadanken über das Glük eines gottseligen Lebens. Leipz. 1774. 8. — Rleine theol. Abhandlungen. ib. sod. 8. — Abhandl. über den Cozinianismus. ib. 1774. 8. — Frohe Gedanken über die Glükseligkeit eines religiösen Lebens. ib. 1781. 8. — Leben und Charakter Jesu. ib. 1781. sammtlich aus dem Englischen. — Abhandlungen 25.

Seite 263.

Bu Ch. &. Bafe, merfe: Er ftarb im Marg 1791. 7

Seite 264, Zu J. M Sassencamp's Schriften sete ben: — Annalen ber neuesten theol. Litteratur und Kirchengeschichte. Kinteln, 1789, 92. Der Jahrg. zu 12. Stufen. 8. — Kleine Schriften, theol. philol. und mathematischen Inhalts 2c. ib. 1799. 8. (Subscr. I. fl. 48. st. Ladenpr. 2. fl. 24. fr.)

Grite 266.

Ju E. R. Saufen's Schriften seze ben : — Staatstunde der preuffischen Monarchie 2c. Berlin , 1789 — 92. 2. St. gr. 8. — Einfluß der Geschichte auf das menschliche Serz. Halle, 1769. 8. — Die Nationalvorurtheile, ein Buch für alle Stände. Frankf. 1772. II 8. — Bermächtnisse für alle Stände. Halle, 1778. 8. — Bon der Macht der Bensvele in Monarchien. Frankf. 1773. 8. — Biographie Herzogs Max. Jul. Leapel's van Braunschw, ib. 1785. 4. St. — Allerneueste Staatstunde von Holland. Berlin, 1785. 4. St. — Darkestung best Meindaues, ih. 1798. gr. 8.

Lin. 12 n. 13 v. unt. Statt: "Berlin, 1774. IV. gr. 4. mit Rupf. (36. fl.) Auszug 2c. ib. 1775—78. III. gr. 8. mit Rupf. Das engl. Original. Lond. 1775. III. 4." Lese: aus dem Engl. von Joh. Friedr. Schiller. Berlin, 1774. III. gr. 4. mit Rupf. (36. fl.) Auszug 2c. ib. 1775—78. III. gr. 8. mit Rupf. Das engl. Original. Lond. 1773. III. 4.m. Franzosisch, Paris, 1774. III. 4.m. mit Rupf. Lausanne, 1774. IV. 8. Joh. Byrons Reise ist auch besondersgedruft: Voyage round the World in the Years 1764. 65. With an Description of the Magellan Street. Lond. 1766. 4. Franzos. (von Suard) Paris, 1767. 8. Deutsch (von Christ. Senr. Rorn) Franks. und Leipzig. (Stuttgard) 1769. 2. Spanisch, Madrid, 1780. 8.

Merk hierzu als Note:

\* Meuselii Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 131. 134. sqq.

Bu Chomas Searne's Schriften seie ben: — The Life of Aelfrid &c. Oxoniæ, 1710. 8. — Job. Rossi Hist. regum Angliæ &c. ib, 1716. 8. — Titi Livii Foroiuliensis Vita Henrici V. Angliæ regis &c. ib. 1716. 8. — Guil. Roperi Vita D. Tho. Mori &c. ib. 1716. 8. — Tho. Sprotti Chronica &c. ib. 1719. 8. — Rob. de Avesbury hist. de mirabilibus gestis Eduardi III. ib. 1729. 8. — Job. de Fordun Scotichronicon &c. ib. 1722. 8. — Tho. de Elmbam vita et gesta Henrici V. A. R. &c. ib. 1727. 8. — Liber niger Scaccarii &c. ib. 1728. 8. II. 8. — Hist. vitæ et regni Ricardi II. A. R. &c. ib. 1729. 8.

Geite 267.

Bu Joh. Ernst Sebenstreit. — Erklärung ber griechischen Wörter von Rrankheiten bes Körpers. Leipz. 1760. 4. (16. gr.) — De homine sano et ægroto, sistens physiologiam, pathologiam &c. ib. 1753. (18. gr.) — Aetiologia chymica investigata. ib. 1757.

gu E. B. G. Zebenstreits Schriften seze ben : — Car. Guil. Scheele Opuscula chemica et physica; latina fecit et collegit, Leipz. 1788. 89. II. 8.m — Aftruce Abhandl. von Geschwülsten und Gessschwüren; mit Anmert. und Jusägen. Dresden, 1791. II. 8. — Lehrsäze der medizinischen Polizewissenschaft. Leipz. 1791. gr. 8. — T. Bergmanni Opusc. phys. et chemice. Vol. IV — VI. ib. 1787. 90. 8.m. — B. Sullivan's Uebersicht der Natur, in Briefen an einen Reisenden; nebst Bemerkung über den Atheismus, in Bezies

- hung auf bessen Berbreitung im neuern Frankreich; aus bem Engl. mit Anmerk. ib. 1795. 96. III. gr. 8. (4. Lhir.)

Mute folgenden Artitel ein:

Seinrich Michael Sebenstreit, Johann Ernsts Sohn, geb. ben 12. Oft. 1745, zu Leirzig. Er studirte hier; wurde 1778. Doctor juris, 1779. Oberhosgerichtes und Consistorials Advocat; 1780. Prof. antiquit. juris; starb den 17. Jul. 1786. —— Schriften: Hist. juris-dictionis eccles. ex legibus utriusque codicis illustrata. Lips. 1773-78. III. P. IV. Sind 3. gelehrte Differtationen. — Mit seinem Bruder Ernst Benj. Gotts. gab er beraus: Wild. Falconers Bemerkungen über den Einstuß des himmelstrichs ze. Aus dem Engl. mit Zusäzen. ib. 1782. 8. — Arbeitete an Schotts juristissiem Journal. f)

Lin. 15. Statt: "ib. 1782—85. IX. Stute. 8. mit Rupf." Lefe: ib. 1782—89. XXIV. Stute. 8. mit Rupf. Fortgefest: Neuts fte Samml. /2c. ib. 1790. II. St. 8.

Seite 269.

Bu Philipp Secquer (nicht Sacquet) mert' als Mote:

\* Niceron Mem. T. XLl. p. 83 — 111. — Bibl. française. T. XXVIII. p. 69 — 88. — Lamberts Gelehrtengeschichte u. 2. B. p. 915. sqq.

Seite 270.

Lin. 14. Statt: 3 Lond. 1727. 4." Lefe: Lond. 1727. u. 1730.

4. Durch Morell. ib. 1778. 4.

Seite 271.

Bu 3. C. Sedlinger, merke: — Man hat auch Sedlingers Medaillenwerk zc. von 3. E. Said, in schwarzer Kunst bearbeitel, und von 3. C. füßli gezeichnet, mit des Kunstlers Leben. Augeb. 1781. fol.

Geite 272.

Lin. 2. Rach: "Leben" seze zu: Der Text ist von de la Veaux. Zu Joh. Sedwigs Schriften seze ben: — Descriptio et adumbratio microscopico - analytica muscorum, frondosorum nervorum, dubiisque voxatorum, ib. 1792. fol. III. Bande, jeder in 4 Heften, (schwarze Rups. à 2. Thir. 12. gr. und illumin. à 5. Thir.) ein wichtiges Werf; soll noch mit dem 4ten Band vermehrt werden. — Stirfes cryptogamicæ. Lips. 1793—97. Vol. IV. jedes fasc. iI. sol.

f) Jocher von Abelung verbeffert.

treit schwarzen und illumin. Rupf. — Daffelbe mit deutschem Text, Treit schwarzen und illumin. Rupf. — Sammlung seiner zerstreuten Othandlungen über botanische und denomische Gegenstände, ib, 1794. 97. II. gr. 8. mit Rupf.

Bu D. &. Gegewische Schriften seze ben: — Geschichte ber Regierung Carls des Großen. Hamb. 1791. gr. 8. — Ueber die Reutralifat ben dem gegenwartigen Kriege mit den Franzosen. Riel, 1793. 8. (4. gr.) — Historische, philos. und litterarische Schriften. Hamb. 1793. II. gr. 8. — Mehrere Abhandlungen 2c.

Not. p, Seze ju: — I. C. füßli Geschichte ber Schweizers Runftler. p. 74 — 123. — Meisters berühmte Manner Helvetiens. 1. B. p. 100 — 109.

### Seite 273.

C. & v. Seineken's (nicht-Seineke) Lebensnachr. andere so: Er ist geb. 1706. zu Lübek, wo sein Bater ein Mahler war. Er studirte in Leipzig nebst der Aechtsgelahrtheit die schone Litteratur; wurde hernach Lehrer in verschiedenen adelichen häusern zu Dress den, und endlich Sekretar und Bibliothekar ben dem Grasen von Brühl. Durch diesen schwang er sich von einer Stuse zur andern empor; wurde in den Reichsritterstand erhoben, und zum geheimen Rammerrath ernennt. Im 7. jährigen Krieg sowohl, als 6. Jahre lang nach Endigung desselben verwaltete er die Brühlischen Güster, ob er gleich 1763. wegen falschlich beschuldigter Untreue, gessangen gesetzt worden war. Zulezt lebte er in einer gelehrten Muse, auf seinem Landgut zu Altdobern in der Niederskausig, wo er den 23. Jan. 1791. æt. 85. starb.

Bu feinen Schriften feze ben: — Einige fleinere Schriften, g. B. Gine Moral ic. — Ein Finang : Catechismus ic. — Nachriche ten über die Beschaffenheit der Niederlaufig ic.

Lin. 7. v. unt. Statt: "T. I. ib. 1778. 8.m. (2. Thir. 16. gr.)" Lefe: ib. 1778 - 90. IV. 8.m. bis Diz. (8. Thir. 16. gr.)

Lin. 6. v. unt. Statt : " Samuel Benike, geb. 1735." Lefe: Samuel Beinike, geb. 1725.

Bu Seinikes Schriften feze ben: — Clavicula Salomonis, ober Schluffel zur bochsten Weisheit. Presburg, 1789. II. 8. — Worters buch zur Kritik ber reinen Vernunft zc. 1789. 8. — Ueber graue Borurtheile und ihre Schädlichkeit. Ropenh. 1787. 8. — Ueber Scheingotteren ber Naturalisten, Deisten zc. Kothen, cod. 8. —

Entbefungen und Bepträge jur Seelenlehre. Leipzig, 1784. 8. — Emige Auffaze.

Not. t. Seje zu: — Klotzii Acta litt. Vol. I. P. II. p. 232 — 241. Mursimma Biogr. sel. p. 109 — 130.

Not. x. Seje ju: — Refrolog ic. für das Jahr 1791. von Schlichtegroll. 2. B. ite h. p. 294—305.

Geite 274.

Not. y. Seze ju: — Refrolog ec. für das Jahr 1790. von Schlichtegroll. 1. B. 5. 313. sqq.

Geite 270.

Bu Joh. Mich. Seinze's Lebensnachrichten andere so: geb. ben 21. Mar; 1717. zu Langensalza. Er studirte seit 1730. auf der Schulpforte, und seit 1732. die Theologie zu Wittenberg und Leipzig; auch seit 1744. die schönen Wissenschaften zu Göttingen; wurde 1746. auf Gefiners Empfehlung hauslehrer ben dem Nices tanzler Strube in Hannover; 1746. Conrector an der Michaelissschule in Lüneburg, und 1753. Nector; zulezt 1770. Director des Symnassums zu Weimar. Er starb den 6. Okt. 1790. æt. 74.

Zu seinen Schriften seze ben: — Syntagma opusculorum varii argumenti. ib. 1788. 8.m. Sind seine Schulschriften, die er in seinem 30. jährigen Amt versertigte. — Des sofratischen Philosophen Aeschines drei Gespräche von der Lugend, vom Neichthum und vom Lode, nebst Plato's Krito; aus dem Griechischen übersezt. Dessau, 1783. und nach einem neuen Litelblatt: Göttingen, 1788. 8. — Cicero's drei Hücher von den besten Gesezen; aus dem Lat. mit einer Abhandlung von den Fecialen des alten Noms. ib. 1783. und nach dem neuen Litelblatt: Göttingen, 1788. 8.

3n D. Aug. Seinze's Schriften seze ben: — Sammlungen zur Geschichte und Staatswissenschaft. Göttingen, 1789. gr. 8. — Wobald Toze Einleitung in die allgemeine und besondere Staats, kunde. 4te Austäge. Neu bearbeitet mit Verbesserungen und Jusäzen, Schwerin, 1790 gr. 8. — Rielisches Magazin für Geschichte zc. Ropenh. 1783 — 86. II. 8. NB. Neues Magazin ec. II.

Lin. 8. v. unt. Statt: "ib. 1782 - 87, III. gr. 8." Lefe; ib. 1782-91. V. gr. 8.

Seite 276.

Maximilian dell Lebensnachrichten: geb. ben 15. Mai 1720, gu Schemnig in Ungarn, wo fein Bater Obertunftmeifter über alle

Baffermaschinen in ben bafigen Bergwerfen mar. Rachbem er zu Menfohl feine Schulftubien geendigt hatte, trat et 1738. ju Brens fcbin in ben Refuiterorden. Er fludirte gu Bien nebft der Philos fopbie porguglich die Dathematif und Uftronomie unter frolich und Bofeph frang, ber ibn ben feinen aftronomifchen Beobache tungen und andern Arbeiten gebrauchte. Er lehrte 1747. an ber Schule au Leutschau in Ungarn; fam nach Bien guruf, Die Theos logie zu flutiren; erhielt 1752. Die offentliche Lehrstelle ber Mathes matif ju Clausenburg, Die er auch mit allem Eifer verfah, bis er 1755. als Uftronom nach Wien berufen murde. Im Sabr 1757. murbe er jum Prof. Aftron. und Borfteber ber R. R. Sternwarte em nennt. R. Chriftian IV. verlangte ibn 1767. um ben Durchagna Der Renus burch die Sonnenscheibe ju beobachten, melder ben 2. Jun. 1769. erfolgte; er reif'te alfo 1768. nach Barboebung, und fan 1770. nach gluflich angefiellter Beobachtung nach Mien auruf , wo er den 14. Apr. 1792. æt. 72. farb.

Bu seinen Schriften seze ben: — Bepträge zur practischen Aftros nomie ic. Ein Auszug aus seinen Ephemeriden, von L. A. Jungs niz. Breslau, 1791, 92. II. gr. 8. mit Rupf. — Planetarum, Saturni, Jovis, Martis, Veneris, et Mercurii descriptio. Wien, 1764s — De parallaxi solis &c. ib. 1772. 8.m. — Observatio transitus Veneris ante discum solis. d. 3. Jun. anno 1769. Hafniæ, 1770. 4. c. sig. — Adjumentum memoriæ, manuale chronologico-genealogico-historicum. Wien, 1789. Deutsch, nebst Fortsezung: Chronos logisch, genealogisch, bistorisches Handbuch zum Behuf des Gedächts nisses. ib. 1797. — Rurzer Unterricht von der Osterseper für den unge ehrten Mann. ib. 1716. 4.

Geite 277.

Lin. 2. Statt: 50 1757 — 82. ils. XXV. 8.m. (à 1. fl. 30. fr.)"
Pefe: 1757 — 91. XXXVII. 81m. (à 1. fl. 30. fr.)

Lin. 4. Nach: " aftronomischer Anhang," feze ju: Gie murben bisher von Triesneter und Burg fortgefest.

Lin. 12. v. unt. Nach: 3 ib. 1787. 8 m." feze zu: ib. 1792. 8.m. Merte hierbey: Chr. fr. Gluts Commentar darüber: Aussführliche Erläuterung der Pandecten zc. Erlangen, seit 1791. gr. 8. wird fortgesest. Sehr gelehrt. Bu weitschweifig.

Bu B. G.S. von Sellfeld, merte: Er wurde gulegt wirklicher Bof: und Regierungsrath gu Eifenach, und ftarb den 14. Jul. 1778.

Not. e. Seje ju: — Refrolog 2c. für bas Jahr 1792. von Schlichtegroll. ite h. p. 282—303. — Das gelehrte Desim reich. Ed. II. 1. B. p. 176—194.

Ceite 278.

3u J. Ch. Ludw. Sellwig, merke: Er ist seit 1790. Prof. der Mathematik und Naturgeschichte am Gymnasium zu Brauv schweig. — Fauna Etrusca, sistens insecta, quæ in provinciis Florentina et Pisana collegit Petrus Rossus Sc. c. annotat. Brunsvici, 1794. vc. 8. (2. Thir. 10. gr.) mit Rups.

Lin 18. Statt: '2 Berlin, 1774 gr. 8." Lefe: Berlin, 1774 und 1780. Il gr. 8.

Bu dem Artifel Adrian Selvetius, mert' die Rote:

\* Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 2. B. p. 403. fqq. Seite 280.

Not i. Seze zu: Mosheims Kirchengeschichte zc. von Schlegel. 5., B. p. 390. sqq. — Hist de l'Acad. des sciences à Paris A. 1755.

Seite 281.

Rufe folgende Artifel ein:

Carl Joh. Franz Genault, geb 1685. zu Paris, wo sein Buter ein reicher Generalpachter war. Er trat in den Orden des Oratorii, aber 1707. verließ et ihn wieder; wurde 1723. Mitglied der französischen Afademie; hernach auch der Afad. der Wissenschaften, und Ehrenpräsident des Parlaments, und starb den 24. Nov. 1770. æt. 85. Bis in sein hohes Alter behielt er die Munterkitsseines Geistes, die ihn zu einem angenehmen Gesellschafter macht.

—— Schriften: L'homme inutile &c. Ein Gedicht, das 1707. den Preis erhielt. — Nouvel Abrégé chronologique de l'hist. de France. Paris, 1744. 4. oft gedruft, aber sehr vermehrt, ib. 1768. II. 4. und III. 8. Auch deutsch, italienisch und dänisch übersezt. — Abrégé chronol. de l'hist. d'Espagne et de l'ortugal. ib. 1759. 8. mit Macquer. — Mehrere Gedichte, Lussspiele; und wizige Aussälf. 8) Geite 283.

3u U. Sennings Schriften feje ben : - Materialien jur Stw tiffit der danischen Staaten 2c. Flensburg, 1784. 86. II. gr. 86

Bu. Benry Pred. in Soinburg, merte: Er ftarb den 24.

g) Meufelii Bibl. bift. Vol. Vil. P. I. p. 74. fqq. - Jocher l. c.

Not. n. Sege gu: - D. Bucherfaal ber gel. Belt. 58te Deffn. p. 764. fqq.

Seite 284.

In J. F. W. Gerbst's Schriften seze ben: — Jablonekis Maturgeschichte aller Insecten, besonders der Schmetterlinge. Berl. 1788—96. VIII. gr. 8. (mit 118. illum, Rupf. 36. Thir. 4. gr. prænum. 23. Thir. 20. gr.) — Ejusd. Naturgeschichte der Käfer. ib. 1789—93. V. gr. 8. 'mit illum. Rupf. (18. Thir., prænum. 11. Thir. 20. gr.) — Betrachtungen zur Beredlung des menschlichen Herzens. ib. 1792. gr. 8. (12. gr.) — Naturspstem aller bekannsten ins und ausländischen Insecten, als eine Fortsezung der Büsstonschen Naturgeschichte; der Käfer, ib. 1790—92. IV. 4. mit Rupf. und der Schmetterlinge, 7ter Th. ib. 1794. 4- mit 28. illum. Rupferstaseln. (8. Thir. 8. gr.)

Lin. 6. v. unt. Nach: DRupf." feje ju: 2ten Bandes otes S. ib, bis 1796. gr. 4.

#### Seite 285.

Bu Joh. G. Berder feje ben: Geit 1789. Biceprafes des Obers confiftoriums zu Beimar, ba er ben Ruf ale Rangler nach Gottine gen von fich ablehnte. - - Ueber die Denfmaler der Bormelt. Gotha, 1792. 8. - Briefe jur Beforderung der humanitat. Riga. 1703 - 07. X. 8. (5. Thir. 16. gr. auf Belinpap. 9. Thir. 12. gr.) - Bon der Auferstehung, als Glaube, Geschichte und Lebre. ib. 1794. 8 (12. gr.) - Bon ber Gabe ber Gprachen am erften Dfinafts feft. ib. 1794. 8. - Bom Erlofer der Menfchen. ib. 1796. - Bon Sottes Sohn, bem Weltheiland. ib. 1799. 8. Alle 4, auch unter bem gemeinschaftlichen Titel : Chriffliche Schriften. III. - Terpft chore. Lubet, 1795. III. 8. (2. Thir. 12. gr.) Aus dem lat. Dris ginal eines Dichters, ber gur Zeit bes 30.jabrigen Rrieges lebte, meifterhaft überfest, für unfere Zeiten febr paffend und lefensmurdig - Palmblatter. 1786 - 96. III. (I. Thir. 18. gr.) - Berffreute Blatter bis 97. 6. Th. - Ideen ic. 93. der 4te Th. - Bom Geift ber bebr. Poefie. 96. gter Th. und neue Aufl. Leipz. 1787. II.

Lin. 14. Nach: 20 1772. 8. (48. fr.)" feze zu: ib. 1789. 8. Lin. 16. Nach: 20 8. (24. fr.)" feze zu: ib. 1789. 8.

3u &. D. Germes, merte: Seit 1791. Ober: Confistorialrath in Berlin. — Predigten zc. Breslau, 1786. 8. und 2te Samml. ib. 1790. 8. — Einige Abhandl. 1. B.: Ueber Bestimmung der

Lebensart fur bie Jugend, Zeichnung bes Charafters eines Wohl thaters. Bon ben Mitteln bas Bertratten auf Schulen anszubreiten :c. — NB. Lebre ber beil. Schrift. 3. Theile.

Geite 286.

Bu Joh. Timoth. Germes Schriften seze ben: — Manch Hermaon, im eigentlichen Sinn des Worts. Leipz. 1788. II. 8. Ein Roman wider die Empfindelen. — Für Eltern und Schelustige ic. ib. 1789. 90. V. 8. — Zween litterartsche Martyrer und beren Frauen. ib. 1789. II. B. 8. — Predigten für die Sonntage und Feste des ganzen Jahres. Brest. 1792. 8. und neue Predigten ic. ib. 1793 8 ist der 2te Jahrsang. — Anhang dazu. ib. 1797. gr. 8.

Bu Joh. Aug. Germes, merke: Er ift feit 1787. Abjunct des Confisforialrathe und Oberhofpredigers Boysen.

Lin. 2. v. unt. Nach: " Fastich und erbaulich." Seze zu: 4te Ausgabe, nicht febr verändert. ib. 1791. Il. 8.

Seite 287.

Lin. 2. Mach: 3 1787. 8. (40. fr. )" feje gu: 4te verbefferte Muff. in grobem und reinem Druf. ib. 1792. 8.

Ceite 288.

Zu E. fr. Graf v. Serzberg, merke: Er start den 27. Mai 1795. at. 70. — Abhandl. über das 3. bis 5te Jahr der Regierung R. Friedt. Wilh. II.. ib. 1792. gr. 8. — Neues Worterbuch der Pos litik. 1796. 8. — Seine Deductionen, Auffaze 2c. sind in folgende Sammlung gefaßt: Recueil des Deductions, Manikestes, Declarations, Traités et autres actes et écrits publiés &c. depuis l'année 1756. jusqu'à l'année 1789. Berlin, 1789. II. 8. und dans les années 1789. et 1790. ib. 1795. 8.

Not. u. Seje ju: - Fragmente aus dem Leben des Grafen von herzberg; herausgegeben von P. J. Weddigen, Prediger ju Buchholz ic. Bremen, 1796. 8. (18. gr.)

Seite 289.

Lin. 12. Rach: 35 Edinb, 1789. VI. 8.m. (83. fl.)" fege gu: Daben ift fein Leben.

Not. x. Geze zu: — Biographia Britannica &c. Vol. VI. Geite 290.

Bu Joh. Jacob deß Schriften feze ben: - Bibliothet ber beil. Beschichte; Bentrage jur Beforderung des bibl. Geschichte ftubiums,

fiudiums, mit Hinficht auf die Apologie des Christenthums. Zurich, 1791. 92. II. 8. wird fortgesest. — Christliches Lebungsjahr ze. in Predigten. Iste Hälfte. ib. 1791. 2te Hälfte. ib. 1792. 8. (2. Thr.) — Erasmus von Rotterdam. Nach seinem Leben und Schriften. Jürich, 1790. II. (3. Thr.) gr. 8.

Geite 291.

Not. a. Seje ju: - Meisters berühmte Manner helvetiens. I. B. p. 288-284.

Ceite 292.

Lin. 13. Nach: "Berbesserung bedarf," seze ju: Umgearbeis tet und verbessert von Jer. Vit. Lyring. (Prof. in Gottingen) Hannov. 1791. 8.

Lin. 5. v. unten. Nach: " ju diesem Schritt" seze zu: Der 2te Theil ( Beidelberg und Gottingen 1764.) ift eine heftige Widers legung, und der 3te (Berlin, 1766.) eine muthwillige Zurechtweis sung des pseudonymischen William Cliffords, der zu Seumanns Bertheidigung einen Bersuch im philosophischen Denken über das heil. Abendmahl, Altona, 1765. 8. herausgab.

Not. a. Seze zu: — Mosheims Kirchengeschichte zc. von Schlegel. 6. B. p. 309—313. — Bruckeri Pinacoth, Dec. I. n. IX. Gotten 1. c. 1. Th. p. 578. sqq.

Seite 293.

Not, b. Seze ju: — Bruckers Hilbersaal 2c. 2. B. Decas X. Nr. 10 — Wills Rurnb. gel. Lexicon. — Saxii Onomask. T. VII. p. 16, sq.

Seite 294.

Lin, 10. v. unt. Mach: 30 (1. fl. 15. fr.)" feze zu: Daben ift fein Leben von fr. Mugt. Copfer.

Seite 296.

31 3. fr. Zeynaz, merke: Sekt 1791. Prof. extraord. der Bes rebsamkeit und der schönen Wissenschaften zu Franksurt a. d. O. — Auszug seiner Vorlesungen über die theol. Encyklopädie. Berl. 1692. gr. 8. — Schulstudienplan 2c./ ib. 1792—94. III. 8. — Ans tidarbarus der deutschen Sprache 2c. ib. 1796. II. gr. 8. — Ans weisung zur deutschen Sprache, Zittau, 1785. 8.

Lin. 11. v. unt. Mach: "3te Aufl. 1777." feze ju: 4te Aufl. ib. 1790.

(Supplem. II.)

Seite 297.

Bu C. G. Seyne's Schriften seze ben : - Plinii hift, nat.

Lin. 8. Nach: "1765 — 77. VII. gr. 8." feje ju: Fortgefest von Dan. Ernft Wagner, XVIter Band. 9te Abtheil. ib. 1789. gr. 8. begreift ben Schluß ber ruffichen Geschichte bis jum Regierungs, antritt Deters III.

Lin. 11. Nach: "1779. 80. II. 8." sege zu: Ed. II. auct. et emend. ib. 1789. 90. II. 8. Bon der größern Ausgabe. Ed. III. emend. et auctior. Lond. 1793. VIII. 4 roy. auf Belinpapier; eben so in gr. 8. und auf Schreibpapier IV. gr. 8. (2. Pf. 12. Sch.) Et was von Seyne verbessert; splendid gedruft, aber von Druffehlern verunstaltet; die Bignetten der Leipziger Ausgabe sind hie und da versezt. Noch eine Schulausgabe in 8 (7. Sch.) Ein Uebelstand ist ben der roial 4. Ausgabe, daß sie den Oftavdruf hat.

Lin. 12. Nach: 20 (3. fl. 30. fr.)" seze zu: Dazu kamen: Additamenta ad lectionis varietatem &c. ib. 1791. 4 min.

Scite 298.

Rute folgende Artifel ein:

Maron Gill, geb. den 10. Rebr. 1684. oder 1685. ju London, wo sein Vater Georg, Esq. jahrlich 2000, Pf. Einkunfte hatte. Durch die Berschwendung beffelben gerieth er in traurige Umftande. Rachdent er ju Devonshire und in der Westmunfter , Schule Die Unfangegrunde gelernt batte, Chifte ibn feine Mutter 1700. jum englischen Gefandten Bord Daget nach Conftantinopelforgte fur ibn, und ließ ibn in den morgenlandifchen Sprachen unterrichten. In Begleitung eines gelehrten Mannes reif'te ber junge Bill nach Negypten , Palastina und einen großen Theil des Orlents. Nach feiner Ruffunft gieng er mit bem Lord zu gande nach London jurut, ber nun fein Glut als Better ju grunden suchte. Weil er aber gegen beffen Willen fich an eine Matreffe bangte, fo erhielt er ben des Lords Absterben feine Erbschaft. Er begleitete hierauf einen jungen Baronet auf feinen Reifen, und wurde 1709 von dem Grafen von Peterborough jum Sefretar ernennt. Er verlieg aber im folgenden Sahr Diefe Stelle, und berheurathete fich. Durch die Vermittelung feiner Freunde erhielt er nun die Aufficht über das R. Theater ju Drurp : gane , bernach , in Sape Marfet. Er verließ aber bende, und beschäftigte fich mit

Profecten, die gröstentheils scheiterten; z. B. aus Bucheicheln ein Baumol zu pressen; eine Colonie in Gudcarolina anzulegen; die Wälder des nördlichen Schottlands zu benuzen zc. Nur eines ist ihm gelungen, die inländische Potasche zu verbessern und zu verseis nern. Nach einer 20 jährigen She verlohr er seine Gattin, mit welcher er 9. Kinder gezeugt hatte. Er starb den 8. Febr. 1749. an einer langwierigen abzehrenden Krausheit, und in großer Durst tigseit. —— Schristen: Accounts of the present State of the Ottoman Empire in all its branches. Lond. 1709. fol. — Camillus; a Poem. ib. 1709. Ein Lobgedicht auf den Gr. von Peterborough. — The Northern Star. ib. 1718. und 5te Ausg. 1739. Ein Lobgedicht auf Peter I. — The Plain Dealer &c. und: The Prompter &c. Wochenschristen, 1724. und 1735. — Dramatik Works. Lond. 1700. 8. sind Opern und Trauerspiele. — Works &c. ib. 1750, 1V. 8. sämtliche Schristen, zum Besten seiner Familie herausgegeben. h)

Bu Wilh. fr. Bezel, fege ben : Er ift feit 1788. Deffifcher ger beimer Regierungerath; auch feit 1793. Definitor. - - Unleit tung jur Erklarung des R. Teft. ic. Frankf. 1792. gr. 8. - Allgei meine Jubenbefehrung ic. gr. 8. (20. fr.) - Heber Die Bechtheit Der Stelle 1. Joh. V. 7. ib. 1793. gr. 8. (24. fr.) - Unleitung gur Bildung des Gefchmafe für alle Gattungen ber Poefie. Dilbe burghaufen, 1791. II. gr. 8. — Nominal-Formenlehre, oder Kormat. mechanif der hebraifden Sprache. Salle, 1795. gr. 8. (1. Thie.) - Bebraifche Lehrftunden fur Unfanger, ale ein Anhang jur bebt. Grammatif. Duisburg, 1793. 8. (6. gr.) - Rritisches Bortete buch der bebr. Sprache. Halle, 1793. gr. 8. - Inflitutio philotogi hebræi. ib. 1793. 8.m. - Ueber Griechenlands altefte Gefchichte und Sprache. Leips. 1795. 8. - Ausführliche griechische Sprache lehre ic. ib. 1795. gr. 8. (t. Thir. 12. gr.) - Reuer Berfuch uber ben Brief an die Bebraer ic. gegen Morus. ib 1795. gr. 8. (6, gr.) - Geneseos ex Onkelosi paraphrasi chaldaica quatuor priora Capita una cum Danielis Cap, II. chaldaice. Lemgo . 1788. 8: Tur feine chalbaifchen Borlefungen bestimmt. — Schriftforscher in ele nem Conntageblatt gur Ehre ber Offenbarung. Gieffen, feit 1791. 8. - Orion; ein Blatt fur Bibel und Religion. Gieffen, 1790. 8. Enthalt eregetische Abhandlungen. - Geift der Philosophie und

h) Cibber Lives of engl. Poets, T. V. p. 252. fqq. - Joches l. s.

Sprache der alten Welt. Lübet, 1794. 8. Iter Band. — Neber Griech la de alteste Geschichte und Sprache. Weissenfels, 1795. 8. — Aussührliche griechische Sprachlehre. ib. eod. gr. 8 — NB. Ein Auszug aus der Bibel A. nub R. Lest. mit Anmerk. von Wilheim Schenk. Lemgo, 1787. II. 8. (2. Ehle.)

Seite 299.

Lin. 7. sq. Statt: " I. B. 1-3. Stuf. Salle, 1786 87. gr. 8. Lefe: Salle, 1786-93. Ill. gr. 8. in Gesellschaft mit Prof. Leun in Greffen; wird fortgefest.

Lin. 11. sq. Statt: "ib. 1780—88. VIII. gr. 8. Der 8. Th. in 2. Abtheilungen, bis Marcus incl." Lese: ib. 1780—91. X. The. gr. 8. Der 8te Theil in 2. Abtheilungen. (19. Thir. 6. gr.)

Seite 300.

Bu C. J. Sindenburg, merke: Er ist seit bem 30. Apr. 1793. Collegiat des kleinen Farsten: Collegii. — Archiv der reinen und angewandten Mathematik. Leipzig, 8. dis 1797. 6. Hefte. — Antlix now hydraulico - pneumaticx mechanismus et descriptio. c. sig. Lips. 1787. 4. — Infinitinomii dignitatum exponentis indeterminati historia, leges ac formulæ. Gætt. 1779. 4. — Novi systematis permutationum, combinationum ac variationum primæ linex &c. Lips. 1787. 4. — Beschreibung einer neuen Art, nach eis nem besaunten Gesez sortgehende Zahlen durch blosses Abzählen zu sinden. ib. 1776. 8. nebst 5. Beplagen, mit Kups. — Ueber den Schachspieler des Hrn. von Rempele. ib. 1784. gr. L. — Problema solutum maxime universale ad serierum reversionem formulis localibus et combinatio analyt, ad absolv, paralipomenon. ib. 1794. 8. — Roch einige kleinere Abhandlungen.

Lin. 9. v. unt. Statt: " hatte auch Theil ic." Lese: Sein Sohn Georg Ludwig batte Theil ic.

Ch. C. L. Girschfeld's Lebensnachrichten andere so: geb. den 16. Febr. 1742. ju Muschel ben Eutin, wo sein Vater Prediger war. Er studiere seit 1756. auf dem Waisenhaus zu Halle, und nach 4. Jahren auf der dasigen Universität; wurde 1764. Informator der Prinzessin und der benden Vrinzeu von Holstein, Sottorp; gieng mit den leztern 1765. auf Reisen in die Schweiz; kam 1767. nach Leipzig; wurde 1770. Prof. phil, ord. und Sefretär des akademis schen Curatels Collegiums, und endlich 1777. R. Danischer Jusis zath zu Riel. Er starb den 20. Kebr. 1792. zt. 50. Er machte

neben feinen Berufsgeschäften die ichonen Runfte zu seinem haupts fach, und vorzüglich die Gartenfunft, die er zuerst wissen chaftlich bearbeitete, nachdem er 1780. 81. und 83. ansehnliche Reisen ges macht, und viele Beobachtungen gefammelt hatte.

Seite 301.

Lin. 11. Nach: 3 1782 — 89. (nicht 83.) 12." feze gu: Das qu eine Fortfezung: Rleine Gartenbibliothef. Riel, 1790. 2c. 8. m. Rupf.

Ju fr. C. G. Sirsching, merke: Er ist geb. den 21. Dec. 1762. ju Uffenheim; Candidat der Rechte; seit 1786. Hosmeinter zu Erlangen, und seit 1792. Pros. philos. extraord. daselbst. — Mugemeines Archiv für die Länders und Wölkerkunde. Erlangen, 1790. 91. II. 8 m. — Hist. geogr. Stifts und Rloster Lericon. Leipz. 1798. gr. 8. — Denkwürdigkeiten sür die Länders und Wölkers kunde. I. Th. ib. 1792. 8. — Historisch slitterarisches Handbuch ber rühmter und denkwürdiger Versonen, welche im 18 Jahrhundert gestorben sind ic. Leipz. 1794—97. III. gr. J. (6 Thir.) — His storisch's geographisch's topographisches Stifts und Rlosterlericon, oder Vrzelchnis aller Bistibümer, Abtenen, Prälaturen, Stift ter ic. ib. 1792. gr. 8. (2. Thir. 20. gr.)

Lin. 15. Statt: 21786—88. III. gr. 8." Lefe: 1786—91. IV. gr. 8.

Lin. 18. Statt: '20 1789. IV. gr. 8. " Lefe: ib. 1789 - 93. VI. gr. 8.

Not. a. Seze ju: - Refrolog zc. von Schlichtegroll für bas Jahr 1792. Ite D. p. 39-50.

Ceite 302.

Bu &. E. Sirzel feze ben: An Gleim, über Sulzer ben Welts weisen. Zurich, 1780. II. 8. — Lesebuch für Frauenzimmer, über Dedammenkunkt ib. 1784. gr. 8. (I. Thir. 2. gr.) — Auserlesene Schriften zur Beforderung der Landwirthschaft und der hauslichen und burgerlichen Wohlfahrt. Zurich, 1792. II. 8. (I. Thir. 21. gr.) werden fortgesezt; diese Bande beschäftigen sich gröstentheils mit dem philosophischen Bauer Bleinfogg.

Lin. 1. v. unt. Nach : " fortgefest," feze ju : ib. 1789. 8. Not. b. Seze ju: — Meisters berühmte Manner Belvefiens. 2. B. p. 312 — 234.

Seite 303.

Not, q. Seje ju: - Biographia Britannica &c. Vol. VI.

Geite 304.

Not. t. Seje ju: - Schattenriffe ebler Deutscher. 2. 3. p. 1-34.

Geite 305,

3u L. J. J. Sopfiners Schriften setze ben: — Dav. Mevii Decisiones super causis præc. ad tribunal reg. Wismariense delatis; ed. X. c., n. et emendat. Eranços. 1790. 93. 11. 4. (13. Ehlr. 8. gr.)

Lin. 14. v. unt. Mach: ib. 1787. II. 4." feze gu: ib. 1790. 4. npd 1793. 4te verbefferte Aufl. 4. (3. Thir. 16. gr.)

Lin. 11. p. unt. Nach: "ib. 1788. 8, seze ju: 5te Auflage. ib. 1790. 8.

3u f. L. A. Goerschelmann, merte: Er halt fich in-Regens, kurg auf. — Reuestes Reichs Staats, Hand, und Abrest buch ic Regensb. 1791. 8, (1. Thr. 4. gr.)

Geite 306.

Rufe folgenden Artifel ein :

Carl Christoph Sofaker, geb. ben 26. Febr. 1749. 3u Borings weiler im Wirtembergischen. Er fludirte zu Tübingen und Göttingen; wurde hier, nachdem er eine gelehrte Reise gemacht hatte, qusserventlicher Prosessor; 1774. Prof. jur. ord. 3u Tübingen, und 1783. auch am Collegio illustri. Er starb den 21. Apr. 1793. 2t. 44. an den Pedechen. Die Universität erlitt durch seinen Tod einen großen Verlust. — Schriften: Entwurf einer softematischen Methode im Bortrage des ungemischen römischen Rechts. Göttingen, 1771. und Vertheidigung desselben ze. ib. 1773. 8. — Tabulæ synoptiurls rom. Gottingæ, 1772. 8 — Principia juris civilis Romanorum. Gott. 1785. 8. 1789. 4. 96. Ill. Eigentlich die 2te Ausgabe von den Institut, juris rom. &c. — Ausschhrung des dem Hrn. Grasen von Pöster und Limb zuständigen Erbrechts. Tub. 1789. fol. i)

Au & G Soff's Schriften seze ju: — Magazin nüzlicher und angenehmer Leeture. Brunn, 1792. 8. — Sizze von Ling & pebst Nachtrag ic. Ling, 1787 Il. 8. — Geschichte der Revolustionen in Portugal ic. aus dem Französischen des Abt Vertot, mit Zusäzen. Regenst. 1788. 8. — Interessante Schilderungen zur Erholung des Geistes. Ling, 1789. 8. — Das Buch für Desonomen. Salzburg, 1763. II. gr. 8. (1. The. 8. gr.) — Gallerie nach

i) Weibliche biogr. Radrichten. — Meufel 1. c. — Ueber fein Leben und Charafter ic. Labingen , 1793. 8. (8. gr.)

der Natur gezeichneter Gemalde, aus dem menschlichen Leben. Cilli. 1793. II. 8. (1. Thir.) — Ueber Flor und Verbefferung der Stadts und Landwirthschaft. Graf, 1793. 8. — Goldne Legende, oder Lebes Hands und Anefdotenbuch. ib. 1794. II. 8. (1. Thir.) — Reues Damensournal. ib. 1749. 4. Quartale. 8. (4 12. gr.)

Seite 308.

Not. d. Seje ju: - Saxii Onomaft, T. VII. p. 17. fq. Seite 309.

Bu Carl Gottlob Sofmanns Schriften fest ben: — Orthodoxa confessio ecclesiæ orientalis. Vratisl. 1751. 8.m. — Institutiones theologiæ exegeticæ. Wittemb. 1754. 8.

Seite 510.'

3u Ch. Ludw. Sofmanns Schriften seie ben: — Opuscula lat. medici argumenti &c. Munster, 1789. 8. — Bermischte medicinisssche Schriften. ib. 1790. III. 8. Herausgegeben von Chavet. — De sensibilitäte et irritabilitäte partium. Dusseld. 1794. 8. (1. Thlr.) — Bon den Arznenfraften des roben Quefsibers. Mainz, 1797. 8. (14. gr.) — Beantwortung der Einwürfe von Unzer über die Anstelung, besonders der Posen. Franks. 1781. 8. (12. gr.) — Bon der Nothwendigkeit einem seden Kranken sein Zimmer und Bette zu geden. ib. 1789. 8.m. (10. gr.) — Unterricht von dem Collegio der Aerzte in Münster, bev zustoßenden Krankeiten die besten Mittel zu tressen. Münster, 1778. gr. 8. (1. Thlr.) — NB, Abhandl. von den Posen. 2ter Th. 1789.

311 Joh. Andr. Sofmanns Schriften seze ben: — Handbuch bes beutschen Cherechts ic. Jena, 1789. 8. — Bon bem Rriegs, ftaat in Deutschland. Lemgo, 1769. Il. gr. 8.

Seite 311.

Bu Wilhelm Sogarth, merte: G. E. Lichtenberg lieferte: Ausführliche Erflärung der Hogarthischen Rupferstiche, mit vers kleinerten aber vollständigen Copien derselben von E. Riepenhaus sen. Göttingen, 1794 — 97. IV. Lieferungen. 8. und gr. fol. (13. Thir.) jede mit 6. Rupferplatten. Sehr gut.

Not. 1. Geje ju: — Klozii Acta litterar. T. III. P. IV. p. 245 — 451.

Seite 313.

Lin. 16. v. unt. Mach: "Berlin, 1766. 8. (24. fr.)" fege zu: 4te vermehrte Auflage. ib. 1790. 8.

Geite 314.

Lin. 1. Nach: " und 62. 8. mit Rupf. (1. fl.)" seje ju: Hob landisch. Amsterdam, 1778. 8. mit Rupf.

Ceite 315.

Rufe folgenben Artifel ein:

Thomas Collis, geb. 1720. ju London, wo fein Bater gleis ches Ramens ein reicher Raufmann mar. Er fam in feinem 14. Jahr nach Amsterdam, um die bollandische und frangofische Sprache fomobl, ale ichreiben und rechnen ju lernen. Sier ver weilte er 15. Monate, und febrte nach London gu feinem Bater Bon 1740. bis 1748. wohnte er in Linfolns : Inn , und ftudirte die Redite. Alsdann reifte er mit feinem Freund und nachmaligen Erben Thomas Brand, Esq. durch holland, Frants reich, , Die Schweig , und einen Theil von Stalien. Geine gwote Reife, welche er 1750. unternahm, gieng burch holland, bas nordliche und öffliche Deutschland, burch ben übrigen Theil von Italien nach Sixilien, Maltha zc. Rach feiner Ruffunft lebte er gu fondon fur fich, und fammelte eine große Bibliothet und ein tofibares Mungfabinet. Seine Frengebigteit an einzelne Perfonen fomobl, ale an gange gelehrte Gefellichaften mar ohne Grengen. Go schenfte er zwo große Bucherfammlungen an Die offentliche Bibliothef ju Bern; an bas Barbard Collegium ju London 1400. Df. Much die Schweig, Benedig, Genf, Leiden, Schweden, Rufland genoffen Diefe Frengebigfeit. Gelten verwendete er in einem Jahr weniger auf folche Gefdente, ale 800. Pf. Er begab fich gulegt 1770 in die Graffchaft Dorfet auf das gand, und ftarb auf feis nem Gut Corscombe, den I. Jan. 1774. ploilich am Schlag. - -Man bat von ibm: Denffburdigfeiten. Lond. 1780. II. 4. mit vies len Rupfern. - Durch feine Unterftujung beforderte er mehrere Quegaben fremder Bucher. k)

Not. o. Geze zu: - Bruckeri Pinacoth. Dec. VII.

Seite 318.

Lin. 11. Nach: "bon 125. Charten," fege gu: und feinen Atlas cosmographicus major.

Seite 319.

Lin.5. Statt : x1.8. Leipg. 1789. gr.8." Lefe: Leipg. 1790.91. III.gr.8.

k) Bambergeps biogr. Auceboten tc. 1. B. p. 481 - 489.

#### Seite 320.

Lin. 5. sq. Statt: "Haye, 1703. und 1728. III. 12. mit Rupf. (2. Thlr.) Deutsch: Neueste Neisen nach Indien 2c. "Lese: Haye, 1702. II. 12. und Amst. 1718. III. 12. ib. 1731. III. 8. mit Rupf. (2. Thlr.) Holland. v. Gerard Westerwyk. Haag, 1739. II. 8. m. R. Deutsch, von Lud. Friedr. Oischer: Neueste Neisen nach Indien 2c.

Bobaun Miclas von Sontheims Lebensnachrichten andere fo : Er ift gebohren gu Erier (nicht ju Cobleng) ben 27. Jan. 1701. aus einem alten Patrigier , Geschlecht. Gein Bater mar Generals Ginnehmer ber Ober: Ergftiftifden weltlichen Stande. Er ftubirte au lowen und Leiden, nebft ber Philosophie Die Rechtswiffenschaft. Mach überftandenem Eramen wurde er Doctor U. J. Beil er von feinem Better 1713. ein Canonicat erhalten hatte, fo trat er in ben geiftlichen Stand und reif'te nach Rom, fich in ber Praris Der pabstlichen Curie ju uben. Rach feiner Ruffunft murbe er zum geiftlichen Rath am Confiftorium zu Erier , und zum Profeffor ber Dandecten und des Coder ernannt. Mit dem Litel eines ges beimen Raths wohnte er ben Bahlconventen R. Barls VII. und Er fam, weil feine Befchafte gu brutend maren, Frang I. ben. 1747. als Offizial an das Confiftorium ju Trier; wurde 1748. Meihbischof, welcherBurbe er bis an fein Ende benbehielt; 1749. Brofangler der Universitat. Er faufte die Berrichaft Monquintin, wo er immer vom 15. Mai bis jum 15. October die ftille gandrube genog. hier farb er ben 2. September 1791. 2t. 90. Sein Chas rafter war edel, fanft, wohlthatig und fromm.

#### Geite 322.

Lin 8. sq. Nach: " febronius bleibt ein Zeuge ber Wahrheit," seze zu: Eben so wichtig ift die Schrift des gelehrten und frens muthigen prof. Pilati: Resterionen eines Italieners über die Rirche pberhaupt; über die regulare und saculare Geistlichkeit; über die Bischofe und römische Papste, und über die kirchlichen Gerechtsame der Fürsten; aus dem Italienischen. Frendurg, 1768. 8. Dazu kam in der Schweiz heraus: Resterionen eines Schweizers über die Frage: Ob es nicht zuträglich ware, die regulären Orden aufzubeben, oder wenigstens einzuschränken? 1769. 8. Bevde merkwürzdige Schriften wurden durch zwo Widerlegungen, welche 1769. berauskamen, nicht entkräftet, sondern von Staatsmännern begies rig gelesen und benuzt.

Not. z. Seze ju: — Kirchenbistorie von Schlegel. 5. B. p. 11043 — 1070. — Retrolog zc. auf das Jahr 1791. von Schliche tegroll. 2telh. p. 359—380. — Walche neueste Religionsgeschichte, 3. Art.

Seite 323.

Rufe folgenden Artifel ein:

\*\* Nathanael 500fe, ein Katholif und Quietist in England, starb 1564. — Schrieb: Roman History, from the Building of Rome to the Ruin of the Common-wealth. Lond. 1756—64. III. 4. Dublin, 1771. 72. IV: 4. 1)

Ceite 324.

3u Joh. Gottl. Gorn, merke: Er ist geb. 1680. zu Pulsnig in der Oberzkausig, wo sein Bater Amtmann war. Er verfiel burch vieles Sizen in Hypochondrie, und 1734. in Melancholie; farb den 13. Oct. 1754. æt. 74. auf seinem Gut Morizburg. — Bom Obrist-Reichs Jägermeisteramt. Leipz. 1756. 4. — Er hinterließ sehr viele Abhandlungen handschriftlich.

Geite 325.

Bu Joh. Gorsley, mert' als Note:

\* Meuseiti Bibl. hist. Vol. V. P. l. p. 79-73. — Nova Acta erudit. 1766. p. 97 — 105.

Not. d. Seze ju: - Vita &c. a Matthia Anchersenh in ber Danischen Bibliothef. 8. Th. p. 717 - 720.

Not. e. Seze ju: - Vita &c. Tiguri, 1736. 4. - Tempe Helvetica. T. II. p. 7. sqq. - Acta hist. eccles. T. II. p. 240. sqq. Seite 326.

3u Joh. J. Sortingers Schriften seze ben: — Ciceros Buscher von der Divination; aus dem Lateinischen. Zürich, 1789. 8.

— Opusculorum quæ in certaminibus civium Gymnasii Turicensium.
Carolini annuis nummi aurei præmium tulerunt, ib, 1787. 88. II.

Geite 327.

Rufe folgende Artifel ein:

Vic. Ten. Boven, ein Historicus im Haag. — Haupte werf: Memoires genealogiques de la Maison de Medicis, Haye, 1773 — 75. VIII 8.m.

<sup>1)</sup> Bambergers Anecdoten von großbritt. Gelehrten. 1. B. p. 464-472. — Meufelii Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 198. fq.

Lin. 6. v. unt. - Rach: "ib. 1693. 12." feze ju: Lyon, 1740. III 12. Italienisch, Coln, 1681. 12. Berbient Bepfall.

Lin. 3. v. unt. Nach: 2(3. Ehlr.)" seze gu:, ib. 1698. und 1704. 4.

3u Vic. Amelot de la Souffape's Schriften seje ju: — Hist. des Princes d'Orange &c. augmentée de notes par l'Abbé Pierre Jac. Sepher. Paris, 1754. II. 12. — Anmers. ju des Mezeray Hist. de France. Amst. (Paris) 1740. und 1755.

Geite 328.

Lin. 1. Nach: "8." feze ju: Amft. 1686. 3.

Lin. 6. Statt: 21732. 22." Lefe: Paris, 1697. IV. 8.1 und II. 4. vermehrt, Amft. 1752. V. 13.

Lin. 7. Rach: " Spanischen" seje zu: oft gebruft; bte Auss gabe. Haye, 1707. 12.

Joh. Soward, geb. 1725. gu Lower Clapton in Middlefer, aus einer vornehmen Familie. Er legte fich vorzüglich auf Phyfik und Medicin , und lebte 7. Jahre lang ben ftiller Dufe auf dem lande, bis ibn 1773. Die Graffchafe Bedford ju ihrem Gherif. wahlte. - Da er ben biefem wichtigen Poften viele Gefangene und Rothleidende ju feben befam, fo traf er die besten Anstalten, ibre traurige Lage sowohl ale die Gefangniffe und hofpitaler ju verbefe fern. Die banfige ichlechte Beschaffenheit berfelben und ber Ges dante in diefem Betracht gemeinnuzig ju fenn, floften ibm ben Borfag ein , nach Frankrich , Flandern , holland , in die Schweit, nach Italien, Dannemart, Schweden, Rugland und Poblen gu reifen. Ueberall besuchte er Gefangniffe und Rrantenhaufer, oft mit Lebensgefahr, und überall machte er feine Bemertungen über die eingeschlichenen Digbrauche und unmenschlichen Behandlungen, die er auch bier und da den Regenten fremmuthig fagte. Er fam auch nach Malta, Smirna und Conffantinopel; julezt 1789. nach Cherson. hier farb er den 20. Jan. 1790. an einem epidemischen Bieber, mit welchem er ben einer frankliegenden Dame angeftett wurde. In feinem Teftament vermachte er 40000. Pf. Ct. ju Bere besserung der Gefängnisse und Tollhäufer. — — Man hat von ibm: An Account of the principal Lazarettos in Europe &c. Lond. 1780. 4. Deutsch mit Zusägen, von Brof. Ludwig in Leipzig, unter ber Aufschrift: Nachrichten von den vorzüglichsten Kranken und Peste baufern in Europa. Leipt. 1791. 4.

Noc. k. Geje ju: Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 3. 3. p. 435. 199. — Joder I. c.

Seite 326.

Au Wilh. Friedr. Sufnagel, seze ben: — Er kam 1791. an Mosche's Stelle als Senior nach Frankfurt. — Die Schriften des A. Test: nach ihrem Juhalt und Zwet bearbeitet. Erlangen, 1784. 8. — Liturgische Blatter. ib. 1790 — 97. 8. VII. Hefte. (à 24. fr.) — Predigtentwürse über die Sonntagsevangelien 2c. Branks. 1793 — 96. — Predigtentwürse über die Episteln. ib 1794 — Predigtentwürse über Schriftstellen des A. Test. ib 1795. 11. Die Schriften des A. Test. nach ihrem Juhalt und Zwet. Erlangen, 1784. 8. — Ueber den ersten Religionsunterricht. ib eod. 8. — Neber die deutsche Gesellschaft zur Beförderung reiner Lehre. ib. 1786. 8. — Hauptsäze der christlichen Glaubens und Sittenlehre. Franks. ib. 1797. 8. — Ratechetische Sonntags Leetionen. ib. 1797. 8. 1te Abtheil. — NB Für Christenthum Ausklärung und Menschens wohl 2c. 1785—89. 2. Bande ober XVI. Stüte.

Not. n. Seze zu: — Boks Samml. von Bildniffen und Bios graphien gel. Manner und Kunftler. Ites heft. Nurub. 1791. 8. Seite 330.

Rufe folgende Artifel ein:

Johann Sughes, geb. den 29. Jan. 1677. zu Marlborough in Wiltshire. Er erhielt eine Bedienung ben dem Artislerie: Departement; wurde 1717. Sefretar ben dem Lord-Ranzler; starb den 17. Febr. 1739. Et. 62. an der Auszehrung. — Seine Gedichte, welche geschäft werden, Oden, Tragodien zc. gab Wilhelm Duncoms heraus. Lond. 1739. II. 12. daben sein Leben. — Er selbst besorzte eine Ausgabe des Shakespeare. ib. 1715. VI. 12. — Ausserdem hat man viele Briefe von ihm in den Letters by several eminent Persons deceased. Lond. 1772. 8. m)

Briffith Sughes 2c. ließ auf seine Rosten drufen: Natural bistory of Barbados. Lond. 1750. fol. mit illuminirten Aupfern,

Bu David Sume's Schriften feze ben: — The hift. of England. Lond. 1778. VIII. 8. nachgebruft, Baul. 1788. 89. XII. 8. Neu ges bruft mit inpographischer Pracht, in 60. Nummern, jede mit einem Hauptlupf. und mehrern Vign. Lond. 1794. fol. atl. (à 1. Guince)

m) Cibber Lives &c. T. IV. p. 27. - Chaufepil Dich. h. v. - Jocher 1. e.

Der Unternehmer ist Richard Bowyer, Königl. Miniaturmaler, (S. oben Joh. Dalrymple) — In seinen vermischten Schriften, 2. Th. p. 254—297. steht ein Versuch von den Wundern: Weil er diese leugnete, so versuchte Ge. Campbell, Prediger zu Abers Deen, ihn zu widerlegen, dessen Schrift Joh. du Castillon ins Französische übersezte und mit Anmerkungen begleitete: Dissertations für les miracles. Utrecht, 1765. 8.

### Seite 332.

Lin. 6. Nach: "Amst. 1758 12." seje ju Deutsch, mit fritte schen Bersuchen ic. von Ludw. Feinrich Jacob, Prof. philos. ju Halle, Halle, 1790. II. gr. 8. (3. fl. 30. fr.) Reu übersest von Mi. W. G. Tennemann 2c. Jena, 1783. 8. (1. Thir.)

Bu Wilhelm Sunter, merte: Er war feit 1767. Mitglied ber R. Gefellschaft, feit 1768. ber Gefellschaft der Alterthumsforscher, feit 1787. Prafibent berfelben, seit 1780. Mitglied der medizinischen Gesellschaft und seit 1782. der R. Atademie zu Paris. Durch seine glutliche Praxis sammelte er fich große Reichthumer.

Not. p. Seze zu: — Walchs neueste Religionsgeschichte. 8. Th. p. 211. sqq. — Mosheims Rirchengeschichte zc. von Schlegel. 5. B. p. 322 — 331. — Nouv. Dict. hist. h. v. — Saxii Onomak. T. VII. p. 270. sq.

# Seite 335.

Lin. 7. Nach: " Sehr wichtig und prächtig." Seze zu: Dazu gab Baillie aus Sunters Manuscript heraus: An anatomical description of the human gravid Uterus, ib. 1794. 4.m.

Lin. 14. Nach: "1782. 4.m." feze ju: von Barl Combe mit 68. Rupfertafeln.

Rach dem Artikel Wilhelm Sunter, ruke folgenden Artikel ein: John Sunter, des vorigen Bruder, geb. 1728. zu kanerk in Schottland, war anfangs ein Zimmermann, bis sein Bruder die Anatomie öffentlich lehrte. Er studirte nur 5. Monate die Chirurs gie, und diente von 1761. als Chirurg ben der Armee in Bellisle und Portugal, und eröfnete nach seiner Ruktunst zu kondon ein anatomisches Theater; wurde 1767. Mitglied der R. Societät, und 1768. Wundarzt am St. Georgen: Hospital; sammelte ein toste bares Museum, und starb 1793. Seine anatomische und andere Aussale wurden hier und da widerlegt. Nach seinem Tode gab Everard Some mit des Versassers Leben heraus: A Treatise on

the Blood-Inflammation and gun-shot Wounds. Lond. 1794. 4. mit Rups. classific. n)

Lin. 17. Ngch: " Deutsch." schalt' ein: von Eschenburg. Lin. 5. v. unt. Statt: " Butchinson," Lefe: Butcheson.

Not. r. Sege su: — Account of the Life and Writings of the late W. Hunter, by Sam. Foart Simon.

Geite 334.

Mute folgenben Artitel ein :

Georg Leonbard Suth, geb. ben 29. Mary 1705. ju Rurm berg, wo fein Bater ein Raufmann war. Er ftubirte feit 1724. m Altborf die Medigin; reif'te nach Strasburg, und 1730. nach Paris. Rach 16. Monaten gieng er nach holland, und borte 2. Jahre lang bie berühmte Lehrer Boerhave, Albin, Gaubius, Gravesande ic. ju Leiden; murde 1735. practischer Argt in Rurns berg; 1752. Mitglied ber R. Afademie der Naturforfcher, unter bem Ramen Sygienus II. Er ftarb 1761. — Schriften: Seinrich Frang le Dran Abhandl. von der Cur der Couffmunden; aus bem Frangofischen. Rurnb. 1740. 8. - Die natürliche hiftorie bes Mashords; aus dem Engl. des D. Parfons. ib. 1747. 4. - Anger nehmer und nuglicher Zeitvertreib mit Betrachtung curieufer Bore ftellungen friechender, fliegender und schwimmender Thiere zo ib. 1748. fq. fol. mit Rupf. Die Befchreibung ift von ihm. - Camml. anslandifcher und feltener Bogel, mit illumin. Abbildungen bon 3. 41. Seligmann. ib. 1739. fq. fol. - Das engl. Gartenbuch ic. von Phil. Miller; aus dem Engl. ib. 1750 - 58. Ill. fol und nen überfest, ib. 1769-76. IV. - Abbandlung von Spacinthen; aus bem Rrangofischen des Ge. Boorbelm, ib. 1753. 8. - Perraults Rachrichten über Die Raturbiftorte ber Chiere; aus bem Frangof. ib. 1753. 4. - Des Pater d'Ardene Er. von den Ranuntein; aus bem Frangof, ib. 1754. 8. - Ludw. feuille Befchreibung ber gut Arznen Dienlichen Pflanzen in Dern und Chili; aus dem Frangof. ib. 1756. 66. 4. — B. & Anoops Pomologie ic. aus dem Frangof. ib. 1760. fol. mit illum. Rupf. - Hortus nitidissimus omnem per annum superbiens floribus, s. florum imagines, quas collegit C. Zac. Trew &c. ed. J. M. Seligmann. ib. 1759. sq fol. Die lateinische und

n) The Life of John Hunter, by Jest Foot/Lond. 1794. 8. Et with hier fart fritisitt,

beutsche Beschreibung ift von ihm. — Piscium, serpentum, insectorum aliorumque animalium nec non plantarum imagines, quas M. Caterby descripfit &c. ib. 1750, fol. Die Beschreibung überseite er aus dem Engl. ins Latein. und Deutsche. — Mehrere Uebersezungen, 3. 3. Palities chirurgische Anatomie 2c. 0)

Seite 285.

Not. x. Seje ju! — Bruckeri Pinacoth, Dec. II. n. IV. Seite 337.

34 Joh. frid. Jacobi, seze ben: Er ftarb ben 21. Marz 1791. a æt., 80. minist. 54. — Einleitung in die Glaubens: und Sittens lehre. Hannover, 1771. 8. — Gedanken über die herrschende Mos be, großmuthig zu sterben. ib. 1757. 8. — Entdefung eines Lehre gebäudes der Religion. ib. 1773. 8. — Beantwortung erneuerter Einwurfe gegen die Lehre von der Ausschnung. Colln, 1785. gr. 8. — Was soll ich zu Beruhigung meiner Seele glauben? 2te verm. Ausg. 3elle, 1790: 8. — Mein Glaube an die Lehren der göttlis den Offenbarung 2c. ib. 1701. 8.

Not. y. Seze zu: — Zuverläffige Nachr. 2c. 131. Th. p. 771—808.
Seite 338.

Ju Ad. Fr. E. Jacobi's Schriften seze ben: — hollandische Staatsanzeigen ic. Gotha, 1786. VI. Th. 8. — Acligion aus den Hauptstellen der Bibel. Weimar, 1783. 8. — Alte Geschichte der Grafschaft Spiegelberg. Jena, 1785. gr. 8. — Kurze Rechenkunst sur Kinder. Erfurt, 1789. 8. — Neden ben der Borbereitung zum Abendmahle. Gotha, 1788. 8., — Unterhaltungsbuch zur Beförder rung der Menschenkunsis. Eisenach, 1793. II. 8. — Unterhaltuns gen eines Lehrers mit seinen Zubörern. Franks. 1796. 97. II. 8. — Predigten über die Sonne und Kesttagsevangelien. ib. 1788. II. 8. und über die Aposteltags/Evangelien. Leipz. 1790. gr. 8. — Sammelung seiner kleinen zerstreuten Schriften, theologischen, historischen, denomischen und vermischten Inhalts, nehst seiner Lebensgeschichter. Leipz. 1790. 8. — Philos christliche Sittensehre. Altona, 1796. 8.

Lin. 1. v. unt., Nach: 34 fl. 30. fr." feze gu: Nachtrag dazu: Theatralische Schriften. Leipg. 1792, 8. (1. fl. 20. fr.)

Not. 2. Seze ju: - Refrolog ic. fur das Jahr 1791, von Schlichtegroll. 2. B. ite h. p. 204-221.

<sup>•)</sup> Wills Rarnb. gel. Lexicon - Jocher L .

Seite 339.

3n Joh. B. Gottfr. Jacobson, merte: Er studirte seit 1743. die Rechtsgelahrtheit zu Jena und Leipzig, und wurde 1747. ben der Regierung in Oresben angestellt. Weil er aber einen Segner im Zweitampf verwundet hatte, so nahm er Sächsische Rriegst dienste und 1755. Preufische. Er starb den 14. Sept. 1789 &t. 63.

Lin. 11. Statt: "ib. 1781—84. IV. gr. 8. (20. fl.)" Lese: ib. 178—87. IV. gr. 4. (32. fl.) Fortgesest von G. E. Rosenthal, 5—8ter B. ober der Supplemente 1—4ter B. ib. 1793—95. gr. 4. (zusammen 32. Lbs.)

Lin, 12. sq. Statt: 1. Th. 2. Stute. ib. 1788. 8. mit Rupf." Lefe: Elbing, 1787. 88. Il. B. 8. mit Rupf.

3u VI. 3. Jacquin Schr. feze zu: — Flora Austriaca. Wien, 1776—77. IV. fol. — Index plantarum, quæ continentur in Linnæano systemate. ib. 1785. 4. — Bentrage zur Geschichte der Wögel, mit illum. Rups. ib. 1782. gr. 4. (8. Ehlr.) — Bon' der Gesundheit für alle Leute. Augsp. 1764. 8. — NB. Icones plant. bis 95. Vol. II. Fasc. XVI. (180. Ehlr.)

Lin. 4. v. unt. Statt: 3 1786. 89. II. 4.m. mit Rupf." Lest: 1786. 89. III. 4.m. m. R. (4. st.) und Collectaneorum supplementum. ib. 1796. 4.m. mit Rupf.

Not. d. Seje ju; - Das gelehrte Defferreich. Ed. II. 2. St. p. 208 - 211.

Seite 340.

Ju Wolfg. Jäger, merte: Er ist geb. den 22. Dec. 1734. und gestorben den 30. Mai 1795. æt. 61. — Ju seinen Schrift ten seze ben: — Die Schreibkunst 2e. Nürnb. 1765. gr. 8. — Dizzionario italiano-tedesco e tedesco-ital. ib. 1764. gr. 8. in Go sellschaft mit El. Romani 2te Aust. ib. 1789. gr. 8. — Commentatio de redus Conradi Stausensis, ducis Sueviæ. ib. 1778. 4. NB. Auch beutsch. (S. Handbuch.) — Appendix observationum ad Panegyricos veteres. ib. 1790. 8.m. — Geschichte Heinrichs VI. ib. 1793. gr. 8. (9. gr.) — Geschichte Rarls des Rühnen, Herzogs von Burgund. ib. 1795. gr. 8. (16. gr.) — Sammlung historischer Aussale. ib. 1793. 1. St. 8. — Merte ferner: Daniels französ. Seschichte kam beraus. Nürnb. 1761—63. 11—15ter Theil. — Geogr. bistatist. Zeitungslexicon. Neue Ausst. ib. 1791. 92. II. fl. 4. vermehrt und verbessert.

Bu Pet. Janichen's Metelemata litt. merfe: Tom. IV. Breslau, 1762. 8.

Bu Christ. Jos. Jagemanns Schriften seze ben: — Italienis sche Sprachlehre. Leipzig, 1792. gr. 8. — Italienische Chrestomas thie. ib. 1794. 96. II. gr. 8. (2. Thir. 12. gr.) — Dizzionario italiano - tedesco &c. ib. 1790. 91. II. gr. 8. Ein Auszug aus dem Wörterbuch der Afgdemie della Crusca. — Joseph Marta Gaslanti's Beschreibung bender Sicilien; aus dem Italienischen. ib. 1790—93. IV. 8. — Ebendesselben Geographie von Italien. ib. 1795. 11. gr. 8. Das Original erschien zu Neapel. 1782. II. 8.

Merke ferner zu Dombals Leben, aus dem Ital. — Italienisch (Florent.) 1781. IV. 8. Siena, 1782. IV. 8. Französisch, à Bruxelles, 1784. IV. 8. gegen Dombal parthenisch.

Rute folgenden Artifel ein:

Gustav Friedrich Jägerschmid, geb. den 16. Mai 1740. zu Candern in der obern Markgrafschaft Baden, wo sein Vater Hoferath und Physicus war. Er studirte seit 1759 zu Strasburg und Jena; wurde 1766. Landphysicus des Oberamts Carlsruh; erhielt 1770. den Charafter als Hofrath; starb den 10. Jun. 1775. zu Carlsruh am Kaulsteber. — Man hat von ihm einen sehr saßlichen Unterricht für die Hebammen ic. Iter Th. Carlsruh, 1775. 8. Sein Schwager und Nachfolger D. Christian Ludw. Schweitz hard versuste den zweiten Theil, ib. 1776. 8. — De catarrho præfocante; seine Inauguraldissertation, die er 1763. unter Kaltschmieds Worsi; zu Jena vertheidigte.

Seite 341.

Rufe folgende Artifel ein:

Robert James, ein berühmter Arst zu London, der zwischen 1700. und 1770. starb. —— Schriften: Cure of the Bit of mad Dogs. Lond. 1743. und 1757. 4. — Abhandlung über das Podagra und die Sicht. Engl. ib. 1746. 8. auch ins Franzos. übersezt. — Wörterbuch der Medizin, Physik, Chemie, Botanik, Chirurgie :c. XI. 4. Französisch mit Buffon's Zusäzen; auch italienisch. — Pharmacopoe ic. engl. 4. und italienisch. Venet. 1758. 4. — Mehrefe fleinere Abhandlungen. p)

p) Jöcher v. Abelung verbeffert.

<sup>(</sup>Supplem. II.)

Thomas James, Lieutenant: Colonel ben dem R. Artilletie Regiment. — The History of the Herculean straits, now called the Straits of Gibraltar. Lond. 1771. 72. II. 4.m. q)

Lin. 8. v. unt. Statt: "D. f. Jani" Lese: D. f. Janus. Not. g. Seze zu: — Bambergers biogr. Anecdocten zc. 1. 8. p. 301 — 308.

Seite 342. David Janis Lebensnad

Christian David Janis Lebensnachrichten, andere so : geb. ben 10. December 1743. ju Glaucha vor Halle, wo sein Bater Prediger war. Er studirte seit 1760. auf der Universität zu Halle, nebst der Theologie vorzüglich die alte Litteratur, um sich zu einem Schulamt tüchtig zu machen; wurde 1763. Mitlehrer am Podagogium, und nach 4. Jähren Conrector am lutherischen Gomnassum zu Halle; 1780. Rector zu Eisleben. Er starb den 5. Och. 1790. æt. 47.

Ju seinen Schriften seze ben: — Observationes criticie, Islebie. 1784 — 86. P. III. 4. — Erflarende Anmerkungen zu Gorazins Dden, aus seinen Borlefungen. Leipz. 1796. gr. 8.

3u J. D. Janouti oder Janisch, merte: Er starb im J. 1786.

— NB. Seine Polonia litt. ist gedr. Wratisl. 1750—56. P. IX. 8.m.
(1. Thir.)

Not i. Seje ju: - Refrolog 2c. für bas Jahr 1790. 1011 Schlichtegroll. 1. B. 2te H. p. 269.

Geite 343.

Rufe folgende Artifel ein:

Benignus du Jardin de Boispreaux, von Paris gebutig; war daselbst Maitre de Requêtes &c. — Schriften: Satyres de Petrone, trad. Paris, 1742. II. 8. — Vie de Pierre Aretin. ib. 1750. 12. Aus dem Italien. des Gr. Mazzuckells. — Satyres de Rabener, trad. ib. 1754. IV. 12. — Hist. générale des Provinces-Unies. ib. 1755. VIII. 4. mit Gottfried Sellius gemeinschaftlich. — Ebnige Romane r)

Mic. des Jardins, Prof. der Rhetorif und Vorsteher des Collegiums St. Quentin zu Paris. — Man hat von ihm: Ciceronis orationes c. n. et dissertat. Paris. 1738. 4.

q) Meufelii Bibl. hift. Vol. VI, P. I. p. 34.

r) Jöcher 1. c.

Gabriel Jars, geb. den 26. Jan. 1732. ju Lyon, wo fein Bas ter gleiches Ramens an den Bergwerfen ju St. Bel und Cheiffen Theil hatte. Er befuhr die Gruben; lernte daben die Schulmiffene Schaften ju gnon , und ju Daris die Beichenfunft , Dathematit und Chemie. Rach zwei Jahren unterfuchte er Die Blengruben in ? res tagne, hernach die Steinfohlengruben in Unjou; ferner ble Grus ben im Elfaß. Rachbem er fich ein Jahr lang ju Paris aufgehal en und mit Benfall mehrere Plane gemacht batte, erhielt er ben Aufe trag, die füchfiche, ofterreichische, bobmische, ungarische, torolle fche, farnthische und ftenermartische Bergwerfe zu besichtigen. Dach feiner Ruffunft 1761. nahm ibn die R. Ufabemie ber Wiffenschaften anfange ju ihrem Correspondenten , bernach- jum Ditglied auf. Indeft machte er gu St. Bel und Cheiffen viele nugliche Berbefferungen. Gin Jahr lang bielt er fich ben ben Roblengtuben in der Franche - Comte auf : erweiterte bann noch feine metallurgifdie Renntniffe in England, und wurde Mitglied der in London erriche teten Ufademie der Runfte. Bulegt reif'te er noch ju ben nordischen Bergmerfen, nach holland, in bas hannoverische, Gachfiche, nach Dannemart und Schweden; wurde Chemiter ben der Afademle ju Daris, und ftarb ben 20. Aug. 1768. - - Man bat von thm t Voyages metallurgiques. Lyon, 1774. 4. auch ins Deutsche übersett Metallurgifche Reifen gur Untersuchung ber Gifen: Stahle Blech: und Roblenwerte. Berlin, 1777-85. IV. gr. 8. mit Rupf. (6. Thir. 16. gr. ) - Die Runft, wie in holland Biegel geftrichen und mit Dorf gebrannt merden, nebft Wynblad Unmeisung ju Biegelhutten. Ins Deutsche überfest. Ronigsberg, 1768. gr. 4. mit Rupfern. (1. Thir.) - Mehrere Abhandlungen in den Schriften der Parifers Afademie. s)

Geite 345.

Rufe folgende Urtifel ein:

Georg Jefferys, geb. 1678. zu Belbron in Nordhampsbite. Er studirte zu Cambridge, wo et 1701. Collegiat war; wurde hers nach Sefretar ben dem D. Sartstonge, Bischof von Derry; lebs te zulezt bis an seinen Tod 1755. in dem Hause der benden hetzoge von Chandos, seiner Anverwandten. — Er gab seine samtliche Schriften in einer Sammlung heraus: Miscellanies in verse and pro-

<sup>4)</sup> Joder 1. e.

fe. Lond. 1754. '4. barunter die Erauerspiele Elwin und Merope ben meisten Bepfall hatten. t) '

Thomas Jefferys, R. brittannischer Geograph ic. — Description of the Spanish Islands and Setlements on the Coast of the Westindies. Lond. 1762. 4. mit XXXII. Rupfertafeln, auf welchen die Städte, Sethäfen und Castelle genau und sehr schön gezeichnet sind. Die Beschreibung nimmt nur 106. Blätter ein. u)

3u Samuel Jebb, merke: Er war Collegiat zu Cambridge; practizirte zu Stratford; feste fich kurz vor seinem Lobe in der Grafschaft Derbn zur Rube, und ftarb 1772. — 3u feinen Schriften seze ben: — Justini Martyris Dialogus cum Tryphone. Lond. 1719 8. — Bibliotheca litteraria, ib. 1722, X. Hefte. 4.

Lin. 5. Statt: " Franciscæ Datariæ." Lefe: Franciæ Dotariæ.

Bu John Jebb , merfe : Er ift vermuthlich Sam. Jebbs Sohn; war Collegiat ju Cambridge, und einige Zeit Pfarrer zu hommersfield in Suffolf; ftarb ben 2. Marg 1786. zu London.

Not. m. Seze zu: — Rathlefs Geschichte jeztleb. Gel. 4. Th. p. 464—481. — Benträge zur historie ber Gelahrtheit. 4. Th. Not. u. Seze zu: — Bambergers biogr. Anecdoten zc. 1, B. p. 123. sq.

Seite 347.

Bu J. B. W. Jerusalems Schriften seze ben: — Beantworkung der Frage: Ob die She mit der Schwester Lochter nach den gottl. Gesezen zuläßig sep. Shemniz, 1755: 8. — Entwurf von dem Charafter und Leben des Prinzen Wilhelm Adolph von Braumsschweig. Berlin, 1771. gr. 4. mit Rupf. — Philosophische Ausssche herausgegeben von Lessing. Braunschweig, 1775. 8. — Lehre von der moralischen Regierung Gottes über die Welt, oder die Geschichte vom Fall. ib. 1780. gr. 8. — Nachgelassene Schriften. ib. 1792. 93. II. gr. 8. Auch unter der Ausschlichte: Fortgesezte Bestrachtungen über die Religion. 3. und 4ter Theil. Sind vermischte Aussia, Biographien, Reden 1c. von ungleichem Werth; der zweite Litel ist also mertantilische Läuschung.

Not. q. Seze ju: — Jerufalems lette Lebenstage: von Eme perius, Prof. ju Braunschweig. Leipz. 1790. gr. 8. Lefenswurdig.

<sup>4)</sup> Jöcher 1. c.

u) Meufelis Bibl. hift, Vol. III. P. I. p. 931. fq.

— Sein Leben ic. Altona, 1790. 8. — Deutsche Monatschrift. 1791. n. III. p. 97—135.

Not. r, Seze zu: — Klotzti Acta litt. Vol. IV. P. II. p. 185—202. — Meuselii Bibl, hist. Vol. V. P. II. p. 76. sqq.

Seite 349.

Bu Conrad Fen seje ben: — Harmonia historiæ perpessionum J. C. Trai. 1758. 8. — NB. Seinen Thesaurus novus theol. philol. &c. sejte Menthen fort, und Joh. Ehr. Mehlhorn machte einen Auszug daraus: Gründliche Erflärung der heil. Schrift A. und R. Lest. 1738. VI. 4.

Not. s. Seje zu: — Schmehrsahls neue Nachrichten von jungstverstorbenen Gelehrten. 1. B. 3. St.

Seite 350.

3u Jacob Jodims, merte: Er ftarb ben 8. Nob. 1790. 2t. 71. 3u Altona. — NB. Hauspostille ift II. 8.

Bu Chr. Gotel. Joder, merte: An den deutschen Actis erudit. arbeitete er von 1718 — 1739. 240. Theile. 8. An den zuverläßigem Nachrichten von 1740 — 1757. incl. 216. Th. 8. — Biele Differtas tionen, Programme, Borreden 2c.

### Seite 351.

Samuel Johnson. Zu seiner "Beschreibung der Kunste Julias ni u." merke: Das Original Julian the Apostate, or an Account of his Life &c. London, 1682. 8. und 1689. 8. Auch ins Franzosische übersett. 1688. 12.

Not. y. Seze zu: — Bruckeri Pinacoth. Dec. III. n. VII. 3u Sam. Johnsons, des jungern, Schriften, seze ben: — Reise nach den westlichen Inseln von Schottland. Lond. 1775. 8. Deutsch, Leipz. 1775. gr. 8. (16. gr.) Er hatte die Reise mit Bost well gemacht. — Kleinere Gedichte. — The poetical Works &c. Lond. 1785. 8. — Merfe ferner: Seine Prefaces to his Collection of Poets. Zuerst mit den Werken der Dichter in 68. Octavs Banden; hernach die Lebensbeschreibungen besonders. Die deutsche Uebersezung von Blankenburgt ist 1781—83. II. 8. — Sein Diction. 6te Ausg. Lond. 1796. II. 4. (3. L. 3. Sh.) Der Auszug davon. Lote Ausgabe. ib. cod. II. 8. (8. Sh.)

Geite 352.

Rute folgenden Artitel ein:

Job. Christoph von Jourdan, R. Böhmischer hostath & — De originibus Slavicis opus chronologico geographico - historicum &c. Vindobonæ, 1745. 46. 11. sol. (6. This. 16. gr.) — De archipincernatu regni Bohemiæ, Lips. 1740. 4.

Not. a. Seze zu: — Sein Leben; englisch von John Saws kins. Lond. 1787. 8. Weit beffer: The Life &c. by James Borwell. ib. 1791. 11. 8. — Deutsches Museum. 1777. 11. St. p. 211—215. und 1785. XII. St. p. 555—560. — Journal aller Journale, 2786. VI. St. p. 219—244.

Seite 353.

Ju Joh Jortins Schriften seze ben: — Reden über den Rw zen und die Wichtigkeit der Kirchengeschichte, Aus dem Engl. Leipf. 1774 8. — Ueber die Lehre von einem kunstigen Leben. Aus dem Engl. Franks 1778. 8. — Das Leben des Erasinus. Lond, 1758. II. 4. — Merke serner: Seine Remarks on eccl. hist. Deutsch: Anmerkungen über die Kirchenhistorie. Bremen, 1755. III. 8. (1. Thir) — Von seinen Abhandlungen von der Wahrheit der christlichen Religion; ist das engl. Original. Lond, 1746. 8. ib. 1747. 1752. 1758. 8. — Predigten 2c. sind aus dem Engl. Hannov. 1775—82. VI. 8. (3. Thir.) — Die hollandische Ausgabe seiner Observat, miscellan, &c. ist Amst. 1732—1734, IV. 8. von d'Orville und Burmann sortgesest. ib. 1739. P. X. und 1741 — 45. P. IX. Vol. III. 8. Dazu sam 1751. noch ein Band. (S. unten d'Ortyille.)

Not e. Seze jut - Bambergers biogr, Anechoten ze. I. B. p. 25 - 36.

Seite 354.

Mute folgenbe Artifel ein ;

30h. Friarte, ftarb 1771. — Regiæ Bibliothecæ Madritent fis codices &c. c, n. Madriti, 1796. fol.

Irwin, NB, Seine Reisen zc. find von J. A. Engelbrecht. Das englische Original. Lond, 1780. ed. I, II. 4/m.

Jacob Chrift. Ifelin. NB. farb 1736. (nicht 1737.)

Nor, g, Ceze zu: — Meisters ber, Männer Helvetiens, 2. 8. p. 277—286, — Mem. de l'Acad, roy. des Inscr. T. XII. p. 345—fq und Hist, de l'Acad. &c. T. VI. p. 534. — Acta hist. eccles. Vol. II. p. 964—982. Vol. III. p. 1156. Vol. IV. p. 1160. — Bibl. germanique, T. XII. p. 199, sqq.

### Seite 355.

3u If. Iselins Schriften seze ben: — Versuch über die gesels Lige Ordnung. Basel, 1772. 8. — Schreiben an Ulysses von Sas Lis über die Philanthropine in Dessau. ib. 1776. gr. 8. — Versuch über die Verbesserung der öffentlichen Erziehung. Berlin, 71791. 8.

Bu Jacob Frid. Isenstamm, seze ben: Er studirte zu Presse burg, zu Neustadt an der Aisch, und seit 1744. zu Erlangen; hielt sich hernach zu Wien auf, und machte einige gelehrte Reisen. Im Jahr 1763. wurde er Professor zu Erlangen; 1771. Mitglied der Rais. Utademie der Natursorscher und 1790. derselben Abjunct. Er starb den 23. Febr. 1793. æt. 67. — Bersuch einiger practischen Anmerkungen über die Eingeweide. Erlangen, 1784. gr. 8. (1. Ehlr.) — De difficili in observat. anatom. epicrisi, ib. 1793. 4.

Not. i. Seje zu: — Meisters ber. Manner helpetiens. 1. B. p. 239—25f. — Sein Leben zt. von Beker in den Ephemeriden der Menschheit. 1788. 1. St. p. 3—16.

#### Geite 356.

Bu Jos. Fr. de Isla, seze ben: Uebersezte aus bem Franzosstsschen des Joh. Bapt Philopotot du Chesne: Compendio de la historia de Espanna. 1757.

Not. k. Seze ju : — Boks Sammt. von Biloniffen und Biographien gelehrt. Manner und Runftler. Nurnb. 1792. 8. 8. heft. — Das gelehrte Defferreich. Ed. II. 1. B. p. 215 — 221.

#### Seite 257.

Joh frid. Jugler. NR. starb ben 9. Jan. 1791. (nicht 1787.) zt. 77. muneris 45. siachdem er 1787. sein Gesicht verlohren hatte.

— De nundinatione servorum apud veteres &c. Accedit medicus romanus servus, sexaginta solidis zestimatus, rariss. opusculum. Lips. 1741. 8-

Not. n. Seze zu: — Nachricht von niedersächsischen berühmten leuten. 1. B. p. 358 — 375. — Nefrolog zc. für das J. 1791. von Schlichtegroll. 2. B. Ite Helfte. p. 1 — 12. — Meufelix Bibl. hift, Vol. IV. P. II. p. 296. sqq.

#### Seite 358.

Bu Chriftian Junker, mert' als Note:

\* Reue Bibliothet. 46. Eb. p. 527. fqq. — R. Bucherfaal der gelehrten Welt. 28te Deffn. p. 231. fqq. — Gelehrte Fama. 37. und 38ter Theil. — Sein Ehrengebachtnis tc. Schleufingen, 1714. 4.

#### Seite 359.

3u Joh. Junkers Schriften feze ben: — — Die Hallische griechische Grammatik. 1705. 8. die aber in der Folge von Wesselbmann, 3 &. Schulz und Sieron. Freyer verbeffert und oft ausgelegt wurde.

Lin. 16, v. unt. Statt. " Ein ftarfer Begner ic." Lefe: Ein ftarfer Aubanger ic.

## Geite 360.

Mufe folgende Artifel ein:

Bobann Bacharias Juntheim, geb. ben 8. Gept. 1729. ju Unfrach, mo fein Bater Rammerdiener und Mundschent mar. Er flubirte feit 1747. ju Gottingen, und ein halbes Jahr ju Belmftadt; begleitete zwen junge Ebelleute auf bas Gymnafium ju Roburg; wurde 1754 Bicarius an der Stadtfirche ju Anspach, und nach 2. Jahren Prediger an der Caferne; 1757. Conrector, und nach 3 Sabren Rector des Anspachischen Symnasiums; 1764. Coloffe prediger ber verwitweten Martgrafin und Paftor im Dorfe Schwas ningen, mo ibr Witwenfig mar; 1774. Oberhofe und Stiftspredie ger und wirflicher Rirchens und Confiftorialrath, auch Doctor der Theologie und General: Superintendent des gurftenthums Unfvach. Er farb ben 17. August 1790. at. 61. am Steffluß, und binters lief ben Rubm eines fanften Mannes und grundlichen Theologen. - - Schriften : Bon dem Uebernaturlichen in den Gnadenwirfung gen. Erlangen, 1775. 8. Burde mit Benfall aufgenommen. -Predigten. Linfpach, 1762. gr. 8.

#### Geite 361.

Lin. 8. sq. Ben "Pflanzen Berzeichnis 2c.", merke: Anton Lorenz de Jussieu edirte Genera plantarum secundum ordines naturales disposita &c. Paris, 1789. 8. und c. not. Pauli Usterii. Turici, 1791. 8,

#### Ceite 362.

3.6, G. von Justi. NB. Schauplat der Künste und hands werker ze. Berlin 1762—91. XIX. gr. 4. (100. st.) Nur die 4. ersten Bande von Justi; der 6te—13te von Schreber; der 14te und 15te von Joh. Conrad Garrepeter; der 16te—18te von J. S. Salle; der 19te vom Capitan Müller; alle in verschiedenem Ners lag Dazu mag als ein Supplementsband kommen: Bentrag zu. der Kunst des Schlossers ze, von Joseph Bottermann; aus dem

Hollandischen (zum V. und VI. Band bes größern Merte) ins Franzosische und von diesem ins Deutsche übersezt. Berlin, 1790, gr. 4. mit 6. Rupfern. (S. du Samel.)

Bu Ed. Joes Reisen ze. merke : von Chr. Wilh. von Dohm übersezt. Das englische Original. Lond. 1773. 4. mit Rupf.

Seite 363.

Bu. Kampfers Geschichte und Befchreib. von Japan, merte: Deutsch, im Auszug, von Friedrich Casimir Medicus. Frankf. 1783. 8.

Lin. 10. Nach: "Lond. 1717. II, fol." feze gu: mit Bampfers Leben.

Bu Joh. Kampfe Lebensnachrichten feje ben : Bon Sanau tehrte er 1787. als Geheimerrath nach Homburg jurut, wo er den 28. October 1787. ær. 61. ftarb.

Not. u. Seze ju: — Niceron Memoires. T. XIX. p. 237. fqq. — Baumgartens Rachrichten von merkwurdigen Buchern. XI. B. p. 223 — 242.

### Seite 364.

Ju Abr. Gotth. Kästners Schriften seze ben: — Geometrts sche Abhandlungen. Göttingen, 1789. 91. II. 8. mit Rups. — Ans fangsgründe der höhern Mechanik; 2te sehr verbesserte und vers mehrte Ausgabe. Götsingen, 1793. 8. mit 4. Rupsertaseln. Ansangss gründe der angewandten Mathematik; 4te durchaus vermehrte Ausslage, ib, 1792. II. Abtheilungen. gr. 8. — Weitere Aussührung der mathematischen Geographie. ib. 1795. 8. mit Rups. (1. Ehlr. 4. gr.) — Geschichte der Mathematik. ib. 1796. 1797. II. gr. 8. (4. Ehlr. 4. gr.) (Auch in der Geschichte der Künste und Wissenschaften. VII. Abtheil.) — NB. Ausfangsgründe der Arithmetis. 5te vermehrte Ausgabe. Gött. 1492. gr. 8. — Ansangsgründe der Anal. endl. Gr. Oritte vermehrte Ausg. ib. 1794. 8. (1. Ehlr. 12. gr.) — Neue Abhandlungen 2c. bis 91. XII. gr. 8.

Bu Ludwig Mart. Kable, merke: Er ebirte aus dem Mas nuscript: Car. Wilb. Ern. de Münchbausen Comment, de originibus Romanorum. Gættingæ, 1744. 4.

Seite 368.

34 Imman. Bant's Schriften feze ben: — Falfche Spizfindige feit ber vier spllogistischen Figuren. Königsberg, 1763. 8. ib. 1797. gr. 8. — Berfuch, ben Begrif einer negativen Gröffe in die Welte

weisheit einzuführen. ib. 1764. 8. - Beobachtungen über bas Ge fühl des Schonen und Erhabenen, ib. 1771. 8. - Ueber eine Ents befung, wohurch alle Rritif ber reinen Bernunft entbebrlich gemacht werden foll. ib. 1792. gr. 8. - Rritit der Urtheilstraft. Berlin, 1790. 8. - Prolegomena ju einer funftigen Retaphofif. Riga, 1783. gr. 8. Ins fateinische überfest von &. Bubnbardt: Προλεγομενων metaphys, cuilibet inveniende premiff, quest. Selmft. 1797. 8. Ein Anding baraus von B. Stoger. Saliburg, 1794. ar. 8. - Heber Philosophie, mit Dinficht auf gemiffe Bedurfniffe unfere Reitaltere. Bremen , 1792. 8. - 3mo Abbandlungen über moralifche und politifche Gegenftanbe. Ronigeberg, 1796. 8. -Metaphpfif ber Gitten. ib, 1797. II. gr. 8. - Allgemeine Daturs geschichte und Theorie des himmels. Frantf. und Leipg. ate Muff. 1797, gr. 8. - Antwort an Siepes. 1796. Aus bem Latein. 1797. gr. 8. - Die Religion innerhalb ben Grengen ber blogen Bernunft. Roninsberg, 1793. 8. - Jum ewigen Frieden; ein philosophis icher Entwurf. Ronigeb. 1795. 8. - Rleine Schriften. Renwied, 1793. gr. 16. - Reue fleine Schriften. Lingen, 1795. 8. - Rrus bere, noch nicht gesammelte fleine Schriften. ging. 1795. It. gr. 8. - Camtliche Heine Schriften. Ronigsberg, 1797. III. 8. - -NB. Opera ad philosophiam criticam lat. vertit F. G. Born. Lips. 1796. III. 8.m. (6. Thir.) - Constitutio principii metaph. morum in lat. convert. J. C. Zwantziger. Lips. 1796. - Rritik der reinen Bers nunft, im Auszug von B. Stoger. Salzburg, 1797. gr. 8. (5. gr.) - Bante Theorie der reinen moralifchen Religion, mit Rufficht auf bas reine Chriftenthum ; fury dargeftellt. Riga, 1795. 8.

Merfe ferner: Bon der Kritik der reinen Vernunft. Neue Aufs lagen. 1790. und 1794. 8. — Einzig mögliche Beweisgrunde des Dasenus Gottes. Neue Auft. 1794. — Kritik der pract. Vernunft. Neue Auft. 1792. und 1797. — Grundlage zur Metaphysik der Sitten. Neue Auft. 1792.

Bu Deter Balm, merf als Mote:

- \* Menselii Bibl. hist. Vol. III. P. I. p. 301. fq.
- Bu C. f. Baltichmied , mert' als Note :
- \* Borner's Nachrichten von jeztleb. Aerzten. p. 84. fqq. Seite 367.

Bu Joh, Erb. Bapp, feje ben ; - - Ebirte Fr. Alpb. Ciaconii

Bibliotheca &c mit neuen Jufajen von Camufat, jum zwentenmal. Amft. et Lipf. 1744. fol.

W. J. G. Karftens Lebensnachrichten andere so: geb. den 15. Dec. 1732. ju Neubrandenburg im Stargardischen Kreise des Herzogthums Gustrow, wo sein Nater Apotheser war. Er studirte zu Jena und Rosto vorzüglich die Mathematis; wurde 1766. Prof. philos. und 1775. Hofrath zu Buzow 2c. — Ju seinen Schrift ten seze zu: — Anseitung zur gemeinnüzigen Kenntnis der Natur, besonders für angehende Nerzte, Cameralisten und Dekonomen. Halle, 1783. 8. — Theorie der Witwencassen. ib. 1784. 8.

Merke ferner: Sein Lehrbegriff ber Mathematit, vermehrt mit Unmerkungen von Alb. Friedr. Carl Gren. Greifem. 1790. 8. mit 8. Rupfertafeln. — Bon den Anfangsgrunden ber Naturlehre. 2te verbefferte Auflage. Salle, 1793. V, 8.

Seite 368.

Not. c. Seje ju: - Schattenriffe ebler Deutschen. 3. B. p. 158 - 178.

Bu B. Bennicots Schriften seje bep: - Remarks on select Passages in the Old Testament &c. Oxford, 1787. 8.

Rate folgende Artifel ein :

Franz Borgias Ber, ein Jesuit in Ungarn, ftarb 1759. — — Imperatores orientis, compendio exhibiti a compluribus, græcis precipue, scriptoribus, a Constantino M. ad Constantinum ultimum et expugnatam a Turcis Constantinopolim, Tyrnaviæ, 1744: fol. mit schonen Bildnissen und Mungen. Ein Jesuit Vic. Schmith segte das Wert fort: Imperatores Ottomannici, a capta Constantinopoli &c. ib. 1760. II, fol bis 1718, mit Bildnissen. x)

Joseph Khell, ein Jesuit, Ausseher der Garestschen Biblios thet und Lehrer der Rumismatik am Theresianum zu Wien; starb 1772. — Schriften: Physica &c. Vindob. 1759. 55, 4. — Thesauri Britannici f. Museum numerium, complectens numos græcos et latinos omnis metalli ét formæ necdum editos. depictos et descriptos a Nic. Franc Haym, Romano. ib. 1762. 65. II. 4. — De numismate Augusti aureo formæ maximæ, ex ruderibus Herculani eruto. Wien, 1767. 4 m. (4. Thir. 8. gr.) — Einige kleinere Abhandl, y)

x) Alex. Horanyi Memoria Hungarorum. P. II, p. 332. sq. — Meuseliä Bibl. hift. Vol. V. P. I, p. 173. sqq.

y) Saxis Onomaft. T. VIII. p. 170, fq.

· Geite 370.

3n Joh. Chr. Kinds Sarduin von Perefire Leben Sein richs IV. merte: Das frangos. Original fam zu Paris heraus, 1661. 8. Richt viel besser übersett von einem Ungenaunten. Tubingen, 1792. 8. (1. Thir 4. gr.)

Bu Rind, merte ferner: Er war julest Stadtrichter ju Leipzig, und farb ben 22. Aug. 1793. pt. 76.

Seite 372.

21d. Fr. Birsch cornu copie &c. Neue Austage. Aug. Vindelicu, 1796. 8.m. (4. Ehlr. 12.)

Ane. E. Blausings Geschichte der engl. Colonien. Merte: Das englische Original tam zu London heraus, 1763. 4, Die Geschicht reicht nur bis 1750.

Lin 3 v. unt. Statt: " flarb ben 27. Febr. 1760." Lefe: flatb ben 27. Febr. 1759.

Sette 373.

Ben Bleins Hist. nat. piscium &c. merfe: Dazu fam Ichthyologia enodata, s. Index ad hist. nat. piscium, synonymis recentist systematicorum explicatus a J. J. Walbaum. Lips. 1793. 4.

Not. i. Seze zu: — Sein Leben von ihm selbst beschrieben, mit Sendels Lobrede. Danzig, 1759. 8. — Journal encyclopedique. 1762. T. V. P. II. p. 120. sqq.

Bu E. Chr. von Bleist, merk als Note:

\* Sein Chrengebachtuiß zc. von Aicolai. Berlin, 1760. 4-(6. gr.) — Schmidts Biographie D. Dichter; und Mefrolog u. 2. B. — Meister Charafteristis D. Dichter. 2. B.

Geite 375.

Bu Bleukers Schriften setz ben; — Abhandlungen über die Geschichte und Alterthumer, die Kunke, Wissenschaften und Littera tur Asiens; aus dem Engl. des Sir William Jones. Riga, 1795. 96. III. 8. — Italienisches Lesebuch ze. Franks. und Leipz. 1787. 8. — Aussührliche Untersuchung über die Aechtheit und Glaubwürdig keit der schristlichen Urkunden des Christenthums. Rünker, 1793—96. II. 8. (2. Thir.)

Merke ferner: Gegen seine "Prufung der Beweise für die Wahr beit und gottl. Ursprung des Christenthums und der Offenbarung" kam heraus: Unumstößlicher Beweiß, daß Kleufer so wenig, als Michaelis, Leß und Semler, die Wahrheit des Christenthums go

rettet haben. Frankf. und Leipz. 1789. 8. Im entscheidenden Con.
— Bom Berfasser des hierotles erschien noch: Frevel über Gott,
Religion und Unsterblichkeit. Deffau, 1794. 8. (14. gr.) —
NB. Sein Plato hat IV. Theile.

Ju fr. G. Klopstoks Schriften seie ben: — Gelehrte Res publik. Iter Th. Leipz. 1774. 8. — Fragmente über Sprach und Dichtkunst, nebst 2. Fortsezungen. Hamburg, 1779—81. 8. — Gramm matische Gespräche. Altona, 1794. 8. (1. Thr.) — Sämtliche Werke Leipz. 1798. Prachtausg. 4. auf Belinpap. mit Rupf. II. B. (36. st.) ib. eod. gr. 8. Belinpap. II. (18. st.) auf Schreibpap. (3. st.) auf Drukpap. (3. st.) Enthalten die Oden. Obige sind die Subscriptionspreise.

Merke ferner: Messias ic. Neue Aufl. Altona, 1790. II. 4. (6. Thir.) Auch ins Schwedische übersezt von Christoph Glof Sumble, Nector an der Catharinenschule in Stotholm. Stoth. 1790. II. 8. nach der Hallischen Ausg. 1760—1773. — Geistliche Lieder. Neue Aufl. Kopenh. 1786. II. 8. — Oden 2c. Neue Aust. Leipz. 1787. 8. Neue Oden. Wezlar, 1780. 8.

Not. m. Merke: Klopftok, er und über ihn zc. 3ter Th. ib. 1782. 8. 4ter Th. ib. 1790. 8. 5ter Th. nebst Anhang. ib. 1793. 8. mas ger und egoistisch.

3u Chr. Ud. Bloz Schriften seze ben: — Anti-Burmannus, Jenæ, 1761. 8. und cum Anti-Klotzio. Tral. 1761. 4. — Thesaurus epistolicus Gesnerianus. Halæ, 1768. 70. II. 8. — Saxonis Grammatici Hist. Danicæ Lib. XVI. c. lection. var. Lips. 1771. 4.m.

Geite 377.

Bu G. S. Blügel's Schriften seze bep: — Von der besten Einrichtung der Feuersprüzen. Berlin, 1774, gr. 4. — Anfangssgründe der practischen Mechanik, der bürgerlichen und Kriegss-Baustunst. ib. 1784. gr. 8. mit Kupf. — Seometrische Entwikelung der Eigenschaften der stereographischen Projectionen. ib. 1788. gr. 8. — Die gemeinnüzigsten Vernunstkenntnisse, oder Anleitung zu eisner verständigen Betrachtung der Welt. Leipz. 1789. vermehrt und verbessert. ib. 1791. und 1793. gr. 8. — Affronomie mit der masthematischen Geographie, Schissabstäunde, Chronologie und Snosmonik. ib. 1793. gr. 8. — Anfangsgründe der Naturlehre, in Versbindung mit der Chemie und Mineralogie. Berlin, 1792. gr. 8. — Unterricht in der Naturlehre und Naturgeschichte für die Jugend.

Leipz. 1794 8. — Naturbistorisches A, B, C. Salle, 1793. 8. mit Rupf. — Abbildung merkwürdiger Bolker und Thiere, in zennernen Figuren, nebst Beschreibung ihrer Lebensart ic. In Gefellschaft mit J. R. forster. Salle, 1793—98. Ites—6tes Geschenk. (à 1. Thir. 12. gt.)

Merte ferner: Anal. Dioptrif ic. 2tef B. ib. 1778. — Encyclos pabie ic. Sauz umgearbeitet und vermehrt. Berlin, 1792—94. V. gr. 8. mit Rupf. (6. Thr. 16. gr.) — Anfangsgrunde ber Arithm. und Seom. Neue Aufl. ib. 1792. 8.

Rute folgenben Artifel ein :

Adolph franz friedrich Ludwig von Anigge, geb. ben 16. Det. 1752. ju Bredenbet im Sannbberifchen. Er mar Dbers bauptmann und Scholarch in ber Reichsftadt Bremen, gugleich S. Beimarifcher Rammerberr. Abwechselnd bielt er fich zu Sanau. Franffurt, Beidelberg, Sannover ic. auf, und farb den 6. Mai 1795. et. 44. - - Schriften: Ueber ben Umgang mit Menfchen. Sannover, 1790. III. 8. Reue Mufl. ib. 1796. (1. Ehlr. 12. gr.) Diergu ein Pendant: Belt: und Menfchenkenntnig, ib. 1796. 8. (14, gr.) - Ueber ben gegenwartigen Buffand bes gefellichaftlis chen Lebens in den Riederlanden. sib. 1790. 8. (9. gr.) ift nur von ihm überlegt. - Der Roman meines Lebens. - Briefe auf einer Reife aus gothringen nach Rieberfachfen gefchrieben. ib. 1793. 8. (14. gr.) /- Geschichte bes Amterathe Gutmann. - Drei Sammlungen von Predigten gegen Defpotismus, Aberglauben, Ungerechtigfeit tc. uber Eroft in Leiben , Colerang, gute Berte, Demuth, Berlaumdung zc. - Ueber den Buchernachbrnf. Samb. 1791. 8. (4. gr.) - Geschichte Deter Claufens. - Journal aus Urfftabt 2c. - Die Berirrungen bes Philosophen, oder Gefchichte Ludwigs von Selberg. — Dramaturgische Blatter. hannover, 1789. 8. 3. Quartale. (1. Thir. 12. gr.) - Geschichte des are men herrn von Milbenburg. hannover, 1789-90. III. 8. - Bens jamin Voldmanns Geschichte ber Auftlarung in Abyffinien :c. -Philippine, Bersuch einer Logit fur Frauenzimmer ib. 1789. 8. ( 10. gr. ) - Ueber Gigennug und Undant. Gin Gegenftuf gu: Ueber den Umgang mit Menfchen. Leipz. 1796. 8. (1. Thir. und auf Postpap. 1. Thir. 8. gr.) - Des fel. Etaterathe von Schaafs topf hinterlaffene Papiere. - Die Reife nach Braunschweig, ein fomischer Roman. - Josephs von Burmbrand, Raif. Aboffinischen

Erministers, jezigen Notarii cæl. publ. in der Reichsstadt Bopfins gen; politisches Glaubensbekenntniß, mit hinsicht auf die französis sche Revolution 2c. — Theaterstute 2c. Hanau, 1779. 80. 11. 8. (18. gr.) — Ueber Schriftsteller und Schriftstelleren. Hannover, 1793. 8. (20. gr.)

Bu fr. A. Anittel, merte: Er fiarb den 13. Dec. 1792. æt. 71.
Not. n. Seze zu: — Nova Acta erudit. 1772. Febr. p. 84—90.
two das Leben von Mangelsdorf eingerüft ist, das zu halle,
1772. 8. besonders heraustam. — Saxii Onomast. T. VII. p. 206—210.
Seite. 379.

Chr. W. von Boch. NB. Sein Tableau des revolutions &c. Strasburg, 1790. II. 8.m.

Joh. Chr. Boch. NB. Geine Institutiones jur. criminal. Deutsch: Anfangsgrunde des peinlichen Rechts. Jena, 1790. gr. 8.

Seite 381.

Joh. Bernh. Bobler. NB. Lebt feit 1786. wieder in feiner Baterstadt Lubef.

Bob. Beinr. Buft Roppens Lebensnachrichten, andere fo : geb. ben 15. Nov. 1755. ju Sannover, mo fein Bater Sandelsmann war. Er ftudirte feit 1776. ju Gottingen vorzüglich unter Seyne. Die Schulwiffenschaften; wurde 1779. Collaborator am Babagos gium ju Stefeld; 1783. Director ber Schule ju Silbesbeim, und farb den 9. Nov. 1791. æt. 36. nachdem er bas Rectorat der Stadtschule ju Sannover faum angetreten batte. Ein Mann pop ebelm Character, beffen Berluft Die gelehrte Belt mit Recht ber bauert. - - Bu feinen Schriften feje ben: - Platone Alcibige bes der zweite. Sannover, 1786. gr. 8. - Bermifchte Auffage zc. ib. 1787. gr. 8. - Ueber Somers Leben und Gefange. ib. 1788. 8. - Lectiones historicorum latinorum; in usum scholarum. ib. 1788. 8. - Dlatons Meneremus im Grundrif ic. mit Anmerfungen. ib. 1790. 8. - Erflarende Unmertungen ju ben auserlefenen Den und gies bern des Goraz. 1. Th. Braunschweig, 1791. 8. (1. fl. 20, fr.) - Die driffliche Frens und Gleichheit. Leips. 1795. 8. (18. gr.) z) Merte ferner : Griechische Blumenlese. 3ter Eb. ib. 1787. -Unmertungen ju homer. 1787 - 92. V. 8. Mur 20. Buchet ber Miabe.

<sup>2)</sup> Refrolog 1c. für Jahr 1791. ate S. von Schlichtegroll. p. 159-277.

### Seite 382.

Joh. Gottfr. Borner. NB. War julest Pafter ju St Ihoma, und Superintendent in Leipzig, auch Domherr in Meiffen.

S. M. G. Köfter. NB Meueste Religionsbegebenheiten bis 1790. XII, Jahrg. à 12. Stute. 8.

Geite 333.

3u Ab. F. B. v. Rerecten's Schriften seze ben: — Saqdeddini Annales Turcici, turcice et lat. Vindob. 1755. fol. — NB. Petti Lambecii comm. de bibl. Vind. ist bis 1782. VIII. fol. Dazu liesette Denis: Supplementorum Lib. 1. ib. 1790. fol. worin 138. Codices Beschrieben werden.

Not. c. Seze zu: — Alexii Horanyi Memoria Hungarorum et Provincialium. P. II. p. 409-411. — Saxii Onomast T. VIII. p. 189. sq. — Das gelehrte Desterreich. Ed. II. 1. B. 1. St. p. 268-276. Seite 384.

Bolbs Beschreibung des Vorgebirgs der guten hofnung. NB hollandisch. Umsterdam, 1727. Il. fol. mit Rupf. Engl. von Medler. Lond. 1731. Il. 8. mit Rupf.

Ju J B. Koppe, merke: Er hatte seit 1769, zu Leipzig, und seit 1771. zu Göttingen studirt, und wurde 1775. Professor zu Göttingen zc. Er starb den 12. Febr. 1791. zt. 40. am Seitenstechen. Sein Verlust wurde mit Recht allgemein bedauert. — Ju seinen Schriften seze ben: — Vindiciæ oraculorum a dæmonum æque imperio ac sacerdotum fraudibus. Gættingæ. 1775. 8. — Christliches Gesangbuch. ib. 1789. 8. — Katechismus der christlichen Lehre, in Gemeinschaft mit seinen Collegen. Hannover, 1791. 8. (15. fr.) Sehr zwefmäßig. — Predigten ze. Göttingen, 1792. 93. II. gr. 8. (3. Ehr.)

Merte ferner: Sein Nov. Test. gr. &c. hat bis 1791. VII. 8.m. und ist fortgesest von Joh. Seinr. Seinrichs. Vol. VIII. complectens epist. ad Hebr. ib. 1792. 8.m.

Nor. e. Geze zu: — Nefrolog 2c. für das Jahr 1791. von Schlichtegroll. 2. B. 1te H. p. 101—138! — Ueber Boppe; ein biographisches Fragmens. Hannover, 1791. 8. Lefenswürdig. Seite 385.

Den Artifel Carl Arnold Bortum, andere fo: geb. ben 5. Jul. 1745. ju Mublheim, an der Rubr, im herzogthum Berg; practicite

Lieirte als Arst zuerst in seiner Baterstadt; hernach seit 1771. zu Bochum in der Grafschaft Mark. — Schriften: Bienen Calender. Wesel, 1776. 8. — Der Märtyrer der Mode 2c. ib. 1778. 8 — Anfangsgründe der Entzisserungskunst deutscher Schriften. Duiss durg, 1782. gr. 8. — Leben, Meinungen und Thaten von Sieronys mus Jobs, dem Candidaten; in Anittelbersen, Münster, 1784. 8. originell. — Eben so: Die magische Laterne. Wesel, 1784—86. IV. Hefte. 8. — Vertheidigung der Alchymie 2c. Duisburg, 1789. gr. 8. — Vertheidigung der Alchymie gegen die Einwürse der neuessten Seguer. ib. 1791. 8. — Vom Urin. ib. 1793, 8. (8. gr.)

21. f. f. von Borebue. Bu feinen Lebensnachrichten merte: Er wurde 1787. Prafibent des Bouvernements , Magiftrate in bet Proving Efthland; 1796. Cheater . Direttor in Bien, wo er 1798. mit 1000. fl. Penfion gur Rube gefett murbe. - - Bu feinen Schrife ten feje ben : - Bibliothet der Journale. Petersburg, 1783. II. B. 8. Dernach unter ber Aufschrift: Betereburgifche Bibliothef ber Soure nale; von andern fortgefest. - Ilbegerte, Ronigin von Rormes gen zc. Leipz. 1788. 8. (1. Thir.) - Meine Rlucht nach Paris, im Minter 1790. ed. 1791. 8. ift auch der 4te Theil feiner fleinen Chriften. - Die jungften Rinder meiner Laune. Leipz. 1793 - 97. VI. 8. find bermifchte Auffage, Gedichte, Ergablungen zc. - Bom Abel ; ein Bruchftut eines großern biftorifch: philosophischen Bertes über Ehre und Schande 2c. Leips. 1792. 8. (1. Thir. 4. gr ) -Rragmente über Recenfentenellufug. Leing, 1797. gr. 8. - Camts liche Schauspiele. Leipz. 1797. 98. VI. 8. Sie zeichnen fich im Gans gen genommen burch intereffante Situationen, auffallende Charafe tere und große Sandlung aud, und verfehlen ben 3met der Rube rung felten. Befonders fchat man ben Bruderzwift und Menfchens haß und Reue. Im erftern ift die rechtliche Schurferen meifterhaft an den Pranger geftellt. Jedoch wollen manche den Ifflandischen Stufen darin einen Borgug geben , daß Charaftere und Sandlung mehr aus ber Datur und bem gemobulichen Gang des menichlichen Lebens aufgegriffen find, und bennoch binlangliches, belebrendes Ins tereffe behalten. - Debrere Luffpiele Abhandlungen und Gedichte.

Merfe ferner: Rl. Schrift. Neue Aufl, ib. 1792. IV. 8. — Leisben ber Ortenb. Familie. 2ter Th. 1788. und neue Aufl. ib. 1792. II. 8. — Geschichte meines Baters. Neue Aufl. ib. 1792. 8. — Abelbeid von Bulflingen, ate Aufl. ib. 1792.

Zu A. J. v. Brakewiz, mert' als Nate: Acta hift. eccles. 1, B. p. 200 — 238.

. Geite 487.

3u VN. Bramer, mert als Note: Wills Rurnberger gel. Lepicon.
Not. h. Seze zu: — Sein Leben zc. Leipz. 1759. 8. (3. gr.)
Not. i. Seze zu: — Bruckeri Pinacotheca &c. Dec. VII.

Geite 388.

Ju St. Krascheminikov, merke: Er machte mit 3. G. Gme lin die gelehrte Reise, wurde 1736. nach Kamtschatta geschikt, und hielt sich die 1741. da auf. Nach seiner Rüstunst bearbeitete er seine Reisebeschreibung, übergab sie 1755. dem Druk, skarb aber vor dessen Bollendung. Nach seinem Tod beforgte G. F. Alüller die Ausgabe. — Ju seiner Beschreib. von Ramtschatka ze. merke: Neue Aussage. Lemgo, 1789. gr. 4. Das russische Driginal: Opisanie Zemli Kamtschatki sotschinennoje. Petersb. 1755. 11. 4. mit XXV. Rups. Ins Engl. überset, sehr verstümmett, von Jacob Grieve, Dock. med. Lond. 1764. 2. mit Kups. Französisch, von M. A. Eidous. Lyon, 1767. II. 8. weit besser unter G. F. Müllers Aussisch, d. Petersb. 1770. 4. mit XVII. Rups. (Os. Menseili Bibl. hist. Vol. II. P. II. p. 250. sg.)

3, G. Kraufe. NB. Reue Zeitungen von gel. Sachen ic. find bis 1748. LXVI. B. dazu. (Ausser das Suppl.) Röthiger Bert teag ic Leipf. 1743. VIII. B 8. und Universalregister über die Bande von 1715 — 1737. ib. 1749. 8.

Bu C. Chr. Brause. Merte: Ift geboren zu Delitsch (nicht Leipzig); studirte seit 1-42. zu Leipzig die Chirurgie und Medizin; farb den 16. April 1793. — Bu teinen Schriften: — Erillers fleinere Werfe. Leipz. 1766 — 72. 111. 8.

Seite 390.

3u C. S. Bretschmann's Schriften seze ben: Lucius Annaus Florus. Lips. 1785. 8. — Litterarischer Briefwechsel an eine Freund din. Zittau, 1767. 8. (19 gr.)

Rufe folgende Artifel ein:

Georg Christoph Breysig, geb. zu Dorffel ben Annaberg; ftarb den 13. Jan. 1758 zu Dresden. — Diplomataria et scriptores hist. german. medii avi. Altenburgi, 1753—1760. UI. fol. — Rachlese zur historie von Obersachsen. Dresden, 1730—33. XII. 8. — Bentrage zur sächsischen historie. Altenburg, 1754—64, VI. gr. 8.

(7. fl.) — Difforische Bibliothef von Obersachsen. ib. 1749. 1. Th. 8. — Nachrichten von Bleche und Difmungen. ib. 1799. 4. — Bibliotheca scriptorum venaticorum. ib. 1750. 8. (24 fr.)

Not. o. Geze gu: - Saxii Onomaft. T. VII. p. 18. fq. Seite 501.

Joh. Ge. Brüniz, merfe: Er starb ben 20. Dec. 1796. æt. 69.
— Bu seinen Schriften: — Martins's allgemeine Geschichte ber Natur 2c. 8—10ter B. 1789—01. — NB. Defon. technol. Encyflopabie 2c. ist 1773—97. LXXII. B. (226. Ehlr. 7. gr.) — Schütz Auszug daraus ist 1786—92. XII. B. (27. Thlr. Subscr. Preis 17. Thlr. 14. gr.)

Seite 392.

3. Ph. Buchenbeter. NB. Ift geb. ben 10. Apr. 1703. ju Cafe fel. Nach Schminkens Lod murbe er daselbst Nath und Biblios thetar, und ftarb den 1. Jan. 1746.

3. B. Buchelbeker. NB. Bu feiner Beschreibung von Wien 2c. merte: Die erste Ausgabe erschien 1730. 8. wurde aber unterdruft, weil der Versaffer über Religion, Sitten, Abel ic. ju freymuthig geschrieben haben sollte. Er mußte in der zwoten vieles weglassen, was dem R. hof miffiel.

Geite 393.

3u J. Ud. Bulmus, merke: Er war Stadtphpficus und Prof. ber Arzneyfunft an dem akademischen Gymnasium, auch Mitglied ber Rais. Akademie der Naturforscher und der R. Preußis. Gesells schaft zu Berlin, und starb den 30. Mai 1745. æt. 57.

3u 3. von Burgbot, merte: Er ftarb 1792. und hinterließ eine balbe Million.

Geite 394.

3. B. Labat. NB. Zu seiner Relation hist, de l'Ethiopie &c. merke: Das italienische Original des Johann Anson Cavazzk erschien zu Bologna, 1687. fol. und zu Maisand, 1690. 4. Deutsch, sehr schlecht. München, 1694. 4. mit 48. schlechten Rupfern. Der Berkasser Cavazzi, welcher 1654—66. in den beschriebenen Ländern war, starb 1692. — Seine Voyage en Espagne et en Ital. Deutsch, durch Carl Friedrich Tröstsch, Nürnb. 1758—62. VIII. 8. mit Rupfern. Das Original erschien 1730.

Not. d. Gege zu: — Acta erudit. 1724. p. 127-191. — Journal des Savans, T. LXXI. p. 298. fqq.

Seite 395.

Zu Abt Ladvocat's Dictionnaire &c. merke: Den 7. und 8. Eh. lieferte ein Ungenannter B\*\*. Ulm, 1794. 95. gr. 8.

Not, e. — Seze zu: — Acta hist, eccles, 2. B. p. 96 — 106.
Seite 398.

Lin, 1. u. 2. v. unten. Statt: "Verité évidente de la religion chretienne. ib. 1694. 12." Demonstration ou preuves évidentes de la verité et de la fainteté de la morale chrétienne. ib. 1694. 12. und Rouen, 1706. 12. Deutsch, 1737. 8. zu weitschweisig, nicht bundig. Stite 400.

Ju de la Lande, merke: (Sieronymus Franz) war R ker tor und Mitglied der R. Akademie der Wissenschaften. — Ju seis ner Astronomie &c. Paris &c. ist die zwote Ausgabe. Die erste (1764.) hatte nur 2. Quartanten. Ed. III. ib. 1792. 4. — Ju arbeitete an der Description des arts &c." merke: In diesem Wert kommen von ihm vor: Runst, Papier zu machen. — Runst, Pergament zu machen. — Runst, Pappe zu machen. — Runst, Des Weißgerbers. — Runst des Lohgerbers. — Runst, Leder auf ungarische Art zu bereiten. — Runst, Saffianleder zu bereiten. Alle diese sind auch von 1762—1797. besonders gedrüft.

Ceite 401.

Rufe folgenden Artifel ein:

Faver Lampillas, ein Erjesuit x. — — Saggio storicoapologetico della Lenteratura Spugnuola &c. Genova, 1778—81-IV. 8. gegen Bettinelli und Ciraboschi, welche die spanische Litt teratur herabsezten. Der Streit dauerte in einigen Schriften noch fort. a)

Bu Georg Seinrich Lange, merke: Ift seit 1789. tarischer Rirchenrath und Hosprediger zu Regensburg. —— Zu seinen Schristen seze ben: Ratechetisches Magazin. Nördlingen. 1782—83. III. 8. — Neues katechetisches Magazin. Erlangen, 1786—91. IV. 8. — Entwikelung biblischer Begriffe und Säze; ein Erbauungsbuch. Auspach, 1790. 8. — Mitwirkung zur Resormation der Liturgie in der protestantischen Kirche. Regensburg, 1792. gr. 8. — Lehren und Borschriften des thätigen Christenthums, in Predigten über die Sonn, und Festags, Evangelien. Nördlingen, 1778. 4. mit J. G.

a) Meuselii Bibl. hift. Vol. VI. P. I. p. 448.

f. Schoner. — NB. Beforderung des nuglichen Gebrauchs bes Cellerischen Worterbnichs ift 1778 — 85. IV. 8.

Geite 402'.

3. Langebek. NB. Scriptor, rer. Danicar, ist 1786—92. VII. fol. C. Ch. Langeborf. NB. Ist seit 1784. Brandenburgischer Rath und Ausseher der Saline zu Gerabronn.

Seite 403.

VI. Lardner. Studirte feit 1699. zu Atrecht und Leiben; wurde 1713. Prediger; ftarb ben 24. Jun. (nicht 17. Jul.) 1768.

Not. s. Seze zu: — Brittisch's theol. Magazin. halle, 1771. 8. 2ter B. — Bibliothet der vorzüglichsten engl. Predigten. Gieffen, 1772. 8. 2ter Band.

# Seite 404.

Ju Lavaters Schriften sete ben: — Joseph von Arimathia, in sieben Gesangen. Hamburg, 1794. 8. (18. gr.) — Handbibliothek für Freunde. Zürich, 1790 — 93. IV. Jahrgänge zu, 6. Theilen. 12. (Der Jahrg. à 3. Thir. 8. gr.) — Etwas über Pfenninger. Offens bach, 1793. 3. Hefte. 8. (à 8. gr.) Fortsezung. Zürich, 1793. 94. VI. Stüke. 12. (1. Thir. 12. gr.) — Regeln für Kinder. Zürich, 1793. 8. (4. gr.) durch Benspiele erläutert von Armbruster. St. Gallen, 1794. 8. (16. gr.) — Reise nach Kopenhagen, im Soms mer 1793. Hamburg, 1794. 12. (1. Thir. 4. gr.) — Monatsblatt sür Freunde zc. Zürich, 1794. 12. hefte. — Anachatsis, oder vers mischte Gebanken und freundschaftliche Räthe. ib. 1795. II. (12. gr.) — Ehristliche Belehrungen. ib. 1795. gr. 8. (12. gr.) — Bermächts niß an seine Freunde. Ein Auszug aus seinem Tagebuch. ib. 1796. II. (1. Thir. 8. gr.) 2c.

Not. u. Geze gu: - Meisters berühmte Manner helbetiens. I. B. p. 271 - 278.

## Seite 407.

31 &. W. Lawas Schriften seze ben: — Ueber die Tugenden, über Neigungen und Leidenschaften des Menschen. Flensch. 1789—92. III. gr. 8.'— Journal aller Journale 2c. Hamburg, 1790. 8. monatlich 1. St. und 6. St. in einem Band. — NB. Hands buch 2c. ist 1788—93. gr. 8. Ister Theil in 4. Banden. Der 4te auch unter der Aufschrift: Berzeichnis einzelner Lebensbeschreibung gen der Gelehrten und Schriftsteller. 2ter Band. Ite Abtheilung. ib. 1794. gr. 8. Register über die 3. ersten Bande, ib. 1791. gr. 8.

Ister Nachtrag. ib. 1791. gr. 8. 2ter Nachtrag. ib. 1794. gr. 8. 3u weitlauftig und fostbar. — Bersuch über die richterliche Billigkeit. Hamburg, 1790. 8.

3u D. E. Layriz Schriften fele ben: — Betrachtungen über eine verständige und chriftliche Erziehung ber Rinder. Barby, 1776. 8. anonymisch.

Seite 408.

Not. v. Seje ju: — Acta hist, eccles. 3. 3. 13. 26. p. 90105. — Nova Acta erudit, 1739. p. 428—432.

Bu 3. S. Leichs Schriften feze ben : - Comment, de Constantini Porphyrog, vita et rebus gestis. Lips. 1746. 4.

Mert' als Note: Nova Acta eruditorum. 1752. p. 94—96. mense Febr. — Saxii Onomast. T.; VII. p. 20, sqq.

Rufe folgenden Artifel ein:

Thomas Leland, Med. Doct. &c. — History of the Life and Reign of Philip King of Macedon. Dublin, 1758. 4. Lond. 1769. 4. mit Rupfern.

### Beite 410.

Rufe folgenden Artifel ein:

Johann Daniel von Lennep, geb. 1724, zu Leuwarden in Friedland. Er studirte zu Francker vorzüglich die Humaniora, hernach zu Leiden; wurde 1752. Prof. gr. et lat. L. zu Gröningen, zulezt zu Francker, wo er 1771. starb. — Schriften: Coiutbi raptus Helenæ, c. n. var. gr. et lat. Leovardiæ, 1747. 8.m. — Phalaridis epistolæ&c gr. et lat. c. n. Groningæ, 1777. II. 4. — Etymologicum linguæ gr. c. n. Everardi Scheidii. Traj. ad Rh. 1790. II. 8.m. nach Scapulas Lexican, aus Lenneps Vorlesungen, mit vielen micht wahrscheinlichen Consecturen, b)

3u P. G. Leonardi, feze ben: Charafter, Sitten und Religion aller befannten Bolfer unseres Erdbodens zc. Ein handbuch von Bosche angesangen zc. Leipz. 1791. 1V. 8. nicht richtig.

73. G. Leonbardi. NB, 3wote Ausg. von Macquers chemischem Worterbuch, ift 1789—91. VII. gr. 8. — — Jur erften Auss gabe: Reue Jufaje und Anmertungen zc. Leipz. 1792. 93. II. gr. 8. — Umrif der neuen Entdefungen über die Lufigattungen. ib. 1782. 8,

Math. Bottfr. Leefe, merte: Er farb ben 25. Dob. 1786. at.

b) Das nene gel. Europa, 9. Ch. p. 219 - 224. - Laxii Onomak. T. VII. p. 127. sq.

35. ju Warburg an den Folgen einer Erfaltung, vielleicht auch jum Theil aus Berdruß, weil ihm fein Ansuchen um die Professur der Physik in Leipzig verfagt worden war.

Seite 411.

Bu Gottfried Leß, merke: Er gieng 1791. an Boppes Stelle als Consistorialrath und Hosprediger nach Hannover. — Bu seis nen Schristen seze ben: — Ueber christliches Lehramt, dessen würs dige Führung und schissliche Norbereitung dazu. Göttingen, 1790. 8. — Entwurf eines philosophischen Eursus der christlichen Religion. ib. 1790 8. — Christliche Lehre von der Arbeitsamkeit und Geduld; in Predigten. Göttingen, 1782. gr. 8. — Christliche Lehre von den gesellschaftlichen Tugenden; in Predigten. ib. 1785. II. gr. 8. — De donis spiritus sancti miraculosis. ib. 1766. 4. — Bäterlicher Rath an die Consirmirten. Göttingen, 1793. 8. — Entwurf eines Religionsunterrichts für gebildete Consirmanten. Hannov. 1797 8. (16. gr.)

Seite 412.

Bu fr. Chr. Leffers Schriften feze ben: - Befondere Mungen auf gelehrte Gefellschaften und Gelehrte. Leipz. 1789. 8.

Bu G Ephr. Lessing, merke: Er ist geboren zu Kamenz in ber Oberlausit (nicht zu Pasewalk in Pommern.) — Bu feinen Schriften seze ben: — Collectaneen zur Litteratur; herausgegeben und weiter ausgeführt von Joh. Joach. Kichenburg. Berlin, 1790—93. III. 8. — Leben bes Sophocles; von ebendemselben bers ausgegeben. ib. 1790. 8. — Camtliche Schriften. ib. 1793. 94. XXVII. 8. — Merke ferner: Benträge zur Geschichte und Litz teratur. Neue Auss. Braunschw. 1793. gr. 8. — Vermischte Schriften bis 92. XVI.

Bu "Fragmente eines Ungenannten 2c." merke: Man hielt in der Stille den berühmten Philosophen Reimarus zu Hamburg für den Verfasser; aber ohne Grund. Rachber glaubte man, die Schrift könnte von dem Wertheimischen Bibelübersezer herrühren, der wez gen seinen erlittenen Versolgungen einen haß auf die Theologen geworfen, und sich bis 1746. in hamburg aufgehalten hatte. Aber auch dieser wurde vom Verdacht befrent, und Joh. Georg Pfeiser, der Sohn eines getauften Juden, der als theologischer Candidat zu Braunschweig vergeblich auf Beförderung harrte, für den wahren Versasser ungegeben. S. Sarles kritische Nachrichten von kleinnen Schriften, 26cn B. 3tes St.

Not. i. Seze zu: — Christian Gottfried Schütz, über Lessings Genie und Schriften. Halle, 1782. 8. — Sein Denkmal 2c. von Großmann. Hannover, 1781. gr. 8. — Saxii Onomast. T. VII. p. 150. sqq. — Mosheims Kirchengeschichte von Schlegel. 5ter B. p. 435—449. 6ter B. p. 350. — Sein Leben 2c. von feinem Bruder C. G. Lessing. Berlin, 1793—95. III. 8.

## Geite 415.

Joh. Jac. Leuw. NB. Golzhalbs Supplem. zum eidgenöff. Lericon ist 1786-89. IV. 4. Mangelhaft.

Bu Levesques Schriften feze ben: — Gemalbe von Rom, und neuestes Gemalbe von Rom; aus dem Französischen. Riga und Lübek. 1793. 11. 8.

Rufe folgenden Artifel ein:

Prosper Levesque, ein Benedictiner von der Congregation des H. Bannus 2c. — Mémoires pour servir à l'hist du Cardinal de Granvelle, premier Ministre de Philippe II. Roi d'Espagne. Paris, 1753. IL 8. c)

Chr. L. Leucht. NB. Starb 1716. (nicht 1726.)-

Geite 416.

Joh. Lewis. NB. Starb ben 27. Jan. 1747. als Prediger m Margate in London.

Not. 1. Seze ju: - Meue Bibliothef. 56. Th. p. 435. fqq. Seite 418.

Ludw. Chr. Lichtenbergs Lebensnachrichten, andere so: Friedrich (nicht Ludw.) Chr. Lichtenb. geb. 1734. zu Oberams stadt ben Darmstadt; seit 1783. geheimer Tribunalrath, vorher gebeimer Secretar und erster Archivar zu Gotha; starb den 15. Jul. 1790. æt. 56 —— NB. Magazin für das Neueste aus der Politificisst fortgesezt von Seinrich Doigt, Prof. Math. zu Jena. ib. 1790–97. 8 6—11ter Band. (à 12. gr.)

Bu Ge. Chr. Lichtenberg, merte: Er ftarb ben 24. Febr. 1799. Et. 55. — Bu feinen Schriften feze ben: — Ausführliche Erflärung ber Hogarthischen Rupferstiche, mit verkleinerten, aber pollftandigen Copien, von E. Riepenhausen. Gottingen, 1794—97.

c) Meulelii Bibl. hist. Val. VI. P. I. p. 354. sqq. — Zuverläfige Rad' richten 26. 20. Th. p. 662—686.

IV. Sammlungen, jede mit 6. Rupferplatten. 8. und gr. fol. (13. Thir.) Erflarung und Rupfer gleich treffend und gut.

Not. q. Seje ju: — Meisters Charafteriftit D. Dichter. 2ter B. Seite 420,

Bu John Lightfoot, merte: Er war Pennants Begleiter auf seiner Reise burch Schottland, und ftarb den 20. Febr. 1788. als Pfarrer zu Gotham.

Not. r. Geze zu: — Hist. de l'Acad. des sciences à Berlin, A. 1757.

Seite 422.

Rute folgenben Artifel ein :

Ludwig Cajetan, de Lima, ein Theatinermonch, Eraminator der 3. Militarorden und Mitglied der R. histor. Atademie zu Lissa bon 2c. — Tablettes chronol, et historiques des Rois de Portugal jusqu'à l'annee 1716. Amst. 1716. 8. — Geografia historica de todos os Estados soberanos da Europa com as mudancas &c. Lisboa, 1734. 36. Il. 4 m. begreist nur die Staaten von Portugal. Ein abnliches Wert, und gewissermassen die Fortsezung lieferte Joh. Bapt. de Castro, ein Priester der Patriarchal Kirche zu Lisson: Mappa de Portugal &c. ib. 1745 — 58. V. 8. auct. ib. 1762. 63. Ill. 4. d)

Zu Seinr. Phil. de Limiers Schriften seie ben: — Abrégé de la chronologie et l'hist. de France sous les regnes de Louis XIII. et XIV. pour servir de suite à l'hist. de France de Mezeray. Amst. 1722. 1722. II. 12. ib. 1723. II. 12. ib. (à Trevoux) 1727. 1728. und 1734. jedesmai III. 12.

Not. u. Seze zu: — Meuselii Bibl. hift. Vol. VII. P. I. p. 71. fg. Seite 423.

Lin, 9. v. unt. Statt: mit bem jungen von Renterholm 2c. "
Lefe: mit dem jungen von Reuterholm 2c.

Zu Linne's Schriften seze ben: — Reisen in Schweden, zur Berbesserung der Raturkunde, Arznepkunst zc. Stokholm, 1756. gr. 8. mit Rups. — Versuch einer Naturs, Runst und Dekonomies historie von den Schwedischen Provinzen. Stokh. 1756. gr. 8. — Schwedischer Pan, oder Abhandlung über die Fütterung der eins heimischen Thiere in Schweden. Wien, 1785. 8. Aus dem Latein: von Lippert. — Abhandlungen von Zwiebelgewächsen. Rürnberg, 1784. gr. 8. — Epistolæ ad viros illustres &c. Ed. D. H. Stoever.

d) Meufelii Bibl. hift. Vol. V. P. II. p. 115-118.

Hamb, 1792. 8. — Prælectiones in ordines naturales plantarum &c. Ed. Paul. Dieter. Giesteke. ib. 1792. 8. c. fig. (3. Ehlr.)

Merte ferner: Bon 3. U. Donndorf haben wir: Zoologische Bentrage jur XIII. Ausgabe bes Linneischen Ruturspftems. Leipzig, 1794. 95. 11. 8. - NB. Genera plantarum &c. Vol. 11. ib. 1791. -Ben Species plant. f. system, sexuale merte: Reue Aufl. Vindobonæ, 1797. 8m. ed. Wildenow. Rerner: Job. Milleri Illustratio fy Rematis sexualis Linnæani &c Aus dem Englischen mit Rufagen und Er lauterungen bon fe. Wilhelm Weiß. Francof. 1789. 8. mit illum. Pupf. - Flora Lapponica &c. NB. Auct. et emend. a Jac Eduardo Smith. Lond. 1792. 8. - Systema vegetab, ed. Murray, NB. Ed. nova. 1707. - Bollfignbiges Raturfpftem. NB. Bird fortgefeit. TRer B. 1796. mit Rupf, ic. - Pflangenfpftem ic. NB. Im Auszug. Rurnb. 1791 - 94. V. gr. 8. mit Rupf. ( 9. Thir. ) - Systema naturæ sistens tria regna &c. NB. Holmiæ, 1748. 8.m. c. fig. (18. gr.) Halæ, 1760-69 8 m. (3. Thir. 16. gr.) Gottingæ, 1772. 11. 8m. ed. Beckmann. (1. Thie 13. gr.) NB. Ed Gmelini ift 1788 - 93. T. III. T. I. P. VII. Das Thierreich. T. II. Das Pftangenreich; awar permehet, aber mehr nach Thunberg, als nach Linne. Das Mineralreich (13. Thir. 8. gr.)

Geite 426.

Rufe folgende Artifel ein:

Carl Linné, des vorigen Sohn, geb. den 20. Jan. 1741. zu Falun im Thallande; wurde 1763. æt. 22. Mebenlehrer zu Upfal, und zum Nachfolger seines Baters bestimmt; starb aber, nachdem er von 1781. bis zum Febr. 1783. England, Holland und Frankreich bereist hatte, den 1. Nov. 1783. æt. 42. an einem Gallenfieber. Der Haß seiner Mutter hatte die Ausbildung seiner Geisteskrafte gehindert. — Man hat von ihm: Decades III. plantarum rariorum, 1762. 8. — Supphementum systematis vegetabilium. Brunswic. 1782. 8.m.

Unton Johann Lipowery, geb. ben 28. Oftober 1723. zu St. Martin, einer Graft. Tattenbachischen Herrschaft zu Ried, two sein Bater, Wenzel, Tattenbachischer Brans und Wirthschafts; verwalter war. Den ersten Unterricht erhielt er zu Kuttenberg; 1738. schifte man ihn nach Passau, und endlich nach Salzburg. Un lezterm Ort hörte er ben Puecher von Oberalteich die Philossophie, und ben Serz, Peregrini und Stark die juristischen Wiss

Tenfchaften. Unter biefen Lebrern bereicherte er feinen Meiff mit Renntniffen, mußte aber wegen der damaligen Rriegsunruben, um fich weiter auszubilden, nach Ingolftadt geben, wo er benn auch unter Boftatt und Blingensperg fich in dem juriftischen Rach ber vollfommte. hierauf nabm er bie Burbe eines Ligengiaten ber Rechte an, und wurde fogleich zweiter Gefretar bes bamaligen Dberstallmeisters Grafen von Tattenbach Lipowsky, erschien mit mehr als gemeinen Rabigfeiten im juriftifchen Rach, und trat in einem ber verworrenften Streitbanbel ale Cachwalter mit einer Bus verficht auf, ju der ibn nur feine tiefe Renntnig der baierichen Ale terthumer berechtigen fonnte. Deben feinen Berufgarbeiten befchafs tigte er fich unermubet mit bem Studium ber Geschichte und ber Alterthumer, und machte fiche jum 3met, halbausgelofchten Grabs fchriften , grauen Denfmalern und Urfunden nachzuspuren. 3m Jahr 1759, wurde er Mitglied ben der hiftorifchen Rlaffe ber Atas bemie ber Wiffenschaften in Munchen , nachbem er vorher fcon 1756. jum Ruffurftl. geiftlichen Rathefecretar ernannt worden mar. Sober fonnte er fich nicht ichmingen, und er mußte fein Leben, in Betracht feiner fchweren Arbeit, mit einem febr magigen Gintoms men hinbringen. Im Jahr 1758, verheurathete er fich mit Marie Adelbeit von Geretshofen, und zengte in Diefer Che funf Rinder. Ohnerachtet feiner ger gen Umftande lebte er mit feiner Kamilie rubig und gelaffen. Doch tonnte er den Schmerz über feine hintans fetung nicht gant unterdrufen; am Ende feiner, in latein. Sprache perfasten, Lebensgefchichte, fcbrieb er folgende rubrende Stelle: Deine gange Lebenszeit widmete ich den Werfen der Runfte. Das fur erhielt ich ben gohn , welchen die Belt giebt; man ließ mich in Urmuth." Er ftarb den 19. Oft. 1780. - - Schriften: Ge Schichte und aftenmäßiger Unterricht wegen Des auf bes Grafen Johann Michael von Sorwarth Tod, dem Grafen Joseph von Sore marth jure lubititutionis angefallenen Ribeicommific Gutes Dochenburg cum annexis. 1764. fol. - Beurtheilung der Frage, worauf es ben Ents Scheidung des Graf hormarthischen Reideicommigftreits antomme. 1767. fol. - Aftenmäßiger Entwurf über ben Graf hormarthischen Ribeicommifffreit und beffen mabren Enthalt. 1768. fol. - Uns grund der Domainen in Baiern, erwiesen aus Geschichte und Staatse berfaffung. II. Th. Munchen, 1769. 4. - Grundliche Abfertigung ber fiefalischen Deduction , ober Miderlegung ic. ber bebaupteten

Domainen, ober vielmehr Rechte der Churfurftl. Rammerguter in Baiern. 1769. 4. — Aftenmäßiger Berhalt des zwifchen beiden Ge brudern Ferdinand und Rarl, und Rtang Laveri Frenheren bin Lerchenfeld, obwaltenden Feibeicommifffreits. ib. 1770. fol -- Prufung der grundlichen Beleuchtung bes aftenmafigen Berhalts in causa eadem. ib. 1771. fol. - Aftenmößiger Berhalt bes Grif Wartenbergischen Rideicommiß, und Regrefiftreits. 1774. fol. -Unumftoflicher Beweiß bes bem Churfurfil. Rammerer, Geheimen rath und Bergwerteprafidenten Grafen Siegmund von Saimbaufen auf Absterben seines herrn Bruders Rarls ex capito Fideicommil auffebenden Erbfolgerechts auf bas But Baimbaufen. ib. 1778. fol. - Rurge, boch grundliche Abfertigung des aftenmafigen Bemein fes, welchen die Grafen Rarl Saimbaufische Inteffaterben em gegengeftellt haben, ib. 1779. fol. - Auffer biefen binterlief a noch eine Menge biftorischer und anderer Schriften in Da nuscript. e)

Dbil. Daniel Lipperts Lebensnachrichten, andere fo: geb. ben 29. Sept. 1702. ju Meiffen, wo fein Bater ein wenig begutette Beutler mar, der ibm ju fruh ftarb. Er follte beffen Sandweil lernen, aber es war fur ibn ju flein und langweilig; feine Muttet brachte ibn alfo zu bem Leibschneider der Ronigin in Die Lehre, aber das immermahrende Sigen behagte ibe, nicht, und er lief bu Man that ihn endlich ju einem Glafer nach Wirna; abet auch biefes Sandwerf , bas man, wie er fagte, ben einem Drenm lichte erlernen tonne, war ibm zu gering und einformig. Er enb wich nach Dresben. Gin Jufall brachte ibn bier ju einem Gelehr ten , ber ibm Gelegenheit verschafte , fich nicht nur , feinem Sang gemäß, im Zeichnen ju aben , fondern auch burch Lefung guter Bucher fich mit ber Runft ber Alten befannt ju mochen, und bit Schouen Wiffenschaften gu ftubiren. Unter Anleitung Des R. hoff mablere Raphael Menge, brachte er es fo weit, daß man ihn in feinem 21ften Sahr als Zeichenmeiffer und Porgellans Dabler ba ber Fabrit in Meiffen anftellte. In feinem 28ften Jahr murbe et Beichenmeifter ben den Edelfnaben in Dresden ; julegt Brofeffor ber Untifen ben der Afademie der Runfte ju Dresben, mo er ben

e) Westenrieders Andensen des Chursurfil. geiftlichen Rathesetreinte Am ton Johann Lipowelp. Munchen, 1781. 4.

18. Mers 1785. æt. 82. ftarb, nachbem er in feinen fungern Jahren utt einer Reibe von Wibermartigfeiten gefampft batte.

Merke ferner: Seine Dactpliothet 2c. Lateinisch von Christ, professor in Leipzig. Lips. 1755. III. Das Supplement lateinisch von Seyne.

Not. b. Seze zu: — Sein Leben 2c. von D. Seinrich Stöver. hamb. 1792. Il. 8. (2. Thir. 8. gr.) — Dia Potrida. 1780. III. St. p. 112 — 117. — Hannoverisches Magazin. 1782. p. 1223 — 1232. NB. Pulterzey general View &c. ist ins Französische übersezt: Revue génèrale des écrits de Linné &c. par -M. L. A. Millin de Grand - Maison, mit Anmerkungen und Zusäzen. Paris, 1789. II. 8.

Not. i. Seze zu: — Schattenriffe ebler Deutschen. 2. 35. p. 87 — 114. — Meusels Miscellaneen. XVIII. St. p. 328 — 330. Seite 427.

Bu Joh. Wilhelm von der Lith, merfe: Er gab anonymisch beraus: Philosophisches und juristisches System von den Chen. Onolzbach, 1777. 8.

### Seite 428.

Bu Joh. Sieronimus (nicht Seinrich) Lochner, merke: Er ift geb. 1700. ju Lichtenau im Nurnbergischen; studirte zu Altdorf; wurde Conrector an der Sebaldschule zu Nurnberg; starb den 9. April 1769. (Cf. Wills Nurnb. gel. Lexicon.)

Bu Juft. Chrift. Loder's Schriften feze' ju: — Anfangsgrunde ber medizinischen Anthropologie und der Staatsarzneifunde. Zweite verbefferte Austage. Weimar, 1793. 8.

Rufe folgenden Urtifel ein:

Georg Simon Lohlein, geb. 1727. in einer kleinen Stadt im Coburgischen. Er wollte in seinem 16. Jahr nach Ropenhagen reis sen, mußte aber wegen seiner Größe in Potsdam Kriegsdienste nehmen. In der Schlacht ben Collin wurde er verwundet, und in ein Kais. Spitalhaus gebracht. Nicht ganz hergestellt fam er in sein Baterland zurüt, da ihn seine Auverwandten noch als einen Lodten betrauerten. Er lebte nun zu Jena und Leipzig als Lonstünstler sur sich, die er 1779. als Rapellmeister nach Danzig fam, wo er 1782. æt. 35. starb. — Ausser mehrern theoretischen und Practischen Werfen, die er zum Theil selbst radirte, hat man von ihm: Clavierschule, oder Anweisung zur Melodie und Harmonie,

mit practischen Benspielen erklart. Zullichan, 1773. 4. (1. fl. 30. ft) neu bearbeitet von Withauer. ib. 1792. 4.

Seite 430.

Lin. 10. von unt. Nach: "3. Banden. IV. 4.m." feze ju: Partis II. Vol. IV. et ult. ib. 1790. 4 m.

Bu Longchamps chronolog. und kritischer Entwurf einer Galebrtengeschichte Frankreichs zc. merke: Das französische Original: Tableau hist. des gens de Lettres, ou Abregé chronologique de l'hist de la litterature françoise. Paris, 1762. VI. 12. (15. Livr.)

Not, h. Seze zu: — Acta erudit, T. VIII. p. 437 — 456. - Meuseiti Bibl, hist. Vol. VI. P. II. p. 6—17.

Seite 431.

Bu L. du four von Longuerne, mert' als Rote:

\* Lamberts Gelehrtengeschichte der Regierung Ludw. XIV. 3. B. p. 515. fqq,

### - Geite 432.

Lin. 4. Den Litel: "Description historique &c. faffe richtign auf: Description historique et geographique de la France ancienne et moderne. Paris, 1719. fol. mit 9. geographischen Charten, wo d'Anville. — Merfe hierzu: Das Buch wurde wegen zu ficht muthigen Meusserungen vom herzog Regenten unterdrukt, hernach aber von den anstößigen Stellen gereinigt, und kam ohne des Ber fassers Ramen und ohne Deufort 1722. fol. heraus.

3u Josias Lork, merke: Er erhielt für seine Bibelsammlung ausser 4000. Dukaten noch eine lebenslängliche Pension für seine Wittme von 200. Thalern. Er starb den 8. Febr. 1785. zt. 68. Professor Adler in Ropenhagen lieferte über die Lorkische Bibels sammlung ein Verzeichnis. 1787. V. 4.

# Seite 433.

Den Artikel "A. C. Lorry," andere so: Unna Carl Lorry, geb. 1725. zu Erone, ohnweit Paris. Er war Doctor regens bet der medizinischen Facultät zu Paris, und übte seine Kunst sehr glüklich. Er starb den 18. Sept. 1785. zt. 58. — Schristen: Essai sur les alimens. Paris, 1757. 8. Deutsch von Akermann: Abhandlungen über die Nahrungsmittel zc. Leipzig, 1786. Il. 8.— Hippocratis aphorismi c. not. Paris, 1759. 8. — De melancholia et melancholicis. ib. 17641 II. 4.m. (3. Ehle. 8. gr.) Deutsch von Krause: Bon der Melancholie und den melancholischen Kranskeiten

Frankf. 1770. II. gr. 8. (1. Thir. 8. gr.) — Tr. de morbis cutaneis. Paris, 1777. 4. (3. Thir. 12. gr.) Deutsch von Seld: Abhands lungen von den Krankheiten der Haut. Leipzig, 1779. II. gr. 8. (3 Thir.) — Uebersicht der vornehmsten Veranderungen und Umswandlungen der Krankheiten; aus dem Latein. von Salle. Leipz. 1785. gr. 8. (1. Thr. 4. gr.) — Ueber das Fett im menschlichen Körper; aus dem Französischen. Berlin, 1797. 8.

Geite 434.

In Moses Lowmann, merke: Er ist geb. 1688; wurde sehe jung Prediger der presbyterianischen Gemeinde zu Clapham ben kondon, und verwaltete dieses Amt 40. Jahre lang. Er starb 1752. zt. 64. am Brand, der Kolge einer unglüklichen Operation eines keichdorns. — Ju seinen Schriften seze ben: — Beweiß aus den Weistagungen, das Jesus der Messas sen ze. Englisch, Lond. 1733. 8. — Bertheidigung der alten Geschichte der Hebraer. Engl. id. 1741. 8. gegen Morgan. — Die Vernunstmäßigkeit der Geschäuche des jüdischen Gottesdienstes. Engl. id. 1748. 8. — NB. Von der bürgerl. Regierung der Israeliten; das engl. Original, Lond. 1740. und vermehrt, ib. 1745. 8. mit einer Widerlegung des Morsgan. Die Uebersezung Hamb. Ausgabe ist von Steffens; die Zeller Ausgabe von I. S. Meyenderg, und die Vorrede von Laur. Sas gemann.

Mert' als Note: Bambergers biogr. Anecdoten zc. 2ter B. p. 189, fag.

Bu Robert Lowthsfeze ben: — Introduction to the english grammar. Basel, 1794. 8. (12. gr.) Deutsch: Engl. Sprachlehre miefritischen Noten, nach dem neuesten Original übersezt, mit Anmers kungen von Reichel. Leipz. 1790. 8. (12. gr.) — NB. De sacrapoesi Hebr. Im Auszug deutsch mit Gerders und Jones Grundssigen, von C. B. Schmidt. Danzig, 1793. gr. 8. — Jesaigs 2c. Das Original, Lond. 1778. 79. 4.

Mert' als Rote:

\* Sein geben ic. in englischer Sprache. Lond. 1787. 8.m.

Bu De Loys, merfe: Er starb den 29 Aug. 1789. zu Strass burg. — NB. Sein Abrégé chronologique &c, ist Strasb. 1786 — 89. IV. 8. und geht bis 1698.

Bu De Lücs Ideen über die Meteorologie zc. merte: Das franzosische Original erschien, Land. 1786. 87. II, 8. mit Rupfern.

Geite 435. .

Bu Ignaz de Luça, merte: Er ift seit 1787. ju Bien Das giftratbrath im politifchen gache. - - Bu feinen Schriften fege ben: - Landestunde von Defterreich ob der Ennst. Ifter Theil. Ling, 1786. gr. 8. - Politifcher Coder :c. Bien, 1789-95. XIV. 8. (à 20. gr. 10. Iblr. 16. gr.) - Reisealmanach, enthaltend Die Postcurfe von Wien nach ben vornehmften Stadten und Sandels, plagen, ib. 1789. gr. 8. (22. gr.) - Geographisches Sandbuch Der öfterreichifchen Staaten. ib. 1790 - 02. Vl. 8. (7. Thir. 19 gr. ) -Geographie Des Konigreichs Ungarn zc. ib. 1791. 8. - Deften reiche Spezialftatistif. ib. 1792. gr. 8. (16. gr.) - Borlefungen über die öfterreichische Staatsverfassung. Wien, 1791. 8. — Leite faben in, der practifchen Renutnif der öfterreichif. Staaten. ib. 1794. 8. - Conspectus statist, stat. Austr. in XXX. Tab. Viennæ, 1794. fol. (12. gr) - Justigcober tc, Wien, 1793 - 95. V. 8. (5. Ehlr.) -Desterreichisches Staatsarchiv zc. ib. 1794. gr. 8. — Practische Staatskunde von Europa. ib. 1796. 8. (1. Thlr.) — Historische fatiftifches Lefebuch gur Renntnig ber ofterreichischen Staaten. ib. 1797. 8. Iter Th (1. Thir. 8. gr.)

Scite 437.

Zu Chrift. Friedr. Ludwigs Schriften seze ben: — William Cruitschanks Geschichte und Beschreibung der einsaugenden Gesäse oder Saugadern des menschilchen Körpers; aus dem Engl. mit Am merkungen. Leipz. 1789. 4. mit Aups. — Paul Mascagni Sossichte und Beschreibung der einsaugenden Gesäse oder Saugs abern 2c. Aus dem Latein. mit Aumert. ib. 1789. 4. mit Rups. — Exercitationes academicæ. Fasc. I. ib. 1790. 8. — Scriptores neurologici minores sclecti, seu opera minora ad anatom. physiologiam et pathologiam nervorum spectantia. Lips. 1792—95. IV. 4 m. — Prinze lineæ anatomiæ pathologicæ, sive de morbosa partium corp. humani sabrica &c. lb. 1785. 8.m. — Grundriß der Naturgeschichte der Menschenspezieß 2c. Leipzig, 1796. gr. 8. mit Rups. (I. Thr. 8. gr.)

Bu Chr. W. Lüdeke, merke: Er ift geb. den 3. Mert 1737. (nicht 1738.) zu Schönberg in der Altmark. In Smirna war er von 1758—1765. und stifft te dort eine lutherische Kirchen und Schulaustalt. — NB. Allgemeines Schwedisches Gelehrsamkeitst Archiv geht bis 1786. incl. und hat bis 1790. VI. Th. gr. 8.—

Milgemeines Schwedisches Gelehrsamkeits Archiv unter Guftav III. Regierung. ib. bis 1796. VII. gr. 8. Der 7te und leste Theil enthalt das Register. — Mehrere Predigten und Auffaze.

311 fr. 6. 6. Lüder, merke: Er wurde 1791. Superintenbent' zu Ronnenberg im Fürstenthum Calenberg, und starb den 31. Dec. 1792. æt. 59. — Der vollkommene Props und Oculirmeister ic. here ausgegeben von J. Vi. Wilks. Leipz. 1793. 8. (1. st. 15. fr.) — NB. Briefe über die Bestandtheile eines Küchengartens. 2te Aust. ib. 1793. 11. 8. verbessert.

Seite 439.

Liu. 8. Nach : "mit eingerüfter Lafterschrift," seze zu: Die Aufschrift derselben ist: Horus, oder aftrognostisches Endurtheit über die Offenbarung Johannis, und über die Weisfagungen des Wessias, wie auch über Jesum und seine Jünger; mit einem Ansfang von Europens neuerer Auftlarung, und von der Bestimmung des Menschen durch Gott. Ein Lesebuch zur Erholung für die Gestehrten, und ein Dentzeddel für Freymäurer. Ebenezer, im Berglag des Bernunfthauses. 1783. 8.

Ju Joh. Balth. Lüderwalds Schriften seze bev: — Bemis bungen zur Vertheidigung des geoffenbarten Glaubens. Braunschw. 1756—59. 3. St. — Anmert. über 1. Joh. V. 7. nebst Fortsezung. ih. 1762—1772. 8. — Revision der von ihm durchlebten fünfzigsjährigen theologischen Periode von 1740—80. nebst seinem Leben. Helmst. 1789. 8. — Frene Ammerkungen über einige, die H. Schrift, deren Würde und Nothwendigseit betreffende, sogenannte Axiomata. ib. 1780. gr. 8. — Anti - Hierocles, oder Jesus Christus und Apols lonius von Thyana in ihrer großen Ungleichheit vorgestellt. Halle, 1793. 8.

Bu fr. G. Ludfe, merte: Er starb ben 8 Marg 1792. æt. 62. am higigen Brufffieber. Bulest war er Archibiaconus in Bers lin. — Gesprache über die Abschaffung des, dem Staat entbehrlich, ja schädlich senn sollenden geistlichen Standes. Verlin, 1784. 8. — NB. Communionbuch 2c. 4te Austage. Berlin, 1793. 8.

Not. y. Geze ju : - Gein geben ic. helmftadt , 1789. gr. 8. (16. gr.)

Su Roch. Frid. Gr. von Lynar seze ben: — Hinterlassene Staatsschriften und andere Aufsaze vermischten Inhalts. Hamburg, (Supplem. II.) 1793 — 97. II. gr. 8. (6. Thir.) — Er erflarte alle Schriften Des D. Left. auffer ber Apostelgeschichte und Apotalppse.

Seite 441.

Bu Seinr. Caf. G. Gr. von Lymar, merte: Er ift geb. ben 7. Mai 1748. und geft. den 19. Sept. 1796, æt. 48.

Bu Ge. Lord Lyttelton, merke: geb. 1709. zu haglen in der Grafschaft Worcester. Er studirte zu Oxford, reis'te 1728. nach Frankreich und Italien. — Bu seinen Schriften seze ben: — Seschichte des Lebens und der Regierung R. Geinriche II. Lond. 1764. III. 4. ib. 1767. und 1777. 4. Die 3te Ausgabe ist voll von Oruksehlern. — NB. Gespräche der Loden. Das engl. Original, Lond. 1754. 8.

Seite 442.

Ju (Georg) Lyttleton, merte: — The Works &c. Ed. II. Lond, 1775. 4.m. baben sein Leben — Miscellaneen. ib. ed. III. 1776. Ill. 8. — NB. Wahrheit der drifftl. Religion zc. Das engs lische Original erschien, Lond. 1747. 4.

Bu Mably, merte: (Bonnet de), geb. ju Grenoble. Starb 1785. æt. 76. ju Genf. Durch feine grundliche Renntniffe fowohl, als burch feinen vortreflichen Charafter erwarb er fich allgemeine Achtung, — Observations sur les Grecs; Généve, 1749. 8.m. — Observations sur les Romains. ib. 1751. 12. - Parallele des Romains et des François. 1740. II. 8. - Oeuvres posthumes. Paris, 1790. II. 8. - Oeuvres complettes &c. ib. 1793. - NB. Bemerfungen über Die Geschichte von Frankreich. Das frangofische Driginal: Oblervations sur l'histoire de France; nouv. ed. continuée jusqu'au regne de Louis XIV. par l'Abbé Brizard. Kehl, 1788. VI. 8. Die erfte Ausgabe batte nur 2. Bande. - NB. Observations fut l'hift. de la Grece &c. Stalienisch, Venet. 1766. 8. Polnisch, Warschau, 1772. 8. Das frangofische Driginal ift auch: Geneve (Paris) 1749 12. ib. 1766. 8. - NB. De la legislation &c. Deutsch: leber bie Geseis gebung, oder über die Grundfaje ber Gefege. Murnb. 1779. U. 8. (1. Thir.) - NB. Entretiens de l'hocion &c. hierdurch erhielt er ben Preis von Genf, wo man das Urtheil fallte, es fen ein vor trefliches Gefesbuch für Frenstaaten. - - NB, Le droit publ. de l'Europe &c. Ift Amst. 1748. Il. 2. vermebrt, ib. 1761. III. 12. (nicht 8.)

Rufe folgenden Artifel ein :

Bames (Bacob) Macpherfon , Esq. geb. am Ende bes Sabre 1738. ju Ruthben in ber Graffchaft Invernet, aus einer alten Kamilie in Rordichottland. Er ftudirte ju Aberbeen und Edinburg die Theologie; wurde hofmeifter, und bereif'te, burch eine Gubscription unterflugt, Die Schottifchen Sochlander um Die alten Boltslieder ju fammeln. 3m Jahr 1764 begleitete er bent Stattbalter Johnstone ale Gefretar nach Denfacola in Beffforts Da, und befuchte die weffindifchen und nordamericanifchen Probingen. Mach feiner Ruftunft 1766. feste er feine Stubien fort , bis er 1776. aum Agenten des Rabobs von Arcot ernannt murde. In ben Sabe ren 1780, 84. und 90. traf ibn bie Babl ale Parlamentsglieb. Et farb ben 17. Rebr. 1796. auf feinem Landfige gu Bellevue in Invers neff , und murde in der Weftmunfter : Abten beerbigt. In feinem 1793. niedergelegten Seftament, hatte er betrachtliche Legaten ges macht. Er zeigte in feinem Charafter viele Gitelfeit. - - Schrife ten: Hift, of Gr. Brit, from the Reftoration to the Accession of the House of Hanover. Lond. 1775. 4. Sier berrieth er fich ju febr als Unhanger der Torn-Parthen. - Introduction to the Hiftory of Great Britain, and Ireland. Lond. 1771. 4. - Fingal, an ancient epic Poem in fix Books &c. Lond. 1760. 4. und Fragments of ancient Poetry &c. Edinburg, 1780. 8. unacht. - The Iliad of Homer: translated &c. Lond. 1773. II. 4.m. Bu gefunftelt. - Original Papers &c. ib. 1776. 4. - Einige hiftorifche und politifche Schriften.

Not. d. Seze zu: — Mosers patriotisches Archiv. 10. B. p. 540. Not. e. Seze zu: — Saxii Onomast. T. VII. p. 286. sq. — Eloge &c. par Mr. Levesque Paris, 1787. 8. (6. gr.) und par l'Abbé Brizard. ib. 1787. 8. — Vie &c. par l'Abbé Barthelemy. 1790. 8. (6. gr.) — Meuseili Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 195. sq.

Bu Pet. Jos. Macquer, merke; Er war auch Mitglied ber R. Akademie der Wiffenschaften. — NB. Leonhardis zwote Aussgabe von Dictionaire de chymie &c. Leipz. 1789—91. VII gr. 8. Die Zusäze und Anmerkungen find zum Besten der Bestzer der ersten Ausgabe besonders gedrukt. Leipz. 1792. 63. II. 8.

Seite 443.

Ju D. S. von Madai, mert' als Note: \* Borners Nachricht von jestlebenden Aersten. p. 130. fqq. Rufe folgende Artifel ein:

Georg Samuel Aladihn, geb. den 24. Dec. 1729. in Molfenbuttel, mo fein Bater Generalanditeur und Bepfier bet Sofgerichts mar. Rach einem zweniabrigen Aufenthalt auf dem Maifenhaus ju halle , fam er in bas Collegium Carolinum in Braunfchweig; von ba 1747, nach helmftabt, alsbann nach halle. Geit 1751. praftigirte er in feiner Baterfadt, gieng aber in ber Rolge wieder nach Salle guruf, murde bafeibft 1754. Doct. juris. und hielt Borlefungen; 1757. murde er Benfiger Des Schoppen ftule, und 1758. Prof. jur. ord. und Benfiger ber Bacultat. Diefelbe Stelle erhielt er 1772. ju Frankfurt an der Dder, mo er den 14. Oct. 1784. farb. - - Schriften: Inftitutiones juris givilis luftnianei, inprimis ordine naturali digesti. Halæ, 1763. 8. (I. Ehlt.) - Opusculum 1. vicissitudines substitutionis exemplaris ejusque veram indolem continens. ib. 1775. 4. - Exercitationes academicæ Halenfes. ib. 1777. 4. - Bedanten von ber Berjahrung nach bem Ratur rechte. ib. 1764. 4. - Gebanten bon ben mabren Grengen bes Rechts der Ratur. ib. 1767. 8. - Ebirte G. L. Menkenii opuscula. ib. 1770. 8. Ej. Introd, in doctrinam de actionibus forenfibus. ib. 1769. und 1780. 8.m. f)

Ludwig Gotefried Madihn, des vorigen Bruder, geb. den 12. Jan. 1748. zu Molfenbuttel; seit 1773. Prof. jur. extraord. und seit 1785. ordinar. zu Frankfurt an der Oder. — Schriften: Systema jurisprud, criminalis. P. I. Francos, ad V. 1783. 8. — Principia juris romani systematice disposita &c. Francos. 1791—98. V. 8.m. und unter gleicher Ausschrift ein Commentar darüber. Berol. 1788. V. 8. — Principia juris rom. de hereditatibus et successionibus. ib. 1792. 8.m. (I. Ehlr.) — Grundsäse des Naturrechts. ib. 1789. gr. 8. (I2. gr.) — Ueber die Majoratssolge in dem Lieberosischen Euccessonssalle. ib. 1784. 4. (10. gr.) — Nechtsertigung des Frankfurthischen Urtheils in der Rechtssache des Frenherrn von Mosser. ib. 1789. — Dissertationen 2c. g)

Geite 444.

Bu Gregorio von Mayans Schriften feze ben: - Defensa del Rey Witiza. En Valencia, 1772. 4.

f) Weidlichs biogr. Nachrichten.! 2. und 4ter Th. p. 163.! — Ej. Nachrichten von jestleb. Nechtsgel. 5ter Th. p. 341—354. — Meufel 1. c. 2) Weidlichs biogr. Nachrichten. — Meufel 1. v.

Not. g. Seze zu: — Meuer Buchersaal der gelehrten Welt. 34te Deffn. p. 705. sqq. — Sein Leben zc. von Kabroni, in des Bernoulli Archiv. V. St. p. 3 — 56.

Seite 445.

Not. h. NB. Ben " Strodtmanns Geschichte ic. merke: und Zusäze ic. in den Bentragen zu den Geschichten der Gelehrten unses rer Zeit. 3ter Th. Worrede, p. 5—13.

Seite 446.

Bu Michael Maittaire, seze ben: — Er gab heraus: Justinus; Lucretius; Phædrus; Sallustius und Terentius. Lond. 1713. 8. Catullus; Tibullus und Propertius; Corn. Nepos; Florus; Juvenalis; Ovidius, in 3. Banden; Virgilius 1715. Im folgenden Jahr: Julius Cæsar; Martialis; Q. Curtius. — Vellejus Paterculus. ib. 1718. und 1725. 8. — Homeri Batrachomyomachia &c. gr. ib. 1721. 8. — An solgenden Ausgaben, die unter seinem Namen heraussamen: Sophoclis tragædiæ; Homeri llias; Livius; Plinii epist. et panegyricus &c. hatte er teinen Antheil. — NB. Annales typographici &c. In besser Ordnung gebracht, vermehrt und verbessert von G. W. Panzer. Norib. 1793—97. V. Tomi. 4.m. (25. Thir.) — Gr. linguæ dial. Lond. 1742. 8.m.

Not. 1. Geze ju: - Bambergers biogr. Anecdoten ic. Iter B. p. 253.-259.

Geite 447.

Not, n. Seze ju: — Das gel. Defterreich. Ed. II. 1. B. 1. St. p. 107 — 309.

Geite 448.

Rufe folgenden Artifel ein:

Julius Friedrich Malblanc, geb. den 18. Jan. 1752. zu Weinsperg im Herzogthum Wirtenberg, wo sein Vater Oberamts mann war. Er studirte seit 1765. zu Stuttgard, hernach seit 1769. zu Tübingen; wurde hier 1773. Doct. juris und Hosgerichtsadvocat; 1779. Prof. juris ord. zu Altdorf, und 1792. zu Erlangen. Von hier gieng er 1793. als Prof. jur. ordinarius nach Tübingen zurüt. ——Schristen: Doctrina de jurejurando &c. Norimb. 1781. 8. — Allgemeine juristische Bibliothet. ib. 1781—88. VI. 8. in Gesellschaft mit Siebenkees. — Geschichte der peinlichen Gerichtsordnung. R. Karls V. ib. 1783. 8. — Anleitung zur Kenntniß der deutschen Reichs, und Provinzialgerichts, auch Kanzleyversassung und Praxis.

ib. 1791 — 93. IV. 8.m. (7. fl.) wird fortgefest. — Deduction, oder Ausführung der Gerechtsame der Grafen und Grafinnen von Putler von Wrtheim und Limburg, gegen die Ansprüche der Grafen Kriedrich, Carl, von Putler und Limburg. Nurnb. 1791. fol. — Opuscula ad jus criminale. Erlangæ, 1793. 8.m. — Abhandlungen ans dem reichsstädtischen Staatsrecht. ib. 1793. gr. 8. — Conspectus rei judiciariæ Rom. Germ. Norimb. 1797. 8 m. (1. Thir. 20. gr.) h)

3u Joh. fr. Maler, merte: — Elem. l. gr. NB. auct, et emend. a W. F. Wucherer. Carolsr. 1796. 8m. — Unterricht jum Rechnen zc. Sehr vermehrt und verheffert, ib. 1791. gr. 8. (24. fr.) 5te Aufl. ib. 1795. gr. 8. — Geometrie zc. ed. W. f. Wucherer. Frankf. 1795. gr. 8. — Algebra zc. vermehrt von W. f. Wucher zer. ib 1796. 8.

Lin. 9. v. unt, Statt: Mallet 2c. Professor, geb. zu Genf; privatisitet daselbst." Lese: Jacob Andreas Ulallet, geb. 1740. zu Genf. Hier und in Basel studirte er vorzüglich die Mathematik. Im Jahr 1765: reis'te er nach Frankreich und England; wurde Professor zu Genf, auch Mitglied der K. und Kais. Atademie zu Paris und Petersburg. Er lebte in der Stille, beschäftigte sich mit aftronos mischen Bedbachtungen, und starb 1790. allgemein geschäft.

# Seite 440.

3n Th. Maria Mamachi seze bey: Er war Predigermond und Bibliothesar zu Rem. — Epistolæ ad Justinum Febronium, de ratione regendæ christianæ respublicæ deque legitima rom. pontificis potestate. Romæ, 1776. 77. II. 8. — Epistolæ de dignitate et auctoritate summotum pontissem. 1788. 8. II.

3u Bernh. von Mandeville. — Jabel von den Bienen 2c. — NB. The fable of the Bees, or Privat Vices public Benefits. Lond. 1732. 33. II. 8. (nicht 1723.)

Mert' als Mote:

Mosheims Kirchengeschichte te. von Schlegel. 5ter B. p. 313. sqq. — Niceren Mem, T. XXV. p. 250, sq. — Biogr, Brittan. T. Vl. Nat. q, Seite ju; — Senebier Hist, litt, de Geneve, T. III.

Seite 450.

Bu 3. 3. Mangers Schriften feje ben: - Bibliotheen fcriptor

h) Meufel 1. a. — Bota Sammlung von Bildnissen und Biogr. 4th Manuer und Kankler. Rürnd, 1792, 8, sies Heft.

rum medicorum veterum et recentforum &c. Genevæ, 1731. IV. T. fol. (18. Lhlr. 16. gr.)

Rufe folgenden Urtitel ein:

Thomas Mangey, war julezt Doctor theol. Mitglieb ber Ges seilschaft der Alterthumsforscher, und Nector von der St. Mildredsstirche in London; starb 1754. — Schriften: Practische Reden über das Gebet des Herrn. Lond. 1716. 1717. und 1721. 8. — Ans mertungen über den Nazarenus & des Tolands) ib. 1718. 8. — Philonis Judzi opera &c. ib. 1732. II. fol. i)

Ju Joh. Casp. Frid. Manso, merke: Er ist seit 1788. Professor, und seit 1795. Rector am Magdalenischen Reals Gymnasium in Breslau. — Ju seinen Schriften seze ben: Meleagri reliquiæ, c. lect. var. versione metrica et comment. Jenæ, 1789 8.m. — Das befreyete Jerusalem, ein episches Gedicht; nach dem Italien. des Torquato Tasso. Leip; 1791. 8 — Bersuche über einige Gegens kande aus der Mythologie der Griechen und Romer. Leipz. 1794. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.) — Ueber Berlaumdung der Wissenschaften; eine Epistel an Garve. ib. 1796. (8. gr.) — NB. Ueber die Horen und Grazien 2c. Hiervon ist Seimbach, dritter Lehrer an der Schus le zu Meissen der Bersasser.

Not. r. Seze zu: — Sein Leben 2c. aus fabroni, deutsch übersezt, in des Bernoulli Archiv zur neuern Geschichte 2c. N. 2. p. 59—96. — Eloge &c. in der Hist. de l'Acad. des sc. a Paris. 1739. p. 80.

Not. s. Geze gu: - Senebier Hift, litt, de Geneve. T. II.

Not. t. Sege ju: - Elogio &c. Venezia, 1789. 4.

3u Joh. Domin. Mansi, merte: Er war Erzbischof zu Luca; starb ben 27. Sept. 1769. — De epochis conciliorum Sardicensis et Sirmiensium, ceterorumque in causa Arianorum &c. Lucæ, 1746. — Sanctorum conciliorum et decretorum collectio nova &c. ib. 1748—52. IX. sol. Florentiæ, 1765—67. X—XIII. sol. Supplementum collectionis conciliorum Nic. Coleti. Lucæ, 1748—52. VI. T. sol. — Collectio amplissma sacrorum conciliorum. Florentiæ, 1759—89. XXIX. sol. — Epitome doctrinæ mor. et canon. Aug. Vind. 1772. 8.

i) Bambergers biogr. Anechoten ic. 1. 28. p. 252. fq.

— Beforate die Ausgaben von des Baronii Annalen und Pagi Critica darüber. Lucca, 1738. fol.

Mert' als Rote :

\* Saxii Onomast., T. VII. p. 4. sq.

Geite 452.

Ju Jeremias Markland, merke: Er ist geb. 1693, wurde gulezt Senior, und starb den 7. Jul. 1776. æt. 83. am Podagra. Ein sehr gelehrter, und, welches selten vereint ist, ein dienstsettinger und bescheidener Krieiser; ein wohlthätiger Menschenfreund. Ihm haben wir viele schäzbare Verbesserungen der Classifer, vorzüglich des Statius zu danken, in welchem, er gegen 500. Stellen durch glütliche Conjecturen ergänzte. Er hätte leicht die Professunder der griechischen Sprache erhalten können, wenn er sich darum bemütz hätte; aber er zog seine gelehrte Muße vor. — Man sind det seine Verbesserungen auch ben solgenden kritischen Ausgaben: Euripidis Hippolytus &c. Oxon. 1756. 4. — Sopbooles &c. Lond. 1758 8.m.

Not z. Statt; "Bambergers Anechoten von England u." Lefe: Bambergers Anechoten von ben berühmten großbrittanischen Gelehrten bes 18ten Jahrhunderts.

Seite 453.

\_Bu fr. Mariani, mert' als Note:

\* Meufelii Bibl. hist, Vol. IV. P. I. p. 26. sq. — Acta erudit. 1731. p. 382-380.

Bu Aug. de Marigni's Hist. des Arabes &c. merte: Als Fortsegung: Hist. des revolutions de l'Empire des Arabes. Paris, 1750. IL &

Not. a. Geze gu: - Hist. de l'Acad. des sciences. 1782.

Seite 454.

In Joh. Maritt, merke: NB. Reisen durch Eppern, Sprin und Palastina ic. Das ital. Original ist Florent, 1769—71. V. gr. 8. (nicht 1770. III.) Französisch, Paris, 1791. II. 8.—— Reise nach Jerusalem, durch Sprien; aus dem Ital. Strasburg, 1789. 90. II 8.— Geschichte Faktardins, wie auch der übrigen Großvizire der Orusen; aus dem Ital. Gotha, 1790. 8. mit Kupf, (1. Thir.)

Don Martvaur Lebensnachrichten andere fo : Peter Carl Chamblain von Marivaur, geb. 1688. ju paris. Er jeigte schon in seiner Jugend viele Baffungstraft und eine Keinheit bes Geiftel wovon in der Folge seine Schriften Zeugen wurden. Zuerst machte er sich durch seinen modernen Don Quirore befannt, hernach arbeitete er für das Theater mit Bepfall, ohne den so gewöhnlischen Autorstolt. Er wurde 1743. in die französische Afademie aufzgenommen; genoß den vertrauten Umgang des Fontenelle, und starb den 11. Febr. 1763. æt. 75. Sein Charafter war sanst und edel; nur wenn er dazu gereizt wurde, zeigte er Bitterkeit. In seinen Lussspielen herrscht mehr Wiz, als Empfindung, mehr Vers wirrung als Verwitelung. — Zu seinen Schriften seze den: — Der französische Zuschauer zc. enthält trestiche Charafterzeichnung gen. — Oeuvres &c. Paris, XXI. 12. die vollständigste Ausgabe. — Werke: Esprit de Marivaux ib. 1769. 8. baben sein Leben.

Bu Marmontels Contes &c. mette: Deutsch überfest von Chr. Gottfr. Schus. Leipzig, 1794. II. 8. (2. Thir.) febr gut. Winterthur, 1703. II. 8.

Mert' als Note:

- \* Mosheims Rirchengeschichte v. Schlegel. 5ter B. p. 408. fqq. 3u Bernh. W. Marperger, mert als Note:
- \* Gotten jeztleb. gel. Europa. 2ter Th. p. 234. fqq. 3ter Th. p. 807.

Geite 455.

3u frid. Wilh. Marpurg, merte: geb. 1718. geft. ben 22. Mai 1795. æt. 77.

# Seite 457.

Not e. Seje zu: — Eloge &c. par Bern. de Fontenelle, in der Hist. de l'Acad. des sc. 1730. p. 179. sq. — Bibliotheque française. T. XVII. p. 291-302. — Meuselii Bibl. hist. Vol. II. P. I. p. 322. sqq.

#### Seite 458.

Lin. 3. und 4. von unt. Bu: Voyage de deux Benedictins &c. merfe: Die Fortfesung Davon, Paris, 1724. 4.

# Geite 459.

Not. h. Seze zu: — Phil. le Gref Bibl, hist. et crit. des Auteurs de la Congreg. de St. Maur. Haye, 1726. 8.m. p. 298. sqq. — Lams berts Selehrtengeschichte der Regierung Ludwigs XIV. Iter B. p. 230, sqq.

#### Seite 460.

Bu Jacob Martine Schriften feze ben: Hift, des Gaules et des Conquêtes des Gaulois &c. Paris, 1752-54. II. 4. Nach seinem

Tob wurde das febr nugliche Wert von seines Bruders Sohn Johann franz de Brezillac, einem Monch von der Congregation des H. Maurus fortgefest.

Den Artisel Martini 2c. andere so: Joh. Baptist Martini, ein gelehrter Confunster, starb 1783. über 80. Jahre alt'zu Bo logna. — Pauptschrift: Storia della Musica. Bologna, 1757—81. III. T. fol.m. Der 4te Com blieb unvollendet. — Mehrere Abhand lungen, 6. Sonaten für das Clavier; auch in Manuscript mehren practische Aussätze.

Bu fr. Zeinr. Wilh. Martinis Schriften seze ben: Beschreb bung der Colonie von Surinam; aus dem Franzos. des Phil. Fermin (Dock. med. zu Mastricht). Berlin, 1775. II. 8. mit Kups. Das Original, Amst. 1769. II. 8. Erläutert größtentheils die Rotturgeschichte.

Not. k. Seze zu: — Meuseii Bibl, hist. Vol. VII. P. I. p. 122— 125. — Le Long l. b. T. I. p. 243. sq. — Tassin Hist. litt. de la Congreg. de St. Maur. p. 688. sqq und in der deutschen Ausg. T. II. p. 455. sqq.

Seite 461.

Lin. 19. sq. NB. Naturgeschichte der vierfüßigen Thiere u. If

Lig. 22. NB. Maturgeschichte ber Bogel. Ift 1772 - 75. V.

Lin. 23. sqq. NB. Allgemeine Geschichte ber Natur, fortgefest von fr. W. Otto ist 2c. Ist 1785—95. XI. Th. (mit schwarzen Rups. 44. Ehle. 14. gr. prænum. 28. Ehle. 23. gr. mie illum. Rups. 68. Ehle. 18. gr. prænum. 49. Ehle. 9. gr.)

Geite 462.

Ju Ge. Seinr. Martinis Schriften seze ben: — Die ersten Grunde der griechischen Sprache. Leipz. 1789. 8. — J. L. a Mosbeim Comment. de Beghardis et Beguinabus &c. c. n. ib. 1790. 8. — J. A. Ernesti Archwologia litteraria. Ed. II. auct. et emend. ib. 1790. 8. — Afademische Borlesungen über die Litterari Archwologie, nach Ernesti. Altenburg, 1796. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.) — Antiquorum monimentorum sylloge. ib. 1787. II. 8.

Seite 463.

Bu Andr. Gottl. Mafche Schriften feze ben : — Religion, Glaube und Lugend in Verhaltnif gegeneinander. Schwerin, 1788-8. — Die Rechte bes Gewissens ben bem Lehrvortrage in Der proto Kantischen Kirche. Halle, 1791, 8. — Die Gerechtsame ber Kirche und ihres Lehrbegriffs. ib. 1789. 8. — NB. Bibliotheca sacra &c. ist Halæ, 1779—90. IV. 4.m.

Seite 465.

Bu Renat. Maffuet, mert' als Note:

\* Phil. le Gref Bibl. des Auteurs de la Congreg. de St. Maur. P. 327. sqq.

Not. r. Seje gu: — Lamberts Gelehrtengeschichte ber Regies rung Ludwigs XIV. Iter B. p. 332. sqq.

Geite 466.

Bu C. Mastalier, merfe: Er war auch Litular, Canonicus gu Laybach; starb ben 6. Oct. 1795. æt. 59 ju Wien.

Bu Chrift. fr. Marthai, merte: Er ift feit 1789. Professor Der Philosophie in Wittenberg.

Bu seinen Schriften seze ben: Evang. Marci. Rigæ, 1787. 8.m. — Evang. secundum Matthæum &c. ib. 1788. 8.m. Das ganze neue Test. begreift also 12. Theile. — XIII. Epistolarum Pauli codex græcus cum versione lat. weteri vulgo Antehieronymiana, olim Boernerianus nunc bibliothecæ elect. Dresdensis summa side et diligentia transscriptus &c. c. tabb. ære expressis. Misenæ, 1791. 4. — Euthymii Zigabeni Comment. in IV, Evangelia &c. gr. et lat. ex rec. et c. not. Lips. 1792. III. 8.m.

### Geite 467.

3m Maubert, merke: Er ist aus Lausanne gtburtig, war Sekres tar ben R. August III. in Polen, und starb den 27. Nob. 1767.

— Testament politique du Cardinal Jul. Alberoni. 1753. 8. — Lettres du Cheval. Talbot sur la France. 1767. 8. — Gazette des Païs-bas &c. Mert als Note:

\* Memoires pour le Sr. Maubert de Gourest, appellé au Haut Tribunal de la cour de Hollande. Amst. 4.

Bu p. Mem. de Mauclerc, mert' als Rote:

\* Eloge &c. in der nouv, Bibliotheque germanique F. I. p. 1— 8. — Sein Leben ze. in den Bentragen zu den Actis hift. eccles. Iter Th. p. 71—78-

Not, u. Geze zu; - Borners Nachrichten von jeztleb, Mergs ten ic p. 130. fqq.

Not. y. Seje ju: - Borner 1. e. p. 132, fqq.

## Seite 469.

Not. z. Gese su: — Hist de l'Acad, roy, des sciences à Beilia, 1759. — Bruckeri Pinacoth, Dec. III. n. 5.

Seite 470.

Jacob Mauvillons Lebensnachrichten , anbere fo: geb. bei 8. Mary 1743. ju Leipzig , mo fein Bater Die frangofische Sprache lehrte. Er fam mit demfelben 1758, nach Braunschweig , und be gab fich 1760. als Privat: Ingenieur gur Armee. Im Jahr 1762. wurde er Conducteur ben bem bannoverischen Ingenieur : Corps; und 1765. Rabndrich, nahm aber feinen Abschied, und ftudirte # Leipzig nebft ber Philosophie bie Litteratur; murbe 1771. Lebin ber frangofischen uub italienischen Sprache, am R. Madagogium p Blefeld, und in der Folge gebrer ber militarifchen Wiffenschaften am Carolinum, und 1779. Sauptmann ju Caffel; 1784. Ingenieut Major ju Braunfchweig, und 1790. Dbrifflieutenant. Er farb ben 11. Jan. 1794. æt. 52. an ber Bafferfucht. - - Bu feinen Corif ten seze ben: - Bsai sur l'influence de la poudre à canon dans la guerre moderne. Deffau, 1782. 8. grundlich. - Das einzige mahtt Softem ber drifflichen Meligion. Berlin, 1787. 8. - Schilberung ber preufischen Monarchie unter Friedrich II. Aus dem Frangel bes Mirabeau, mit welchem er an dem Berf arbeitete; vermeht und verbeffert ( und body febr fehlerhaft ) Leips. 1793 - 95. IV. gr. 8. (6. Thir.) - Vie de Gustave Adolphe &c. - Geschichte fin binands, herzogs von Braunschweig zc. Leipz. 1794. II. 8. - Chik berung des preuffischen Rriegsheers unter Friedrich II. Dit Im merfungen von Blankenburg, ib. 1796. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.) Rufe folgenden Artifel ein :

Tobias Mayer von Marpach im Wirtenbergischen geburtig; war Aftronom und Cosmograph zu Göttingen, berühmt durch seine Mondstafeln, wodurch er 1764. den Preis von 3000. Pf. Sterlben der R. Afademie zu London gewann. Er starb 1762. 2t. 39.

— Ausser mehrern Abhandlungen haben wir von ihm: Rene und allgemeine Art alle Aufgaben aus der Geometrie, vermittelst du geometrischen Linien aufzulösen. Estingen, 1741. 8. k)

k) Sein Flogium &c. von Abr. Gotth. Rafffner, in ben-Nov. Actis erd dit. 1762. Martii P. II. p. 132 — 150. und befonders gebruft, Gatting ga., 1762. T.V. P. III. p. 120. fqq. — Wills Narnb, gel. Lericon. h.v.

In Johann Tobias Mayer, merke: Tobias Sohn. Er flus dirte seit 1769, zu Söttingen vorzüglich die Mathematik, und ist seit 1786. Hofrath und Professor der Mathematik und Physik zu Ere langen. — Ueber das Ausmessen der Wärme, vermittelst des Baros meters. Nürnb. 1786. 8. — Udams Tellurium; aus dem Französsmit Anmerk. ib. 1789. 8. — Ueber die Geseze und Modificationen des Wärmestosses. Erlangen, 1791. 8. — NB. Unterricht zur practis schen Gesmetrie. 3ter. Th. ib. 1780. Iwote vermehrte und verbesserte Aust. ib. 1792—95. III. 8. Hierzu kam 1794 der 4te Theil herausz welcher auch den besondern Titel hat: Anweisung zur Verzeichniss der Lands Sees und Himmelscharten, und der Reze zu Coniglobiem und Rugeln, mit Kups. (2. Thlr.)

Cf. Boks Sammlung von Vildniffen und Biogr. gel. Manner, und Kunftler. 3tes Seft. Nurnb. 1791. 8.

3ù Joh. frid. Mayer, merte: Er ftarb den 17. Mart 1708. zt. 77. - Die Lehre vom Gips, als einem guten Dung. Aufpach, 1769. 4. und Bertheidigung Diefer Cchrift. Frantf. 1771. 8. -Detonomischer Briefwechsel. Frankf. 1778-80. III 8. (1. Ehlr. 6. gr ) - Unfragen und Untworten in Briefen über Gegenftande der Landwirthschaft. Tubingen , 1783 — 85. 8. 3wo Lieferungen. — Gallerieschilderungen guter und bofer hauswirthe in ihren Lebens. laufen. Marnb. 1781. 8. — Catechismus des Reldbaues. Rrankf. 1770. 8. (4. gr.) - Der erfahrne Defonom, oder Wirthschaftes. buch. Wien, 1791. gr. 8. (20. gr.) — Rupferzell, durch gandwirths Schaft in befferm Boblftand. Leipz. 1793. (1. Eblr.) - Practis fches Lebrbuch ber gefammten gandwirthschaft. Grag, 1793. 8. (16. gr. ) - Der fichere Rothhelfer fur Stadtebewohner und Lande leute. Wien , 1794. 8. (20. gr. ) - NB. Bentrage und Abbands lungen zur Aeufnung der gandwirthschaft zc. 11. Th. ib. 1786. und 3. Unbange.

Not. a. Seze ju: — Mefrolog von Schlichtegroll auf bas Jahr 1794. Iter B. p. 163—245.

Geite 471.

Bu J. B. Mazini, merte: Er ift geb. 1677. in Brescia. — Opera &c. Brixiæ, 1743. 4.

Bu Christian Mayer, mert' als Note:

\* Hist. Acad. Palating. Manhemii. 1789. 4. T. VI. — Murrs Journal. XII, St. p. 311—325.

# Seite 472.

3u Aler. S. Masachis Schriften seze ben: — Comment. in mutilum Campani amphitheatri titulum aliasque Campanas inscripiones. Neap. 1717. 4 m. mit Rups. Auch in Poleni novo Thesauro antiquit. T, V. p. 485.

Rate folgenden Artifel ein :

Albert Mazzolani, ein Benedictiner und Archaolog in de Abten Cafino 2c. — Numismata ærea selectiora maximi modulit Museo Pisano, olim Corrario, tabulis XCII. 1740. 41. 4. 1744. II. folm.

3u 3 M. Gr. Mazzuchelli — Museum Mazzuchellianum &c, Venet. 1761. 63. NB. Pierr' Antonio de' Conti Gaetani ist der Berfasser davon. Daben ist eine ital, Uebersezung vom Ritter low simi Mei, in gespaltenen Columnen.

Bu J. P. Magzuchelli, mert' als Rote:

\* Giornale de' Letterati d'Italia. XX. p. 405-417.

Not. e. Seze zu: - Fabronii Vitze Italorum doctrina excell. T. VIII.

Not. f. Seje ju: - Fabronii 1, c. T. XIV.

## Geite 473.

Lin. II. b. unt Rach: "Die Erflarung ift von de la Veaur." Seje bep: Scheis verfertigte die Rupfer. Mechel mar Berleger. Not. g. Seje ju: — Bambergers biogr. Anecdoten 2c. I. B. p. 336—342.

Seite 474.

3u Gerh. Meermann, merte: Er ftarb ben 15. Dec. 1771. (nicht 1765.) — Zu seinen Schriften seze ben: Reise durch Preussen, Oekerreich, Sicilien und einige an jene Monarchien grenzende law der; aus dem holland. von Prosessor Auder in Braunschweig. Braunschwei. 1794. II. gr. 8. (1. Thir. 12. gr.) — NB. Thesaur jur. civ. et canon. &c. Hierzu gab sein Sohn den Lein Loim beraus: Supplementum novi Thesauri &c. Hagw D. 1780. fol.

Not. i. Seze zu: — Baldingers Biographien zc. iten & 3tes St. p. 71. fqq.

Seite 475.

Not. 1. Seze gu ; - Weidliche Rachrichten von jestleb. Rechtst gelehrten. 2ter Eh. - Saxii Onomaft. T. VII. p. 42-45.

Seite ' 476.

Rufe folgenden Artifel ein :

Lorenz Mehus, Abt ju Florenz, Archaelog und Geschichts schreiber ic. — Schriften: Leonardi Bruti, Arctini Epistolarum Lib. VIII. cum ejus vita, Manetti et Poggii oraiionibus. Florentize, 1740. II. 8m. — Cyriaci Anconitani Itinerarium, e codicibus scriptis Phil Stoschii erutum. c. n. ib. 1742. 8. — Leonardi Dathi Epistolae XXXIII. cum Jac. Angeli vita. ib. 1743. 8. — Barthol. Facii Lib. de viris illustribus. ib. 1745. 4. — Jannotii Manetti Specimen historiae litterariae Florentinae Sec. XIII. et XIV. s. vitae Dantis, Petrarchae et Bocacci &c. ib. 1747. 8.m. — Bened. Colluccii lib. de discordiis Florentinorum. ib. 1747. 8. — Laurentii Medicei vita a Nic. Valorio scripta, ib. 1749. 8. 1)

Seite 477.

Bu C. Meidelbets Chronicon &c. merte: Daben ift fein Leben bon Alphons Saidenfeld.

Not. n. Geze zu: - Molleri Cimbria litt. T. III. p. 443 - 452. Geite 470.

Bu Joh. Seinrich Otto Meyerottos Schriften seze ben: — De præcipuis rerum roman, auctoribus &c. Berol. 1792. 8. — De rebus ad auctores quosdam Classicos pertinentibus dubia &c. ib. 1785. 8. — Gedanken über die Entstehung der Baltischen Länder. ib. 1790. 8. (4. gr.) — Exempelbuch für Seefahrende und Strandbewohner. ib. 1790. 8. (16. gr.) — Abschnitte aus deutschen und verdeutsche ten Schriftstellern zu einer Anleitung der Wohlredenheit. ib. 1794. 8m. (1. Thir. 12. gr.) — De Socrate &c. Berol. 1794. — Fontes, quos Tacitus tradendis rebus ante se gestis videtur secutus. ib. 1795. 8. — De candore T. Livii Pat. ib. 1796. — De testimoniis T. Livii Pat. &c. Berol. 1797. fol. (12. gr.) 2c.

Not. q. Seze zu: — Meufelii Bibl, hist, Vol. V. P. I. p. 18. sq. Seite 480.

Bu Joh. W. Meiner, merke: Er starb den 23. Marz 1789.

Bu Christoph Meiners Schriften seze ben: — Historia doctrina
de Deo uno. Lemgov. 1780. II. 8. Ins Deutsche übersezt von
Mensching: Geschichte der Lehre vom wahren Gott, dem Urhes
ber und Regierer aller Dinge. Duisburg, 1791. 8. (1. Thir.) —
Borstellung der Alten von Gott; ein Auszug aus Hist. doct. de
Deo. &c. Erlangen) 1780. 8. (5. gr.) — Entwurf einer Geschichte

<sup>1)</sup> Saxii Onemait, T. VII. p. 28, fq.

bes Rurftenthums Altenburg. Altenb. 1789. 8. - Philosophifche Bibliothef. Gottingen , 1788 - 1791. IV. 8. in Gefellichaft mt feder. - Rlemere Lander, und Reifebeschreibungen. Iter B. Beil 1701, 8. 2ter B. ib. 1794, 8.m. - Gefchichte bes Berfalle der Ci ten, der Miffeuschaften und Sprache Der Romer, in Den erfin Jahrhunderten nach Chrifti Geburt zc. als Ginleitung zu Gibbons Beschichte der Abnahme und des Ralls bes romischen Reichs. Bien , 1791. 8. wichtig. - Gefchichte der Ungleichheit Der Stante unter den vornehmsten euroväischen Bolfern. hannover, 1792. II 8. ( 1. Thir. 8. gr. ) - Diftorifche Bergleichung ber Gitten, bu Befeje und Gemerbe , des Sandels und ber Religion , ber Com Ien und Biffenschaften bes Mittelalters mit unferm Jahrhundert u. Dannover, 1793. 94. 111. gr. 8. (8. Thir. 12. gr.) - Georg for fters Reise von Bengalen nach Engelland, burch Die nordlichen Theile von hindoftan, Rafchemir, Afganiftan, Derften und Ruf land. Aus dem Engl. mit Unmertungen. Burich, 1786. gr. 8. Das englische Original: A Journey from Bengal to England. &c. Calcutta. Vol. 1. 1790. 4. fchmer zu befommen. - Lebensbeschreibungen bo rubmter Manner, aus den Zeiten der Wiederberftellung der Wiffen schaften. 1795 - 97. III. gr. 8. (5. Thir. 8, gr. ) Der erste emball Johann von Ravenna, Joh. Reuchlin und Corn. Agrippa; ber britte, Ulrich von butten. - Betrachtungen über Die Frucht barteit ober Unfruchtbarfeit, über ben vormaligen und gegenwarti gen Zuftand der vornehmften gander in Affen. gubet, 1795. 96. Il. gr. 8. ( 3. Thir. ) - Unweifung fur Junglinge jum eigenen Arbeit ten ic. San:over, 1792. 8. - NB. Gefchichte der Menfcheit. Meue Auflage. Lemgo, 1793. - Grundrif ber Gefchichte ber Delb weishelt. Reue Aufl. ib. 1789. - Briefe uber Die Schweig ic. find 1788—91. IV. gr. 8. (3. Thir. 12. gr.) und ib. eod. fl. 8. (4. Thir. 8. gr.) — hiftorisches Magazin zc. ift. 1787 - 90. VIII. Bande und Kortfegung : Reues Magagin te. ib. 1791.

Ju A. G. Meißners Schriften seze ben: — Sallustius, deutsch übersezt mit hissor. Anmerkungen. Leipz. 1790. 4. — Schönberg von Brenkenhofs Leben. ib. 1782. anonym. — Masantello, ein bis storisches Bruchstüt: ib. 1785. — Lope di Bega, Lessing und Rick ter, eine Anekdote auch der Unterwelt. ib. 1792. gr. 8. anonymisch, — Ueber die Pflichten einest Lehrers, und den Unterschied von Schriss Schrift und Vortrag. Prag, 1786. 8. — Der unsichtbare Kundsschafter; aus dem Engl. Berlin, 1791. II. 8. war des Uebersezens kaum werth, zumal da schon 1756. eine erträgliche Uebersezung berauskam. — Aesopische Fabeln sür die Jugend, nach verschiedes nen Dichtern gesammelt. Prag, 1791. 8. und 1793. 8. — Spartaskus Biographie. Ein Pendant zu Masaniello. Berlin, 1792. — Apollo, eine Monatschrift zc. Prag, 1793 — 97. à 12. Stüfe. — Rapuas Ubsall und Strase. Leipz. 1798. 8. (20. gr.) — NB Stigs zen. 1778—95. XIV. Samml. (8. Thlr.) und 3te verbesserte Aust. ib. 1792—96. XIV. Samml. (8. Thlr.) auch Supplementband für die Besizer der 10. ersten Sammlungen der vorigen Ausgabe. (1. Thlr. 12. gr.) — Dialogen und Erzähl. bis 89 III. (1. Thlr. 18. gr.) — Alcibiades. Ins Französ, frey übersezt (von Mercier). Paris, 1789. III. 8.

Bu Chriftoph Ge. Ludw. Meisters Schriften seje ben: — Unterhaltungen der Andacht über die legten Worte Jesu am Rreus. Bremen, 1789. 8. 2te Ausgabe. — Lieder für Christen. ib. 1790. 8. — Predigten, 1793. — Abendzeiten, ein Gebicht, 1797. 2c.

Geite 482;

Bu Christ. Frid. Ge. Meister, merke: Er starb ben 18. Dec. 1783. æt. 65. — NB. Principia jur. crim. Germ. wurde von seis nem Sohn Ge. Jac. Frid. Meister (Prof. jur. und seit 1792. Hofs rath in Göttingen) sehr verbessert. Gott. 1789. 8. Ed. II. emend. ib. 1791. 8. Dieser gab auch heraus: Practische Bemerkungen aus dem Eriminals und Civilrecht. ib. 1791. 95. II. gr. 8. (1. Ehlr.)

Ju Leonhard Meisters Schriften seze ben: — Fliegende Blats ter, gröstentheils histor. und politischen Inhalts. Basel, 1775. 8. (12. gr.) — Abhandlung über die Pyramiden. Franks. 1787. 8. mit Rups. — Sittenlehre der Liebe und She, nebst einer Beplage über die helvetische Galanterie. Zürich, 1785. 8. (20. gr.) — Frieds rich des Großen wohlthätige Rütsicht auf Berbesserung der deutschen Sprache. ib. 1787. 8. (8. gr.) — Rurze Geschichte des französischen Reichstags, bis zur Bürgerbewafnung. ib. 1789. 8. (12. gr.) — Schweizerische Geschichten und Erzählungen. Winterthur, 1789. 8. (16. gr.) — Neue schweizerische Spaziergänge. St. Gallen, 1790. 8. — Bermischte Unterhaltungen über Europens Umbildung während der lezten Hälfte des 18ten Jahrhunderts. Zürich, 1790. 11. gr. 8.

(Supplem, U.)

(1. Thir. 12. gr.) — Ueber die Leidensgeschichte Jesu. ib. 1793. 8.

— Theofratische Sittengemalde aus dem Heiligthume der morgen ländischen Borwelt. St. Gallen, 1791. 8. — Borbereitung zur Ruligion nach Jesus Christus Gesprächen und Reden. ib. 1793. 8.

(14. gr.) Etwas hart und schleppend, und in einem nicht reinn Stil. — Briese an Freundinnen. Wien, 1794. 8. (1. Thir.) In Bersen und Prose; nicht sehr interessant. — Ueber die Einbildungstraft, in ihrem Einstuß auf Geist und Herz 2c. Zürich, 1795. 8.

(18. gr.) — Biblische Erzählungen; dramatisirt. Zürich, 1794. 12.

(8. gr.) — Der Philosoph für den Spiegeltisch, mit Rups. Leins. 1796. 16. (16. gr.) — NB. Berühmte Männer Helvet. bis 94. III. 2.

Seite 484.

Mofes Mendelfohn. NB. Phadon zc. Ins Englische überfest von Cullen. Lond, 1789. 8.

Seite 485.

Bu M. B. Menge Schriften feze ju: Opere &c. Parma, 1788. 4 Not. b. Seze ju: — Ueber feinen Tod, von Sim. 60ch heimer. Wieu, 1786. 8. — Sein Leben ic. Berlin, 1788. 8. Seite 486.

Not. c. Seze zu: — Biographie des Nitters A. R. Menge, nebst einem Berzeichniß seiner Gemalde; aus dem Jtal. des Biancom. Wien, 1781. 8. (6. gr.) — Leben aller spanischen und fremden Mahler, nebst dem Leben des R. Menga; von A. P. Velasco. Dresden, 1781. 8. (18. gr.) — Deutsches Museum. 1782. VIII. p. 106—125. und 1786. p. 180—184.

Seite 487.

Rufe folgenden Urtifel ein :

Moreau de Saint, Mery, Mitglied bes hohen Raths in Capy François auf der Infel Domingo, schrieb: Loix et Constitutions des Colonies françoises de l'Amerique sous le Vent. Paris, 1786. 87. VIII. 4. mit Rupf. und einer geogr. Rarte. Enthalt sehr lefenswurdige Rachrichten von Domingo. m)

Bu Peter Metaftasio, merte: Sein Gehalt in Wien murbt gnlest auf 600. Louisd'or erhoht. Er lebte bier fill und ohne Go rausch. Man erfennt ihn fur den treflichsten Operndichter, befin produkte von Inhalt sowohl als Einkleidung gleich interessant und

m) Meufelii Bibl, hift. Vol. III. P. II. p. 69. fq. '

schäfbar find. — Lettere Fiorenz. &c. 1787. 89. IV. 8. — Opere &c. Lucca, 1790. VIII. 8.m. — Opere scelte &c. dal Anz. Montucci. Lond. 1796. II. 12.

### Seite 488.

Ju Jul. D. de la Mettrie, merke: Er erhielt vom Ronig in Preuffen die Grabschrift: Ci git La Mettrie, petit philosophe, me. diocre médecin et grand fou. — Pénélope, ou le Machiavel en médecine. 1748. III. 12. — Ueber die reine Luft, und verwandte Lufts arten und Stoffe. Aus dem Franzosischen. Leipz. 1791. II. gr. 8. — NB. L'homme machine &c. Ins Engl. überset, Lond. 1749. 8.

Mert' als Mote:

\* Nouveau Dick, hist, h. v. — Mosheims Kirchengeschichte te. von Schlegel. 5. B. p. 261 — 269. — Sein Leben ic. aus dem Franzos. Halle, 1750. 8. — Eloges &c. Haye, 1753. 8.

Bu Joh, Gerb. Meufchen, mert' als Note:

\* Gotten jestleb. gel. Europa. 2ter Th. p. 568. sqq. 3ter Th. p. 831. — Acta hift. eccles. 7. B. p. 267 — 288.

Not. f. Geze ju: - Elogio &c. dal Mich. Torcia. Napoli, 1772. 8. Srite 489.

Bu Job. Be. Meufel, merte: Gein Bater mar Cantor und Chullebrer ju Eprichebof. Er ftubirte feit 1755. ju Coburg, und feit 1764. ju Gottingen, wo er fich vorzuglich auf Geschichte und ges lehrte Sprachen legte. Geit 1766. hielt er offentliche Borlefungent in Salle, bis er 1768. nach Erfurt fam. - - Bu feinen Schriften feje ben : Des Frenherrn von Bielefeld Lehrbegriff der Staatstunft. Breslau, 1777. Il. gr. 8. Borguglicher als die Gottschedische Uebers fegung. - hiftorifche litterarifch, bibliographisches Magazin. Zurich, 1788 - 94. VIII. Stute, gr. 8. Gine Fortfejung bom hiftor. litteras rifchen Magazin, welches zu Banreuth 1785. 86. IV. gr. 8. erfchien. - Litteratur ber Statistif. Leipy. 1790. gr. 8. und Machtrag dagu. ib. 1793. gr. 8. - Lehrbuch der Statistif. ib. 1792. gr. 8. und ib. 1704. gr. 8. — Ueber Raifer Joseph II ib. 1790. 8 (10. gr.) -NB. Gelehrtes Deutschland zc. 4. Nachtr. Lemgo, 1791. 5. Rachtrag. ib. 1795. in 2. Abtheilungen. Des Gangen 3te Auft ib. 1796 - 98. VII. gr. 8. (à 1. Thir. 12. gr.) - Bergeichnis anonym. Schriften. Rortgefest von 3. S. Erfc. ib. 1794, gr. 8. (20. gr. ) - Mufeum für Runftler ic. ift 1787 - 92. XVIII. Stuf. gr. 8. (à 30. fr.) und fortgefest : Reues Mufeum fur Runftler ac. Leipt. 1794. 95.

IV. Stute. gr. 9: (à 16. gr.) — Miscellaneen artist. Inhalts u. fortgesezt: Reue Miscellaneen 2c. Leipz. 1795—97. VII. Stute. gr. 8. — Bibliotheca historica &c. Vol. IV. P. II. ib. 1790. Vol. V. P. II. ib. 1791. Vol. VI. P. II. ib. 1793. Vol. VII. ib. 1794. Vol. VIII. ib. 1795. 96. Vol. IX. ib. 1797.

Not. h. Seze zu: — Boks Samml. von Bildniffen und Biographien gel. Manner und Kunftler. Nurnb. 1791. 8. 3. heft. Seite 492.

Job. Dav. Michaelis Lebensnachrichten, andere fo: geb. bm 27. Rebr. 1717. ju Salle. Er fludirte hier , nachdem er das Baifen baus verlaffen batte, feit 1733. auf der Universitat nebst den Spra chen die Theologie, las feit 1740. Collegia; reif'te aber im folgen ben Jahr nach England, und fam 1742. über Samburg nach Sallt Run feste er seine Vorlesungen fort, bis er 1745. als Privatbocent mit einem kleinen Gehalt nach Gottingen berufen murbe. Das folgende Jahr wurde et Prof. philos. extraord. 1750. ordinarius, aber nicht der orientalischen Sprachen, ob er fie gleich alle lebrte. Auffer feinen Porlefungen, die immer gablreich besucht wurden, hatte er von 1753 - 70. ben den Gottinger gel. Anzeigen bie Direction, so wie ben der Societat der Wissenschaften. Er er hielt 1764. das Prádicat als Hofrath, und wurde durch Empfeh lung eines frangofischen Generals Correspondent ber R. Afademit ber Inschriften ju Paris. Das Jahr vorher wollte ihn der Ronig in Preuffen in feine Dienste gieben; er verbat fich aber diefes burch Q. Zeilius gemachte febr vortheilbafte Anerbieten. In der Folgt wurde er nicht nur jum Ritter des R. Schwedischen Nordstern Ordens, sondern auch 1788. jum geheimen Justigrath und 1789. jum Mitglied der Afademie der Inschriften ju Paris, und ber &. Societat ber Wiffenschaften ju Condon ernannt. Er farb den 22. Aug. 1791. æt. 74. an völliger Entfraftung. Man fann ihm feine große Verdienste um das Sprachstudium, um die Rritif und Eregese nicht absprechen; er half diesen wichtigen gachern eine neut glufliche Richtung geben.

Bu seinen Schriften sese ben: — Edmundi Castelli Lexicon spriacum, ex ejus Lexico heptaglotto seorsim typis describi curavit. c. n. Gættingæ, T. I. 1788. 4. T. II. 1789. — Ejusd. Lexicon hebraicum. ib. 1790—93. III. 4. — Car. Aurivillii, Prof. L. orient. Upsal. Dissertationes ad sacras litteras et philologiam orient, pertinent-

tes. ib. 1790. 8.m. - Moral ec, berausgegeben von C. f. Staud. lin. ib. 1792. Il. 8.m. (.1. Thir. 14. gr.) feicht. Der ste Theil foll Die Geschichte ber Sittenlehre enthalten. - Observationes philolog. et crit. in Jeremiæ vaticinia et Threnos; ed. Jon. Frid. Schleusner ib. · ib. 1793. 4. (1. Thir. 16. gr.) - Lebensbeschreibung; von ibm felbft verfagt. herausgegeben von Saffencamp; nebft Unmert. uber ibn, von Lichborn und Schulz. Rinteln, 1793. (1. Thir.) -Litterarischer Briefwechsel zc. herausgeg. von 3ob. Gottl. Buble. Leins. 1694-96. III. 8. (4. Chir. 4.) - Grammatica fyriaca. Halae. 1784. 4. (1. Thir. 4. gr.) - Berftreute fleine Schriften x. Jena, 1-94. 95. IV. Liefer. 8. - Cura in versionem syriacam actuum apostolorum. Gottinga, 1755. 4. (12. gr.) - Gedanten über die Lehre der beil. Schrift bon Gunde und Genugthuung. Bremen, 1779. 8. - Entwurf der topischen Gottesgelahrtheit. ib. 1763. -Rritifches Collegium über die hauptpfalmen, fo von Chrifto bane beln. Frankf. 1750. gr. 8. (1. Thir. 8. gr.) - Beurtheilung ber Mittel, welche man anwendet, die ausgestorbene hebraifche Gpras che zu berfteben. Bremen, 1757. (12. gr.) - Fragen an eine Ges fellichaft gelehrter Manner, Die auf Befehl des Ronigs von Dannes mart nach Arabien reisen. Frankf. 1762. (20. gr.) - Geschichte ber Pferde und Pferdezucht in Palaftina, fonderlich in Alegopten und Mrabien. ib. 1776. 8. (6. gr.)

Merke ferner: Einleit. in die göttl. Schriften des neuen Bund des ic. Ins Engl. überset, mit Anmert. von Gerbert Mars, Fellow im Johannis, Collegium zu Cambridge. Cambridge, 1793. III. 8. gut. Eigentlich 2. Bande, jeder in 2. Theilen, die aber nur den ersten Band des Originals begreifen. — Die Uebersezung des alten Test. für Ungelehrte. Ins Hollandische übersezt von W. K. de Perponcher. Utrecht, 1788. — Uebers. des neuen Test. ist 1789. 90. II. 4. (2. Thir. 4. gr.) — NB. Anmerkungen für Ungelehrte zu dieser Uebersezung. Schtingen, 1790—92. IV. 4. (7. Thir. 8. gr.) Daben ist zu merken: Joh. Christ. Friedr. Schulz Anmerkungen, Erinnerungen und Zweisel über obige Anmerkungen. Halle, 1790—94. VI. Stüte. 8. — Neue orient. und ereg. Bibl. [bis 91. VIII. — Sopplementa ad Lex. hebr. bis 1792. P. VI.

Seite 493.

Bu Joh. Benj. Michaelis, mert' als Note: Gein Leben ic. van Chr. Seinr. Schmid, Frankf. 1775. 8.

Not. 1. Seje ju: — Ej. Memoria &c. von Seyne. Göttingen, 1791. 4. und Bemerkungen über seinen litterarischen Charakter, von Lid horn, ib eod. 8. — Sein Leben von ihm selbst beschrieben, mit Anmerkungen von Saffencamp zc. Rinteln, 1793. 8. (I. Ehlt.) Seite 494.

Bu C Muchelbet, mert' als Rote :

\* Sein Leben von Joseph Grimewald in Parnaffo Boico, in seinem Chronico Benedict Burano. — Frang von Paula Schrant in seiner baierischen Reise. Munchen, 1786. 8.

Not. m. Seze zu: — Job. Lamii Memorab. Italor. eruditione præstantium. T. l. p. 16 — 29. — Niceron Mem. T. XLIII, p. 358. sqq. — A. Cochi Discorsi Toscani, T. l. p. 770. sqq.

Geite 495.

Rufe folgenden Artifel ein:

Johann Andreas Christian Michelsen, geb. ju Quedlinburg, ben 6. Junt 1747. 3ft Magister der Philosophie und Professor ber Mathematit und Phpfit am vereinigten Berlinischen und Collnischen Somnafium ju Berlin. - - Schriften: Unfangegrunde ber reinen Mathematik. Berlin, 1780. S. (14. gr.) - Berfuch in fofratifden Befprachen über Die wichtigften Gegenftande ber ebenen Geometrie. ib. 1781. 8 mit Rupf. Deue Aufl. ib. 1792. 8. Fortsegung, ib. 1782. 8. und: Bollftandigere Fortsejung, ib. 1783-89. 111. 8. (jusammen I. Thr. 19' gr.) - Berfuch in fofratischen Gesprachen über bie wichtigften Begenftande ber Arithmetit. Berlin, 1784 - 86. III. & Auch unter der Aufschrift : Anleitung gur practischen Rechenfunft. ib. 1785 80. 11. 8. - Anleitung jur juriftifchen, politischen und bfonomischen Rechenfunft. Salle, 1782. 84. Il. gr. 8. (2. Thir. 4. gr.) - horogens Dichtfunft , erlautert , überfest , und als ein Ganges bargeftellt. ib. 1784. 8. - Allgemeinverständliche Auflofung bett Schiedener wichtiger Aufgaben der bobern practischen Arithmetik Berlin , 1786. 8. - Der vollfommne Sausbalter und Raufmann, oder Samml. von Saushaltungs . Solge Intereffes Rabatse Munp und Gerichtstabellen, nebst Quadratwurgeln von 1 - 1000 ic. ib. 1787. gr. 8. 2te vermehrte und verbefferte Auflage. ib. 1796. gr. & (1, Thir. 4. gr.) - Aufangsgrunde der Buchstabenrechnung und Algebra. ib. 1788. und 1790, 8. — L. Lulers Einleitung in bie Analysis des Unendlichen ; aus dem Lat. mit Unmerfungen und 3w fazen, ib, 1788. 90. II. gr. 8. — Ebend. Anleitung zur Differentiak

rechnung; aus dem kat. mit Anmerk. ib. 1790. 91. und 93. III. gr. 8. — Gedanken über den gegenwärtigen Zustand der Mathemas tik 2c. ib. 1789. gr. 8. (22. gr.) — Anleitung zur Selbskerlernung der Geometrie 2c. ib. 1790. 8. (14. gr.) — Benträge zur Befördes rung des Studiums der Mathematik. ib. 1790. V. Stüke. gr. 8. (20. gr.) — Euklides Elemente 2c. erweitert und fortgesezt. ib. 1791. 8. Iter Th. mit Rups. — Bollständige Theorie der Gleichungen. ib. 1791. gr. 8. (oder 3ter Theil von Kulers Sinleitung in die Analysis des Unendlichen). — Ueber allgemeine Witwen. Verpstegungssanskalten. ib. 1796. gl. 8. Iter Th. — Mehrere Abhandlungen, 3. B. in Krüniz Encyclop., der Berl. Monatschrift 2c.

Convers Middletons Lebensnachrichten andere fo: geb. 1683. gu Richmond in der Graffchaft Dort, wo fein Bater Drediger mar. Er ftudirte zu Cambridge, legte fich aber bier mit folch vorwiegens Dem Sang auf Mufit, daß ihn Bentley den Riedler ju nennen pflegte. hernach beurathete er ein Krauenzimmer, die ihm nebft großem Bermogen ein Pfarrstelle auf ber Infel Ein gubrachte. Im Jahr 1717. wurde er Doctor ber Theologie, 1731. Professor und erster Biblios thefar ju Cambridge, und farb den 22. Jul. 1750. æt. 67. 2c. --Ru feinen Schriften fege ben : Bermifchte Abhandlungen über einige wichtige theologische Gegenftande; aus dem Engl. mit Bufagen. Leipj. 1793. gr. 8. (18. gr.) - - Merte ferner: NB, The hift, of the Life of M. T. Cicero. Auch Basel, 1789, IV. 8. (4. Thir.) Deutsch, auch von G. B. f. Seidel. Dangig, 1791-93. IV. 8. (à 20. gr.) Im Auszug, Rehl, 1784. 8. — Tr. on the rom. Senate &c. ist im Original, Lond. 1747. 8.m. ib. 1748. 8.m. Ins Rrangofische übersegt. Montauban, 1753. 8. und Amst. 1755. 8. -Miscellan. Works &c. auch Lond. 1753 II. 8. In benden Ausgaben fein Leben; hingegen fehlt Hift. of the Life of Cicero.

Bu Stephan Mignots Schriften seze ben: — Hist, de l'Imperatrice Irène. Amst. (Paris) 1762. 8. Deutsch, Leipz. 1763. 8. — Hist. des Rois catholiques Ferdinand et Isabelle. Paris, 1766. II. 8.

Not. n. Seje ju: — Biograph. Brittan. T. V. — Bambergers biograph. Anecdoten ic. 1. B. p. 184 — 195.

Geite 496.

Bu Joseph Milbiller, merte: Er ift feit 1787. Prof. eloquent. und ber beutschen Reichsgeschichte. — Pragmatische Geschichte bes hilbebrandismus zc. Leipi. 1787, II. gr. 8. febr lefenswurdig.

- Geschichte Deutschlands im XVIII. Jahrhundert. Barich, 1795. II. 8. (2. Thir.) Gin Nachtrag jur Stige einer spftem. Geschicht bes beutschen Reichs 2c.

Seite 498.

Rute folgenden Artifel ein:

Johann Miller, Archaolog und Mahler zu London. —
The Ruins of Paestum or Posidonia &c. Lond. 1767. fol.m. Auch von dem berühmten Aupserstecher Thomas Major, unter gleichte Aufschrift. ib. 1768. fol. Französisch: Les Ruines de Paestum &c. ib. 1763. fol. Paris, 1769. 4.m. — Illustratio systematis sexualis Linnani &c. aus dem Engl. mit Verbesserungen, Jusagen, Erläute rungen und Registern von fr. W. Weiß. Francos. 1789. 8.m. m. k. (12. Thir.) Reue Aust. ed. M. B. Borkbausen. c. 108. tab. zei inc. per C. Felsing gr. fol. 1792. Auch deutsch, ib. eod. Die Kupse schwarz und illuminiert.

Ju Millor, merke: (Claudius Franz Saver) Exjesuit, Mib glied der französischen Atademie und Lehrer des Herzogs von Ensthien; starb den 22. (nicht 20.) März 1785. æt. 59. zu Varis. — NB Universalbissorie ze von Christiani. 12. Th. Leipz. 1793. gr. 8. (2. Thr. 12.) Das Ganze (15. Thr. 4. gr.) Register über die 9. ersten Bande. ib. 1788. gr. 8. (16. gr.) — Hist. de France &c. ist Lausanne, 1767 11. 12. und ib. vermehrt, 1770. und 1774 III. 12 Engl. Lond. 1771. 12. Deutsch: Ansangsgründe der Seschichte von Frankreich. Leipzig, 1770—80. III, 8. (2. Thr. 4. gr.) — Mém. pour servir à l'hist. de Louis XIV. &c. auch Lausanne, 1778. VI. 8. und deutsch, Leipzig, 1777. 78. VI. 8.

Ceite 499.

Zu Miniana's; De bello ruftico Valentino &c. merfe: Daben fein Leben von Greg. Majans.

Bu Mirabeau's d. Physiofr. Schriften sets ben: — Hommes à celebrer pour avoir en ces derniers ages mérité de leur siècle et de l'humanité, relativement à l'instruction politique et oeconomique. Querrage possenue, à Strasbourg, 1790. II. 8.m.

Not. t. Seze ju: - Eloge critique &c. Paris, 1789. (6. gr.) Seite 500.

Mirabeau's (bes Sohns) Lebensnachrichten andere fo: Gabriel Sonorius Riquetti, Graf von Mirabeau, geb. 1749. ju Egreville, Sein Bater fchitte ihn 1769. als einen Flüchtling nach Korfile,

wo er als Unterlieutenant biente, und fich allgemein verhaft machte. Er kehrte nach ber Provence juruk, und heurathete 1772. die Madem. Marignane mit einem Bermogen von einer Million Livres. Bald hatte er nicht allein alles durchgebracht, fondern obendrein eine Schuld von 300,000. Livres contrabirt. Nun mighandelte er feine liebenswurdige Gattin fo hart, daß fie genothiget mar gu ihren Eltern gurufgufebren. Der Bater erflarte jegt den Gobn fur einen Berfchwenber, und biefer murbe in bas Staatsgefangnis Chateau Dif ben Marfeille, in der Kolge aber in das Schlof ju Jour, in Der Franche Comte gebracht. Um legtern Ort fant er Gelegenheit Die Gattin des Prafidenten von Monnier in Vontarlier zu verführ ren; er flob mit ihr in die Schweit, und von ba nach Solland. Dachbem er auch bier feine Baarichaft verschwendet batte, lebte er in großer Durftigfeit, bis er endlich 1777. als Befangener in Das Schloß Bincennes, und die Dame in ein Rlofter manbern Mach 3. Jahren und 7. Monaten wurde er (den 17. Dec. 1780.) wieder in Rrenhelt gefest, und benuste biefe fo, baf er bie Cangerin Suberti an fich fettete, um auf ihre Roften ein Rlatters leben zu fuhren. Als endlich auch biefes ein Ende nahm , reif'te er mit einer andern Dame von leichtem Raliber noch England, und lebte bier fummerlich vom Buchermachen. Er fam wieder nach Paris juruf, und murde jum Spion am preuffifchen hof gemablt; mußte aber Berlin verlaffen, und unterhielt jest bas Publifum gu Paris mit fliegenden Schriften. Endlich naberte fich feine glangende Beriode, ba der Ronig burch Berufung der Reicheftanbe den Grund ju der nachher ausgebrochenen Revolution legte. Er blies ben Frenheitsfunken, wo er konnte, in belle Flammen auf; wurde Res prafemtant, und zulezt Prafident ben der Nationalversammlung zu Ben feinem feurigen Patriotismus vergaß er feineswegs fich felbft. Er machte fürstlichen Aufwand, fanmelte ein ungebeues res Bermagen, und feit 1780. eine febr grofe Bibliothef. Er farb enblich ben 2. April 1791. und murbe fehr fenerlich beerdigt, aber turg nach seinem Lod gehaßt und verwunscht. In seinen Schriften und Sandlungen berrichen feine feften Grundfage, fein fefter Chas rafter. - - Bu feinen Schriften fege ben : - Lettres originales. écrites du Donjon de Vincennes, pendant les années 1777 - 80. Recueillies par Manuel. Paris, 1792. IV. 8. Ein Briefmechfel mit der obenerwähnten, von ihm entführten Madame de Monnier.

Deutsch, Königsberg, 1792. 1. Eb. 8. (1. Thr. 4. gr.) — Seine Jugendgeschichte, von ihm selbst geschrieben, in einem Brief an seinen Bater aus dem Kerter zu Vincennes, im Jahr 1778. üben, von f. W. Kübiger. Mannheim, 1792. 8. (12. gr.) ist den vorügen bergefügt, und enthält blos eine Rechtsertigung wegen der gu gen ihn gemachten Beschuldigungen. — Briefe an einen Freund in Deutschland (an Mauvillon) in den Jahren 1786 — 90. geschrieben. Braunschw. 1792. 8. (1. Thr. 16. gr.) — Leben und Selbst geständnisse, nebst umständlicher Nachricht des lezten Aufruhrs; aus dem Französischen. Leipz. 1790. 8. (10. gr.) — Merte sernet: NB. De la monarchie Prussienne &c. Deutsch, vermehrt und verbessert von Mauvillon. Leipz. 1793 — 95. IV. gr. 8. (6. Thr.)

### Seite 501.

3u 3oh. B. Mittarelle's Schriften seze ben: Bibliotheca codicum manuscriptor. monasterii St. Michaelis Venetiarum prope Marianum, una cum appendice librorum impressorum Sec. XV. Venet. 1779.

# Seite 502.

3u Justus Moser, merke: Sein Vater war Confistorialrach und Direktor der Land, und Justiz: Canzlen zu Osnabrüt. Er studirte zu Göttingen. Er starb den 7. Jan. 1794. æt. 74. Ein wiziger und vrigineller Schriftsteller, der zur Verbesserung des Geschmats und der Sitten vieles bentrug. — Fünf kleine Schriften. Bremen, 1777. 8. (16. gr.) — Vermischte Schriften; herausgegeben von f. Vicor las. 1. Th. Berlin, 1797. gr. 8. (1. Thir. 8. gr.) Daben sein Leben.

# Seite 503.

Not. b. Seze zu: — Nefrolog auf das Jahr 1794. bon Schlichtegroll. 2. B. p. 463 — 274.

3n Joh. G. D. Moldenhauers Schriften seze ben: — Abris der Briefe der Apostel und der Offenbarung Johannis zc. Quedlindurg, 1788. gr. 8. — Anweisung, wie die von den 4. Evangelisten ausgefaßten Nachrichten nach der Zeitordnung auf einander solgen. Bremen, 1781. gr. 8.

#### Geite 504.

Bu D. G. Moldenhauer, merfe: Ift jest Doct. und Profi theol. auch Oberbibliothefar der Ronigl. Bibliothef zu Ropenhagen. — Prozest gegen den Orden der Tempelherrn; aus den Originalatin

ver pabfil. Commission. Hamburg, 1793. gr. 8. (2. Thir.) Gehr vichtig für die Unschuld des Ordens.

Rufe folgenden Urtifel ein:

Joh. Ignatius Molina, ein Jesuit in Chili, von europäischen Eltern stammend, schrieb: Saggio sulla storia naturale del Chili. In Bologna, 1782. 8. mit einer geographischen Charte. Deutsch, von I. D. Brandis. Doct. med. zu Göttingen. Leipzig, 1786. gr. 8. Der Verfasser giebt zugleich Nachricht von den Sitten der Jiw wohner. n)

Not. c. Seze zu: — Refrolog zc. für bas Jahr 1790. von Schlichtegroll. 1. B. p. 246—255.

Seite 505.

Bu Molters toscanische Sprachlehre ze. merte: Ein gewisser Franz Lanuti, Lehrer auf der hohen Schule zu Wien, gerieth auf den Einfall dieselbe bennahe von Wort zu Wort, jedoch ausserst stummelt, unter seinem Namen wieder abdruken zu lassen, 1780. gr. 8.

Ceite 506.

Monboddo. NB. Of the orig, and progr. of Lang. Ist. 1783—94. IV. 8. Deutsch durch Schmidt. 2. Th. Riga, 1785. 8. Mit einer Borrede von Serder.

Zu Moncrif, merke; (Franz Augustin Paradis von) geb. 1687 zu Paris. Er war bier Sekretår des Grafen von Clermont, Borleser der Königin, und einer von den Vierzigen der französ. Akademie; starb den 13. Nov. 1770. — — Les ames rivales, ein kleiner Roman. — Einige Theaterstüke, Lieder und Nomanzen. — Oeuvres &c. Paris, 1761. IV. 8. — NB. Estais sur les moy. de plaire. Uebersezt von R. G. Löbel: Ueber die Nothwendigkeit und die Mittel zu gesallen. Leipz. 1798. 8. (16. gr.)

Seite 307.

Ju Alex. Monro's Schriften seze ben: — Beschreibung ber Krankheiten in Feldlazarethen; aus dem Engl. Altenburg, 1784. II. gr. 8. (2. Thir.) — Bergleichung des Baues und der Physiologie der Fische mit dem Bau des Menschen und der übrigen Thiere; aus dem Engl. mit Zusäzen und Anmerk. von P. Lampe; vers mehrt von Joh. Gottl. Schneider. Leipz. 1787. gr. 8. mit Kupf.

n) Meufelii Bibl, hift. Vol. III. P. II. p. 43. fq.

(3. Thir. 8. gr.) — Schauspiele ber Natur, mit den Dingen, welche sich in der Hohe an Firmament 2c. darffellen. Freyberg, 1787. 8. (16. gr.) 2c. — Ueber therische Electrizität, und deren Einfluß auf das Nervenspstem. Leipzig, 1795. 8. in Gemeinschaft mit Fowler.

Not. g. Seze ju: — Lamberts Gelehrtengeschichte ber Regin rung Ludwigs XIV. 3. B. p. 270. fqq.

Geite 508.

Mary Montagues Briefe 2c. Franzof. 2c. NB. Auch: Bien, 1786. III. 8. (14. gr.) Engl. Berl. Reue Auft. 1790.

Not. k. Sese su: - Histoire &c. trad. de l'Anglois. Paris, 1783. II. 12. (8. Livr.)

### Geite 509.

Montesquieus Considerations sur les causes de la grandeur et décadence des Romains. NB. Auch Paris, 1748. und ib. 1750. 8. Amst. 1760. 8. Deutsch 2c. NB. Auch von Hrn. von Bieleseld. Berlin, 1742. 8. Engl. Lond. 1734. 12. Ital. Benedig, 1736. 8.

Seite 510.

Rute folgenben Artifel ein;

John Moore, Med. Doct. &c. - A View of Society and Manners in France, Switzerland and Germany &c. Lond, 1779, und 1780. II. 3. Krangofisch , Lausanne , 1784. IV. 12. Deutsch: 26 rif des gefellschaftlichen Lebens und der Sitten in Franfreid, Schweiz und Deutschland. Leipzig, 1779. II. gr. 8. und ib. 1785. Il. gr. 8. ( 1. Thir. ) — Abrif der Gefellschaft und Sitten in Ita lien: eine Fortsegung bes obigen Bertes. Mus bem Engl. Leipf. 1786. II. gr. 8. (1. Thir. 4. gr.) - Beluto, ober Schilderungen ber menfchlichen Natur; aus dem Engl. Liegnig, 1791. II. & (3. Thir.) - Abhandlung über die Argneymittellebre, oder Bu leuchtung der Theorien des Dr. Cutten und hutters; aus dem Engl. Leips. 1794. (14. gr.) - Tagebuch mabrend eines Aufenthalts in Rranfreich, bom August bis jum Dec. 1792. Aus dem Engl. Beil 1794. II. 8. (2. Thir. 4. gr.) - Ueberficht von den Urfachen und bem Fortgange ber frangof. Revolution; aus bem Engl. Leipt. 1794. II. 8. (2. Thir. 4. gr.) — Medizinische Stigen; aus dem Engl Leivzig, 1789. gr. 8. (1. Thir.)

Philipp Morant, geb. 1700. ju St. Saviour, auf Der Infel Berfen ,, wo fein Bater Stephan Prediger war. Er ftubirte is

Oxford, und bekleidete mehrere geistliche Stellen in der Grafschaft Effex, und starb 1770. Seit 1751. war er Mitglied der Gesellschaft ver Alterthumsforscher. — Schriften: Die entdekten Grausams eiten und Verfolgungen in der römischen Kirche. (Engl.) 1728. 8. — Uebersezung und Anmerkungen zum zweiten Theil der Ottomanntschen Seschichte des Prinzen Cantemir. 1735. fol. — Geographia intiqua et nova &c. nach du Fresnoy methode pour étudier la Géographie, mit den Charten des Cellarius. 1742. 4. — Die Gesschichte und Alterthumer von Colchester. 1748. und 1768. fol. — Biographia Britannica &c. 1739 — 1760. VII. fol. von ihm sind die Lebensbeschreibungen mit C. bezeichnet. — Die Geschichte von Esser. 1760—1768. 11. fol. 0)

Jacob Vistolaus Moreau, Abvocat des Parlaments zu Paris und in der Folge Historiograph von Frankreich zc. — Leçons da morale, de politique et de droit public, puisées dans l'hist. de notre monarchie, ou nouveau plan d'étude de l'hist. de France &c. Versailles, 1773. 8. weitläusig ausgearbeitet, Paris, 1776—89. XXI. 8.m. geht nur bis Philipp VI. aus dem Valessichen Stamm. p)

Joh. fr. Cl. Morands Lebensnachr. andere so: geb. den 8. Upr. 1726. ju Paris, war daselbst Professor der Anatomie und Geburts, bilse, Penstonair der Königl. Atademie der Wissenschaften, Leibarzt des Königs in Polen, Stanislaus, Mitglied der Königl. Socies tat der Wissenschaften zu London, und anderer Atademien 2c. starb 1784. æt. 58. Ohnerachtet er nicht selten auf Misrologien verstel, so besaß er doch viel Forschungsgeist und Glut in seiner Praxis. — NB. Runst auf Steintohlen zu bauen; aus dem Französs. Königsb. 1771. gr. 4. mit Rups. (2. Thir. 8. gr.)

Bu Thomas Morgan, mert' als Rote:

\* Mosheims Rirchengeschichte ic. von Schlegel. 5ter Band. p. 316. fqq.

Not. 1. Seze zu: — Mosheims Kirchengeschichte von Schles gel. 5. B. p. 387—390. — Hist. de l'Academie des sciences à Berlin. T. X. — Biographia Brittan. T. VI.

Not. m. Seje ju: - Gruners Almanach ze. 1786. p. 63 - 66.

o) Bambergers biogr. Anefboten 1c. 1ter B. p. 400, fqq.

p) Meufelis Bibl. hift. Vol. VI. P. I. p. 94. fqq.

## Seite 511.

Den Artifel Carl Dhilipp Moriz, andere fo : geb. 1756, # Sannover. Er war zwar zu Erlernung bes hutmacherehandment bestimmt; allein feine Deigung führte ibn jum Stubiren, und fein Schwarmeren jur Sefte ber herrenbuter, von welchen er von Bach aus in Wittenberg unterftugt murde. In der drufendfen Durfim feit murbe er Conreftor im grauen Rlofter ju Berlin; machte 1782. eine Reise nach England , und erhielt nach feiner Ruttehr 1784 ein Profesforat am vereinigten Berlinischen und Rolnischen Gnm nafium. Er legte aber 1786. Diefe Stelle nieder, und machte eine Reife nach Italien. Im Jahr 1789. wurde er Professor ben bet Atademie der bildenden Runfte, und Mitglied der R. Atademie ba Biffenschaften in Berlin, 1791. R. Dofrath bafelbft, und fan ben 26. Juni 1793. æt. 37. - Goriften: Rleine Schriften, bie beutsche Sprache betreffend. Berlin, 1781 8. Rene Aufl. ib. 1794. 8. (12. gr.) - Deutsche Sprachlebre fur Damen zc. ib. 1782. & (I. Thir. 8. gr.) ate Musg. ib. 1790. 8. unter verandertem Litel: Bom richtigen deutschen Ausbruf, ober Unmeisung, Die gewöhnlig den Tehler im Reden und Schreiben zu vermeiden, fur folche, bit teine gelehrte Sprachkenntniß besigen. 3te Aufl. ib. 1792. 8. richtig und fafilich. — Bentrage jur Philosophie des Lebens. ib. 1781. (8. gr.) Reue Auft. ib. 1790. 8. - Engl. Sprachlehre fur bie Deutschen, ib. 1783, 8. Deue Aufl. ib. 1790. gr. 8. (16. gr.) -Tabellen von der engl. Aussprache, und von der engl. Etymologie ich ib. 1780. (6. gr.) - Anweisung gur engl. Accentuation ib. 1780. 8. (6' gr.) - Unleitung jum Brieffchreiben. ib 1783. 8. (6. gr.) - Unterhaltungen mit feinen Schulern, ib. 1783. 8. (12. gr.)-Reifen eines Deutschen in England, im Jahr 1782. ib. 1785 & mit Rupf. (12. gr.) - Magagin jur Erfahrungefeelentunde. ib. 1783 - 93. 8. X. Banbe, jeder ju 3. Stuten. 3ft geschloffen. Reifen eines Deutschen in Italien von 1796 - 88. ib 1792. 93. 11. & mit Rupf. (1. Thir. 12. gr. und mit illum. Rupf. 2. Thir.)-Berfuch einer fleinen practischen Rinderlogif. ib. 1786. 8. mit Rupf. ( 16. gr. ) - Bersuch einer deutschen Prosodie. ib. 1786. 8. (16. gr.) - Denfwurdigfeiten jur Beforberung bes Eblen und Schonen. ib. 1786-1788. II. B. in 4. Quartalen. 8. (2. Thir.) - Ueber Die bildende Nachahmung des Schonen, Braunschweig, 1788. gr. 8. (3. gr.) - Fragmente aus dem Tagebuch eines Geifterfebers. Beth

1787. - 8. - Gotterlehre , ober mythologische Dichtungen ber Alten. ib, 1791. 8. mtt 65. Rupfern. (1. Thir. 12. gr.) - handbuch der Monthologie ic. ib. 1790. II. 8. mit Rupf. - Italien und Deutsche land, in Rufficht auf Sitten, Gebrauche, Litteratur und Runft ic. ib. 1789-93. II. 8. - Anthufa , ober Rome Alterthumer , ein Buch fur die Menschheit. ib. 1791. 8. mit Rupf. (1 Thir. 12. ar. mit illum. R. 2. Thir.) Aefthetisch bearbeitet. - James Beats ties Grundlinien der Phychologie, naturlichen Theologie, Mos ralphilosophie und Logit; aus dem Englischen (Edinburg, 1790.) mit Anmerk. und Zusägen. ib. 1790. gr. 8. Ir. Bb. - Bemers fungen auf einer Reife burch Flandern, Deutschland, Italien und Frankreich von A. Walker; aus bem Engl. mit Anmerk. ib. 1791. 8. Schlecht. - Unton Reifer ac. ib. 1790. IV. 8. - Meuestes 21 B C Buch , welches zugleich eine Unleitung fur Rinder jum Dens fen enthalt. ib. 1790. gr. 8. mit Rupf. (6. gr. mit illum. R. 8. gr.) - Lefebuch fur Rinder, zc. ib. eod. 8. (6. gr. und die Rupfer illum. 9. gr.) - Unnalen der Atademie der bildenden Runfte. ib. 1791. 8. (8. gr.) - Mythologischer Almanach für Damen. ib. 1791. 16. mit Rupf. (I Thir.) - Borlefungen über ben Stol, oder praftifche Unweisung zu einer guten Schreibart, in Benfvielen, aus vorzuge lichen Schriftstellern. ib. 1792. 8.] (16. gr.) gaunen und Fantafien Berlin, 1796. 8. (1 Thir. 4. gr.) herausgegeben von B. D. Blifchs ning. - Allgemeiner teutscher Brieffteller. ib. 1797. 8. (18. gr.) - - NB. Bentrage jur Philos. Des Lebens zc. find von D. Jes nisch fortgesett. 2r. Th. Berlin, 1794. 8. (20. gr.)

Sam. Friedr. Nathanael Morus Lebensnachrichten, andere so: geb. den 30 Nov. 1736. ju kauban, in der Oberlauss, wo sein Vater Cantor und Collega an Symnassum war. Er studirte seit 1757. ju keipzig 6 Jahre lang, und war in der lezten Halfte dieser Zeit Privatlehrer im Hause eines Rausmanns. Im Jahr 1768. wurde er daselbst Prof. philos. Extraord. nachdem er seit 1761. als Magister disentliche Vorlesungen gehalten halte. Nach 3 Jahren erhielt er die öffentliche Professur der griechischen und lateinischen Sprachez 1775. die Würde eines Baccalaureus theol. 1782. wurs de er an Ernestes Stelle Prof theol. ordin. und Collegiat des großen Fürsten, Collegii; 1786. Decemvir der Atademie, und Dom berr des Stisse Meissen, und im solgenden Jahr noch Bepsitzer im Leipziger Consistorium. Er starb den 11 Nov. 1794. æt. 36. Sin

grundlich gelehrter, bescheibener, sanfter Theolog, beffen Ben luft empfindlich mar.

Ru feinen Schriften f. ben: - Abhandlungen, bag Erfahrung und Thatfachen bie Mittel gemefen find, bie Menfchen auf Religie onefenntniffe guruftuführen. Leipzig, 1790. gr. 8. (9. gr.) - Ifocratis Panegyricus, rec. Ed. II. Lipf. 1786. 8m. Predigten. ib. 1786. 8. (18. gr.) und nachgelaffene Bredigten zc. berausgegeben son D. Barl August Gottl. Beil, (Prof. theol. gu Leipzig,) ib. 1794 - 97. III. gr. 8. (2 Thir. 12. gr.) (20. gr.) - Prælectiones in epistolam ad Romanos cum locorum quorundam difficil. N. Test. interpretatione. ib. 1793. 8m. - Borlestungen über bie theologische Moral. ib. 1793 - 95. III. 8m. 4 Eble - Rleine Schriften, theologischen und philologischen Inhalts; aus bem lat. mit Morus Leben. ib. II. 3. 1793. 94. 8. — Versio et explicatio Actuum Apostolorum; ed. c. n. Gottl. Imman. Dindorf, Prof. hebr. L. ib. 1794. II. 8. (1. Thir. 16. gr.) Aus Seften; feb lerhaft. - Prælectiones in Lucæ evangelium ed. Car. Aug. Donat. ib. 1795. 8m. (1r. Ehlr. 8. gr.) - Prælectiones in Iacobi et Petri epistolas. ed. Donat. ib. 1794. 8. (16. gr.) - C. A. Clodii, Prof. Lipsiensis, Dissertationes et carmina. ib. 1787. 8. - Acroafes in epistolas Pauli ad Galatas et Ephesios. ib. 1795 8m. (1. 261.) - Recitationes in Evang. Ioannis.ed. G. I. Divdorf. ib. 1796. (1. Thir. 6. gr.) - Erflarung des Briefs Pauli an die Corinthier. ib. 1794. 8. (1. Iblr.) - - Merfe ferner: Epitome theol. christ. NB. Neue Aufl. 1795. Ein Commentar darüber nach ben Principien der Rantischen Philosophie: Dilucidationes ad theoreticam religionis christianæ partem &c. scripsit Ioh. Henr. Tiestrunk. Berol. 1793. II. 8. - In epist. ad Hebræos &c. Eine Rrittf darüber von Segel. Leipz. 1795. gr. 8. (6. gr.) - Differt. theol. et philol. NB. Meue Aufl. Des Iten B. und ar. & 1794. (a 20. gr.)

Gabr. Chr. Benj. Mosche's Lebensnache. andere so: geb. den 28 Merz 1723. zu Groffen , Erich im Schwarzenburg , Sonderst haussischen , wo sein Bater Pfarrer war. Er studirte seit 1736. bis 1740. auf dem Gymnasium zu Gotha; bernach drep und ein bal bes Jahr in Jena. Im Jahr 1748. wurde er Diaconus zu Grupfen; 1749. Diaconus und bernach Pastor an der Predigerkirche in

Erfut; 1759. Superintendent und Confistorialrath ju Arnstadt, und 1773. Senior des Ministerii und Confistorialrath ju Frantsurt am Mann. Er starb hier den 8 Febr. 1791. æt. 67. ploglich am Schlag, nachdem er seit 1787, durch eine plojliche Erfältung, das Gesicht bennahe ganz verlohren hatte. Sein Körper war start und ungewöhnlich groß.

Not. o. Seze zu: — Schattenriffe ebler Deutschen, 3r. B. pag. 179 — 192. — Refrolog zc. für das Jahr 1792. von Schlichtes groll, Ite H. p. 304 — 351. — Ueber sein Leben und seine Bers dienste zc. von Joh. Ge. Chr. Sopfner. Leipz. 1793 8. (8. gr.) hie und da gute Nachrichten, aber zu viele unnothige Digreffios nen; feine eigentliche Biographie.

Geite 512.

Bu Johann Jakob Mofer's Schriften f. ben : - Miscellanen juridico - historica. Francof. 1729. 30. II. 8. - Relationen von gelehrten Deuigkeiten und Extract allerhand Journale. Rurnberg, 1730. 8. XII Stude. (1r. Ehlr.) - Specimen Wirtenbergiæ diplomatica oder Samml. vieler rarer Urfunden das Wirtenbergis fche haus betr. Lubingen , 1736. 8. (8 Thir.) - Erlautertes Wir tenberg, ober Saml, alter und neuer Schriften, Birtenberg betraib. 1765. III. 8. (1. Thir. 8. gr.) - Sammlung aller Wirtenbergis ichen Stipendien und anderer Stiftungen. Frantfurt, 1732. 8. (8. gr.) und : Meue Machrichten von Wirtenbergifden Stipendlen. ib. 1783. 8. (9. gr.) - Diplomatifches Archiv bes XVIII. Jahrh. bas rinn viele wichtige, Das beutsche Reich und beffen Stanbe betr. Urfunden , fo bishero ungedruft gemefen. ib. 1743. 8. (20. gr.) -Rachlefe ungebrufter, rarar Staatsbedenten, Urtunden, Rachrichs ten und Schriften. ib. 1743 - 1745. III. 8. - Staatsrecht des durfurfil. Ergftifte Triet , Der gefütsteten Abtei Drum und ber Mbt. St. Maximin. Frankf. und Leipz. 1740. Fol. (1. Thir. 12. gr.) -Unmerfungen über des rom. Raifers Frang I. Bahlfapitulation, nebft Bedlagen, Rrantf. 1746. Ill. 4. (2. Solr. 18. gr.) - Bes trachtungen über die Bablfavitulation Joseph's II. ib. 1778. II. St. (2 Thit. 20 gr.) - Bermifchte Schriften, übet mancherlen, bas deutsche Staatsrecht betr. Materien. ib. 1733 - 36. II. & (21. gr.) - Bermifchte Berichte in Religionsfachen, Stuttgarb ... 1752. II. B. (16 Theile I. Thir. 8. st.) - Grundrif bes entes (Supplem. II.)

sulfden Bolterrechts in Rriegszeiten. Zubingen , Grundfaße bes europäifchen Bolterrechts in Friedenszeiten. Eberh borf , 1776. 8. (16. gr.) - Berfuch bes neueften europäifchen Bil ferrechts und Ceremoniels in Friedens : und Rriegszeiten. Frauf, 1778 - 80. X. gr. 8. (13. Thir. 21. gr.) - Bentrage ju bem neus Ren europaifden Bolferrecht in Friedenszeiten. Subingen , 1778 - 80. V. 8. (4 Thir. 4. gr.) - Bentrage jum Bolferrecht in Rriegszeiten. ib. 1779 - 81. III. 8. (2 Thir. 12. gr.) - Bentile ge zum europaischen Gefandschafterecht. Frantf. 1781. 8. (16. gt.) - Einl. in bas durfurfil. Baperifche Staatsrecht. ib. 1754. & (10. gr.) - Einl. in das durf. Maingifche Staatsrecht. ib. 1755. 8. (8. gr.) - Ginl. in das Ch. und S. Braunfchweig : Luneburge fche Staatsrecht. Ulm , 1765. 8. (20, gr.) - Bibliothef von olo nomischen , Cameral , Polizen , Sandlunge , Manufacturen , Deche nischen s und Bergwerksgefegen zc. Ulm , 1757. 8. (20. gr.) -Staats , und Canglenafabemie 2c. Hanau; 1749. 8. (8. gr.) und, wiederholte Machricht davon. ib. 1750. 8. (10. gr.) - Sanauifcht Berichte von Religionsfachen. Frankf. 1750. 16. 26. 8. (1 26k. 12. gr.) - Reue Berichte von Religionssachen. ib. 1751 - 56. 6 Th. 8. (II. gr.) - Einl. zu ben neueften Staatsangelegenheiten ic. Cbereborf, 1750. 8. (8. gr.) - Ginl. ju Canglengeschaften u ib. eod. 8. (11. gr.) - Rebenftunden von deutschen Staatssaden. 111m , 1757. 8. 6. Th. (1. Tolt.) — Bon Comitialabhandlungen über Religionsbefchwerden. Stuttgarb, 1767. 8. (6. gr.) - Lett Stunden ein und drepfig hingerichteter Berfonen. Subingen , 1767. 8. (1. Ehlr.) — Reueftes Reichsftaatsbandbuch auf 1773. Lubing. 1774. 1V. Stude, nebft Unbeng. 8. (20. gr.) - Reuefte Biblio thef des allgem. deutschen Staatsrechts. Frankf. 1771. 8. (12. gr.) - Reuefter Buffand des besondern deutschen Staatsrechts. ib. 1776. 8. (12. gr.) — Abhandlungen einiger Rechtsmaterien. Ulm, 1773 - 78. XX. Stade. 8. (5. Thir.) - Bermifchte Rachrichten von reichsritterschaftlichen Gachen. Murnberg , 1773. 74. VI. gr. 8. (2. Thir.) — Bentrage daju, Ulm, 1775. IV. St. 8. (1. This) Bom reichsftandifchen Schuldenwefen , foviel ber weltl. Churfurfin betrift. Lubingen , 1773. 76. II., 4. (4. Thir.) - Rechtliches Bb benten von Aufbebung des Jesuiterordens, nebst Zugabe und Rad richten. Ulm , 1774. 715. III. Stude. 8. (8. gr.) - Reichsftabili sches Magazin. ib. 177 4. 75, II. 8. (1. Thir.) — Neber das Abs

fterben des churfürstl. Hauses Bapern, Frankf. 1778. 2 Stücke. 4: (9. gr.) — Staatsgeschichte des Kriegs zwischen Desterreich und Preussen, in den J. 1778. und 79. Erfurt, 1779. 4. (10. gr.) — Der Zeschnische Friedensschluß, vom Jahr 1779. mit Unm. Tübing gen, 1779. 4. (1 Thir.) — Rechtliches Gutachten, über die zwischen dem Erzhaus Desterreich und der Marggrafschaft Burgau obwaltens de Streitigkeiten. Augsburg, 1781. fol. (1. Thir. 16. gr.) — Recht te der Menschheit in Religionssachen, im Natur: und Gesellschaftle Stand. Stuttgard, 1781. 8. (3. gr.) — Sehr viele kleine Ubhands lungen. — NB. Neues deursches Staatsrecht zc. besteht in XX. Bänden, (53. Thir.) und Register zum alten und neuen Staatsrecht. Frankf. 1775. 4. (12. gr.)

Not. p. Geze zu: — Sein Leben, Charafter und Schriften ter von C. J. W. Mosche. Frantf. 1792, gr. 8. (54. fr.) — Nefres log ic. für das Jahr 1791, von Schlichtegroll. 2r. Sb. 1tes D. p. 82 — 1514

### Seite 514.

Not. 9. Seje gu: - Patriotisches Archiv für Deutschland. Stet B. n. VI.

Bu Friedr. Carl von Moser, merte: Er privatifirte seit 1790. ju Ludwigsburg im Wirtembergifchen ; und farb den 10. Novemb. 1708. æt. 75. am Schlage. - - Bu feinen Schriften fege bep : - Sammlung Des beil. romifchen Reichs Rreisabschiede. Eberse borf, 1747. 4. III. (3. Thir.) - Berfuch einer Staatsgrammatif. Frankf. 1749. gr. 8. (12. gr.) — Idea d'un buon governo, o traduzione della cel. opera. Cosmopoli. (Erlangen) 1762. 8. (20. gr.) - Reliquien ic. Frantf. 1767. 8. (18. gr.) - Reues pas triotisches Archiv. Frankf. 1792 — 94. II. gr. 8. (4 fl. 30 fr.) — Geschichte ber pabstlichen Runtien in Deutschland. Mannheim, 1788. II. gr. 8. (3. Thir. 16. gr.) - Ueber die oberfte Gemalt im Staate. Meiffen, 1794. gr. i. (10. gr.) in Gefellich. mit Schlozer: Mebft Nachtrag. - Mannigfaltigfeiten. Burich, 1796. II. 8. (1: Thir. 18. gr.) - Politische Babrheiten ic. Burich, 1796. II. (16 Thir. 18. gr.) - Mehrere fleinere Abhandlungen tc. - NB. Patriot. Archiv ic. ift Mannbeim, 1784 — 92. XII. mit Rupf, (18. Thir. 4 gr.)

milden Molferrechts in Rriegszeiten. Zubingen , Brundfaße des europaifchen Bolferrechts in Friedensteiten. Ebeit borf, 1776. 8. (16. gr.) — Berfuch des neueften europäischen Bil ferrechts und Ceremoniels in Rriebens ; und Rriegsteiten. Rranti 1778 - 80. X. gr. 8. (13. Thir. 21. gr.) - Bentrage an bem penn Ren europäischen Bolferrecht in Friedenszeiten. Subingen , 1771 - 80. V. 8. (4 Ebir. 4. gr.) - Bentrage jum Bolferrecht in Rriegszeiten. ib. 1779 - 81. III. 8. (2 Thir. 12. gr.) - Benti ge zum europäischen Gefandschafterecht. Rrantf. 1781. 8. (16. 41.) - Einl. in bas durfurftl. Baperifche Staatsrecht. ib. 1754. 8 (10. ar.) - Einl. in das durf. Maingifche Staatsrecht. ib. 1755 8. (8. gr.) - Einl. in das Ch. und S. Braunfchweig ; Luneburg fche Staatsrecht. 11im, 1765. 8. (20, gr.) - Bibliothef von ibi nomischen , Cameral , Polizen , Sandlunge , Manufacturen , Dedo nischen s und Bergwertsgefegen ic. Ulm , 1757. 8. (20. gr.) -Staats , und Canglenafabemie 2C Sanau, 1740. 8. (8. gr.) unb, wiederholte Rachricht davon. ib. 1750. 8. (10. gr.) - hanauisch Berichte von Religionsfachen. Frantf. 1750. 16. 26. 8. (1 Dit. 12. gr.) - Reue Berichte von Religionsfachen. ib. 1751 - 56. 6 Eb. 8. (II. gr.) - Einl. ju ben neueften Staatsangelegenheiten 2t. Ebereborf, 1750. 8. (8. gr.) - Einl. ju Canglengeschaften & ib. eod. 8. (11. gr.) - Rebenftunden von beutschen Staatsfacen. Ulm, 1757. 8. 6. Th. (1. Thir.) - Bon Comitiglabhandlungen über Religionsbeschwerden. Stuttgard, 1767. 8. (6. gr.) - litt Stunden ein und drepfig bingerichteter Berfonen. Subingen , 1767. 8. (1. Thir.) — Reuestes Reichsstaatsbandbuch auf 1773. Lubing. 1774. IV. Stucke, nebft Unbang. 8. (20. gr.) - Reuefte Biblio thet des allgem. deutschen Staatsrechts. Rrantf. 1771. 8. (12. gt.) - Reuefter Buftand des besondern deutschen Staatsrechts. ib. 1776 8. (12. gr.) — Abhandlungen einiger Rechtsmaterien. Ulm, 1773 - 78. XX. Ståde. 8. (5. Thir.) - Bermifchte Nachrichten wil reichsritterschaftlichen Gachen. Marnberg , 1773. 74. VI. gr. 8 (2. Thir.) — Bentrage daju. Ulm, 1775. IV. St. 8. (1. This) Bom reichsständischen Schuldenwesen, sobiel der weltl. Churfurfta betrift. Lubingen , 1773. 76. II. 4. (4. Thir.) — Rechtliches 86 benten bon glufbebung des Jefuiterordens, nebft Zugabe und Radi richten. Ulm , 1774. 75. III. Stude, 8. (8. gr.) - Reichefiobil sches Magazin. ib. 1774. 75, II. 8. (1. Thir.) — Heber das Ab

flerben bes churfürstl. Hauses Bayern, Krankf. 1778. 2 Stücke. 4: (9. gr.) — Staatsgeschichte des Kriegs zwischen Desterreich und Preussen, in den J. 1778. und 79. Ersnrt, 1779. 4. (10. gr.) — Der Teschnische Friedensschluß, vom Jahr 1779. mit Unm. Tübins gen, 1779. 4. (1 Thir.) — Rechtliches Gutachten, über die zwischen dem Erzhaus Desterreich und der Marggrafschaft Burgau obwaltens de Streitigkeiten. Augspurg, 1781. fol. (1. Thir. 16. gr.) — Recht te der Menschheit in Religionssachen, im Nature und Gesellschaftle Stand. Etultgard, 1781. 8. (3. gr.) — Sehr viele kleine Abhands lungen. — NB. Reues deutsches Staatsrecht zc. besteht in XX. Banden, (53. Thir.) und Register zum alten und neuen Staatsrecht. Frankf. 1775. 4. (12. gr.)

Not. p. Geze zu: — Sein Leben, Charafter und Schriften te. von E. J. W. Mosche, Frankf. 1792, gr. 8. (54. fr.) — Mekros log zc. für das Jahr 1791, von Schlichtegroll. 2r. Sb. 1tes h. p. 82 — 181.

#### Geite 514.

Not. 9. Gege gu: — Patriotisches Archiv für Deutschland. biet B. n. VI.

Bu Friedr. Carl von Mofer, merte: Er privatifirte feit 179de ju Ludwigeburg im Birtembergifchen , und ftarb den 16. Novemb. 1798. æt. 75. am Schlage. - - Bu feinen Schriften feze bep: - Sammlung Des beil. romischen Reichs Rreisabschiebe. Eberse borf, 1747. 4. III. (3. Thir.) - Berfuch einer Staatsgrammatif. Frankf. 1749. gr. 8. (12. gr.) — Idea d'un buon governo, o traduzione della cel. opera. Cosmopoli. (Erlangen) 1762. 8. (20. gr.) - Reliquien ic. Frantf. 1767. 8. (18. gr.) - Reues pas triotisches Archiv. Frankf. 1792 - 94. II. gr. 8. (4 fl. 30 fr.) -Geschichte ber pabstlichen Muntien in Deutschland. Mannbeim, 1788. II. gr. 8. (3. Thir. 16. gr.) - Ueber die oberfte Gemalt int Staate. Deiffen, 1794. gr. i. (10. gr.) in Gefellich. mit Schlozer: Mebft Rachtrag. - Mannigfaltigfeiten. Barich, 1796. II. 8. (1: Thir. 18. gr.) - Politifche Babrheiten ic. Burich , 1796. II. (1e Thir. 18. gr.) — Mehrere fleinere Abhandlungen ic. - NB: Patriot. Atchiv ic. ift Mannheim, 1784 — 92. XII. mit Rupfe (18. Thir. 4. gr.)

# . Seite 516.

Burde auch von Johann Vicolaus Sinnhold fortgefett.

Bu Unt. Boud. de la Moete, mert als Rote:

\* Lamberts Gelehrtengeschichte der Regier. Ludwigs XIV. 3r. B. p. 273. fqq.

Bu Guft. Aug. Seine, de la Motte, merte: - Reue Sm trage jur Cameralwiffenfchaft ic. Berlin, 1789. gr. 8.

Geite 517.

Rute folgenden Artitel ein:

Bobann Chryfoftomus Wolfdang Mozart, geb. ben 27 Man. 1756. zu Galzburg, wo fein Bater Leopold Ricefavellmeiker und ein ruhmlich befannter Loufunftler war. Schon im aten Saht lernte Dief ausgezeichnete Genie fleine und groffere Stufe in luv ger Beit mit Ausbruf und Catt auf dem Clavier frielen , und im 5ten componirte er ichon fleinere Viecen. Ginft traf ibn Der Battr über der Composition eines Congerts an, betrachtete lachelnb über Des Rnabens Rubnheit, das Blatt, fant aber bald zu feinem frem bigen Erstaunen bag die Composition richtig, jedoch fur Die Auss führung zu schwer mar. Er gab letteres bem Anaben zu verfin ben und erhielt die juverfichtliche Antwort : "Dafur ifts auch ein Conzert!" Der Bater unternahm nun' 1762, mit dem fechsiähri gen Jangen eine Reife nach Munchen und Wien , und 1763, nach Paris. hier erschienen von ihm die erften benden Werfe, Clavicis fonaten. Im April 1764. reifen fie nach London, und ber Gobi Deblgirte bier ber Ronigin in feinem 8ten Jahre 6 Sonaten bon feiner Composition. Die schwerften Stude von Bad, Sandel ich spielte er bom Blatte weg. Sie festen ihre Reifen in ben Riebers landen , Deutschland und ber Schweiz fort , und fehrten erft nach bren Jahren wieder nach Salzburg juruf. 3m Jahr 1768. unter nahmen fie eine nochmalige Reise nach Wien , und hier birigirtt Mozart als zwolfjahriger Rnabe eine fenerliche Musit, ben Ein weihung ber Baifenhaustirche, in Gegenwart des gangen faiferly den hofe. Im Jahr 1769. bereifeten fie Italien, und auch bier erndete Mogart allgemeine Bewunderung. In Rom feste er das berühmte Miferere, welches er durch blofes aufmerkfames gubit ren in der Girtinifchen Rapelle aufgefaßt hatte, indem ben Straft Der Ercommunication fein pabstlicher Mufter eine Copie davon mit

men burfte , und wurde vom Pabft mit dem Rreug und Breve als Ritter bes goldenen Sporns beehrt. Bu Mailand componirte er im 14ten Sabre Die Oper Mitridate mit großem Benfalle und bers lieft nun Stalien , in welchem er ben Ramen Cavaliere filarmonico erbalten batte. Gine Menge von Auftragen veranlaften ibn in Deutschland gu vielen Reifen und vortreffichen Compositionen. wodurch fein Ruhm immer entschiedener fich verbreitete, fo bak Die gröften Rufiter feiner Beit ibm ibre Bewunderung nicht bers fagten, und die Erwartungen ju welchen feine frube Rabigfeiten berechtigten, volltommen erfüllt wurden. Er ftarb als faif. Ravelle meifter in Bien den 5 Dec. 1791. in feinem 36ften Jabr , fur feis ne Runft ju frub. Seine Produtte jeichnen fich burch Reichthum an neuen Gedanten, glufliche Melobien, immer wechseinde bars monifche Menbungen , aufferorbentlichen Ausbruck und große Bie Tung fo febr aus, baf fie nur bas Wert eines unermeflichen Ges nie's fenn tonnten. Der größte Theil feiner Dpern 3. B. Idos menco, Entführung aus dem Serail, Sigaro, Don Juan, Sauberflote , ic. find biervon die fprechendften Zeugen. Lettere wurde 1791. in Wien 33 mal aufgeführt, und machte den Direts teur Schiffaneder reich. Als Menfch betrachtet , hatte er bennabe findifche Schwache, und fo fam es baff er bon feiner Runft ben Dugen nicht jog , welchen fie ihm hatte auswerfen tonnen ; fogat fein bestimmtes Gehalt von 4000 fl. erhielt er erft furg vor feinem Tod ausbezahlt. Bon Statur mar er flein und aufgedunfen. 9)

Bu Johann Joach. Aluller's Schr. seze ben: — historie von ber evangelischen Stande Protestation zu Speper und ber Augse burgischen Confession. Jena, 1705. 4. (1. Thir 12. gr.) — Diss pensationsrecht in verbotenen Shen. ib. 1706. (10. gr.) — Königk, spanischer Vermählungsfaal; nebst einer Beschreibung der spanischen Provinzen. Franks. 1710. III. 8.

m Probluzen. Franci. 1710. 1111. 8. Geite 518.

3u Gerhard Friedrich Müller's Sammlung ruffischer Ses schichte tc. merte: Im zten Band p. 1 sqq. stehen Nachrichten von Seereisen, und zur See von den Russen gemachten Entdeckungen ic. Sie wurden ins Englische übersetz: Voyages from Asiato America etc. Lond. 1761. 4. von Thomas Jefferses. Französisch:

g) Conversationelexicon tc. Leips. 1798. 38. B. p. 183. fqq.

Voyages et découvertes faites par les Russes le long des Cotes de la Mer glaciale et sur l'Océan oriental, tant vers le Japon que vers l'Amérique etc. Amst. 1766, II. 12. von C. G. Dumas.

Not. t. Geze zu: — Meusekii Bibl. hist, Vol., II. P. II. p. 241 sp. 244 sq. Vol. III., P. II. p. 99 sq.

Seite 520.

In Johann Müller merte: Seit 1790. geheimer Staatsrath in Mainzischen Diensten. Ein vorzüglicher Geschichtschreiber. —— Merkwürdige Ueberbleibsel von Alterthümern an verschiedenen Orten der Eldgenossenschaft. Leipzig, 1773 — 83. XII. Thetle. 4. — Geschichte der schweizerischen Sidgenossenschaft. Leipzig, 1786 — 88, III. gr. 8. (3. Thir. 20. gr.) Aprtressich. Sehr pragmatisch und in ächtem Geschichtsstens.

3u Joh. Ernst. Just. Müller, merte: — Promt. juris &c. NB. Reue Aust. vermehrt. ed. C. Breyer. ib. 1792 — 97. VII. T. 4m. (22. Thlr.) — Observat. pract. ad Leys, Medit. &c. NB. sind bis 93. VI. T. (jeder II. fascic.)

Seite 521,

Balih Münter's Lebensnacht, andere so: geb. 1735. ju karbet, wo sein Baser anfangs ein bemittelter, zulezt ein verunglüster Raufmann war. Er studirte seit 1754. zu Jena; wurde das selbst 1757 Prwatdocent, bernach Adjunct der philosophischen Fascultät; bald bernach Waisenhausprediger und Hosdiaconus zu Gottha; ferner Superintendent in Tonna, und 1764. Dast. theol. und Prediger an der deutschen Petristische zu Ropenhagen. Er stard den 5 Oct. 1793. und hinterließ den Ruhm eines gelehrten und rechtschaffenen Mannes. — Zu seinen Schr. s. bey: — Baum des Erkenntnisses vertheidigt. Jena, 1761. 8. (12. gr.) — Sammlungen geistlicher Lieder. Leipzig, 1773. 8. (18. gr.) — Ehristliche Lehre vom Gebet. Ropenbagen, 1789. gr. 8. (10. gr.) — NB. Predigd. über die Sonn; und Festrags: Evang. 2c. Neue Auft. ib. 1787 — 93. gr. 8. IX. B. mit des Versasser Leben, von seinem Sohn.

Christ. Goril. v. Murr's Lebensnacht, andere fo: geb. ben 6 Aug. 1733. zu Murnberg, wo sein Bater Pfleger war. Er flw birte seit 1751. zu Altdorf, hernach 1757. zu Strasburg die Iw sisprudenz und humaniora. In den Jahren 1758. und 1760. hielt

er fich in Geschaften ju Bien auf , nachdem er vorher Solland und England bereif't hatte ; machte 1760. eine Reife nach Stalien, und 1761. jum zwestenmal nach England. Im folgenden Jahr Fam er über hamburg nach Nurnberg jurud, und wurde 1770. Dafelbft Baagamtmann. - 3u feinen Gor. f. ben : - Bries fe über die Aufhebung bes Jefuiterordens. Stuttgard, 1773. III. 8. - Wolfgang Bayer's (eines Jefutten aus Bamberg) Reife nach Deru zt. Rurnberg, 1776. 8. Der Berfaffer reif'te von 1749 - 1770, und giebt lefenswurdige Rachrichten. - Reifen einiger Miffionarien der Gefellichaft Jefu in Amerita, ib. 1785. gr. 8. - Inscriptio arabica litteris cusicis auro textili picta, in infima, fimbria pallii imperialis Panormi, A. C. 1113. confecti, inter S. R. Imperii Germ. Klinodia Norimbergæ adfervati. Norimb. 1790. 4m. (36 fr.) - Befchreibung ber famtlichen Reichts Eleinobien und Beiligthumer, welche ju Murnberg aufbewahrt werden. ib. eod. 8m. (36 fr.) - Bentrage jur Gefchichte bes brens figjahrigen Rriegs. ib. eod. gr. 8. mit Rupf. (1. Ehlr. 4. gr.) -Heber Calvin's Berfahren gegen Servet ic. ib. 1791. 8. - 266 bilbungen ber Gemalbe und Alterthamer in bem fonigl. neapolitas nifchen Mufeo ju Portici, welche feit 1738. aus herculanum und Pompeji and Licht gebracht worden. ib. 1792 - 94. IX. Lieferung gen. fol. (4. Thir) - - Merte ferner: - Befchr. ber Mertwur' Digt. ber Stadt Murnberg ic. NB. Beffer und zweckmafiger ift bie Befchreibung ber Reichsftadt Nurnberg ic. von Chriftian Gottl. Muller , Umts , und Gegenschreiber bafelbft. Rurnberg , 1798. 8. (22. gr.) - NB. Seite 522, lin. 9. fq. Machr. von herculan. Napoli &c. find 1757 - 92. VIII. (40 Ducaten.) Seite 522.

Bu Joh. Andr. Murray merke: Er studirte seit 1756. In 11psal, und seit 1760. Ju Göttingen; wurde hier 1764. Prof. med. extraordinarius und 1766. ordinarius 1c. Er starb den 22 Mes. 1791. æt. 52. an einer Lungensucht. — Bu seinen Schristen s. ben: — Enumeratio librorum præcipuorum medici argumenti. Lips. 1773. 8. (6. gr.) contin. F. G. ab Halem. Aurici, 1792. 8. (10. gr.) unvollständig. — Commentatio de redintegratione partium corporis animalis. Gottingæ, 1787. 8m. (8. gr.) — Merke serner: Apparat. medicam. tam simpl, quam præpar. &c. NB. ist bis 91. VI. Vol. 8m. (7. Lest. 10. gr.) und Ed. II.

auck, et emend. cur. Ludov. Chr. Althof. Gottinga 1793. 94. Vol. II. (4. Thir. 16. gr.) Auch lieferte Dr. L. Ch. Althof ein ftart vermehrte deutsche pekersezung: Vorrath von einfachen zuhn reiteten und gemischten Heilmitteln. Göttingen, 1793. 95. II. 8. (4. Thir. 4. gr.) Murray hatte diesem die Ausgahe des Originals übertragen. Das nügliche Werf murde fortgesest von Johann Friedrich Gmelin. Göttingen, 1795. 9. 6. Part. II. Vol. II. (2. Thir.) Die erste liebersezung von Seeger hat VI. Theile (bis 1792.)

Not a. S. ju: — Bocks Sammlung von Bilduiffen mb Biogr. gel. Manner und Kunftler. stes heft. Murnberg, 1791. & Seite 523.

-- Zu Sam. Murstinna merke: Er starb 1795. æt. 78. — - Claffische Biographie sc. NB. Das englische Original erschien. Low bon, 1740. II. 8.

Not. b. Sege ju: - Elogium &cc. a Chr. G. Heyne. Got-tingæ, 1791. 4.

Ceite 424.

30h. C. Mug. Mufaus Lebensnachr. andere fo : geb. 1735. in Jena , mo fein Bater gandrichter mar. Er ftudirte bier feit fin nem Igten Jahr die Theologie, febrte nach 3 1/2 Jahr gu feinm Meltern nach Gifenach guruf, und ubte fich bier mit Bepfall im Er war jur Pfarren Pfarrobe ben Gifenach ernennt, .. Drebigen. . weil er aber einmal getangt hatte, fo nahmen ihn die Bauern nicht an. Er wurde 1763. Sofmeifter, 1770. Brofeffor am Symnafium su Beimar und farb den 28 Oct. 1787. an einem Polyp im far Er ift ein wiziger Schriftsteller, der leicht und gut ergablt Seine beitere gaune murbe burch nichts unterbrochen no unber andert blieb er ein fcblichter , redlicher Mann, ber allgemein geeht und geliebt marb. - - Bu feinen Schr. feze ben : - Rachge laffene Schriften; von feinem Zogling August von Bonebue berausgegeben. Leipzig , 1791. 8. (20. gr.) Daben fein Leben. - Rerte ferner : Bolfsmarchen ic. Dene Muft. Gotha, 1787. V. 8. - Rinderflapper ic. n. Aufl. Gotha, 1794, 8. - Bu B. Russ grave's Sor. f. ben : - Geta Britannicus , c. n. If. Cafauboni. et var. Land. 1716. mit Rupfern.

Not. f. Seje ju: — Bruckeri Pinacotheca, Dec. III. 1. X. — Borners Mache, von jestlebenden Merzten, p. 134, sqq.

### Seite 525.

3u Sam. Musgrave, merte: Man hat auch von ihm: Euripidis, quæ extant, omnia &c. c. n. et lect. var. Oxoniæ, 1778. IV. 4. (50 fl.) splendid.

3u J. Ehr. Mylius, merte: Litterator und Historicus ju Jes.

na. — NB. Seine Bibliotheca anonymorum &c. ist ein Supplement ju Vincentius Placcius Theatrum anonymorum &c. — Einles Dissertationen.

#### Seite 526.

Ju Wilb. Chr. Sigm. Mylius Schriften f. ben : — Der emporgefommene kandmann; aus dem Französischen des Marivaux. Berlin, 1787. II. 8. — Galathee, ein Schäferroman ze aus dem Französi ib 1787. 8. — Blimms unterirrdische Reisen. ib. 1788: 8. — Roberich Randon, ein Seitenfüß zum Sil Blas von Santik lang. ib. 1790. II. 8.

### Seite 527.

Bu Lor. Matter, m. als Dote:

\*) Klotzii Acta litt. Vol. I. P. II. p. 228 - 220.

Not. k. Sege ju: - Wills Murnberg. Gelehrten : Lexicon. h. v.

### Seite 528.

Not. m. Seje ju: — Bambergers bioge. Anefdoten ic. ater Band.

#### Ceite 529.

3u J. Vlegeleins Thesaurus numism. hod. &c. merke: NB. ift Rurnberg, 1700 — 1709. K. Theile oder Jahrgange in II. Banden. fol.

Ju Vecker (Jacob) merke folg. Lebensnachrichten: geb. 1730. ju Genf, wo fein Bater Professor war. Er widmete sich der Hands lung und kam sehr jung in das Comtoir seines Verwandten Vernet. Die Panktlichkeit in seinen Geschäften erwarb ihm Achtung und vorstheilhafte Handlungs Connexionen, so daß er sich ein ansehnliches Bermögen erwarb. Im Jahr 1765, heprathete er die Tochter eis nes Predigers zu Moon im Kanton Bern, die geistreiche Eurchod, einst Gibbon's Geliebte. Diese versammelte in der Folge einen Birkel von Freunden der Litteratur, eine Art von Afademie, um sich her, welche sogar D'Alembert besuchte, und arbeitete nicht ohne Glück an mehrern Journalen. Ihr Gette trat eben so als

Schriftfieller auf. Gine Lobrede auf Colbert, (1773.) in welche er bas Rinanifoftem unter blefem Minifter mit vieler Sachtennt und Scharffinn auseinander feste, erwarb ibm ben Breis der gin bemie und in Berbindung mit einer andern , über den Kornban del" allgemeine Bewunderung. In Loudon, wo er fich 1774 aufbielt, lieft man feinem Genie die nehmliche Gerechtigfeit wir Mim Ende biefes Sabre murbe er burch Empfehlung, befonders des Margius de Defay Auffeber über Die fonialiche Gow fammer in Paris, nebft dem Charafter eines Rinangraths, und in Folgenben Jahr an Caboureaus Stelle Kinangminifter, jedoch, wil er Brotestant mar, obne Gig und Stimme im Staatsrath, mil de er durch fein Mittel erlangen tonnte. Sein und feiner Geman lin Chraeig war baburch gefrantt, er verlangte und erhieit ben 2 Mai 1781. feine Dimiffion und tog fich in die Schweit auf bit Baronie Copet guruf, welche fein Gigentbum mar. Die Dienft welche er bem Staate geleiffet batte, waren allerdinas von bib lem Rugen; er ichrantte bie Intenbanten und Generalpachter in und führte genaue Rechnung, scheute fich sogar nicht die Berschmin bung ber toniglichen Familie ju rugen, und fuchte fo die jerrib teten Ringngen wieder berguftellen. Dief batte ibm die allgemeine Liebe des Boltes erworben. Erft nach Calonnes Berfcwendung und Briennes Zerruttungen wurde er auf feine vorige Stelle und awar jest mit Sis und Stimme im Staatsrath, nach Baris p rufberufen. Er berief fogleich die Motabeln gum zwentenmal w fammen, fuchte geftiffentlich das tonigliche Unfeben auf Diefem Be ge berabtufegen , um alsbann , indem er die Ctande ju gewinnen bofte, es wieder gu beben, und fo feinem Ebrgeit jum Opfer, bem Ronig aus feinen Sanden ju übergeben. Ohnerachtet beffin war er ein Reind von allen tyrannischen Maasregeln und wub! befimegen den II Juli 1789. jum zwentenmal vom Dof entferni, aber nach ber Berftohrung ber Baftille und ber Burgerbewafnung, melde die Uebergeugung bervorgebracht batten, bag Despotismis ben Bolfegabrungen untauglich fen , abermals jurutberufen. Du Rreude bes Bolfes bieruber mar unbeschreiblich , man ftellte in po ris Reverwerte und Reftins an, und empfing ibn unter Jubel und Sandeflatschen. Dief mar ber schmeichelhaftefte aber auch jugleld ber legte Zeitpunkt feines Glanges; ben Demagogen mar er nicht bemofratifch genng und bem vernunftigen Theile ju egoiftifch, ft

am es baf fein Einfluß ein Ende nahm , und ber Mationalfonvent iach eigenem Gutbunken banbelte. Er fühlte fein politisches Ende. egte Rechnung ab und reifte in ber Nacht, am 3 Gepti 1790. von Ein beimlicher Plan auf fein Leben, von Mirabeau Paris ab. ingelegt , foll ibn gur nachtlichen Entfernung bewogen haben. Muf einer Reife erfuhr er Rrantung und Schmach von bem nemlichen Bolfe, welches ibm fury vorher ein jaugendes Vivat jugerufen bab Seine Bunftlichfeit in Geschaften , seine ftrenge Defonomie und feine Kreymuthigfeit berbienen alles lob, mahrend man auf ber andern Seite befennen muß , baf er im Gangen genommen feis ner Charge nicht gang gewachfen war. Gein Charafter war nicht folecht , aber fein fleinlicher Chrgeit machte einen ftarten Rlecten barein, und biefer mar auch viel Schuld an ber Berabfegung bes toniglichen Unfebens. Jeboch murbe es ungerecht fenn, mann man alle Uebel ber Revolution ibm jufchreiben wollte, ba es nicht zu perfennen ift, daß diefe auf jeden Sall ihren Gang genommen bas ben murbe. - - Bu feinen Schr. f. ben : - Ueber die Rrane gofifche Staatsummalgung ; aus dem Frang. Burich, 1797. II. Bans De, jeber in 2 Abtheil, gr. 8. (2. Thir. 12. gr.) Du Pouvoir exécutif dans les grands Etats. 1792. II. 8. Deutsch. Murnb. 1703. 8. II. (2. Thir.) Gegen die frangofifche Revolution. Damit muß man verbinden des Geheimen Ranglen , Secret. Brandes Abhand, lung , über rinige Folgen ber Frangofischen Revolution in Deutsche land. Sannover , 1792. gr. 8. - Bemerfungen über gudwigs XVI. Schickfal, an die frangofische Nation 2c. aus bem Frang. Daffau , 1793. gr. 8. - - Merfe ferner : Bon zwen Ungenanns ten : Getter's Staatsvermaltung ic. mit (unbedeutenden) Unmers fungen. hilbburghaufen, 1792. 8. (1. Ehlr. 4. gr.) - De l'import, des opinions reléligieuses, NB. erschien Land. 1788. 8.

Merk als Note:

\*) Meisters ber. Männer helvetiens. Ir. B. p. 251 — 257. — Vie &c. par un Citoyen. Genéve, 1790. 8. (1 Liv.)

3u Joh. Chr. Memeriz, Nernünft. Gedanken über hift. frit. und moral. Mat. merke: wurde von Johann Benedikt Scheibe fortgesett. Frankf. 1755. II. 8.

Seite 530.

<sup>31</sup> D. Merreter, m. als Rote :

<sup>\*)</sup> Wills, Rurnb. Gel. Lexicon. h. v.

#### Seite 531.

3u D. Vlettelbladt, merke: Er karb ben 4 Sept. 1791. n. 73. Als ein eifriger Wolfiaver brachte er die mathematische Lebra in die Rechtsgelahrtheit, ohne Beisall und Rachahmung. Utd gens war er ben guten Glüssumständen sehr arbeitsam, religi und dienstserig. — Bu seinen Sthr. size ben: — Erörtem einiger einzelnen Lehren des deutschen Staatsrecht. Halle, 177, gr. 8. — Exercitationes academicæ varii argumenti &c. Halz 1749. 8. (1. Thir. 6. gr.) — Sammlung kleiner Schriften, und des Verkassers, Halle, 1792. gr. 8. (1. Thir. 8 gr.)

Not. p. Seje in: — Refrolog ic, für das Jahr 1791. w. Schlichtegroll. 2te D. p. 178 — 191.

#### Geite 533.

Rufe folgenben Artifel ein:

Franziscus Vieumann, Canonicus regul. und Aussehn in kais. Münstabinets zu Wien. — Populorum et regum mi weteres inediti, collecti et illustrati. Viennæ, 1779. 83 II. 40 mit XIV. Aupfertaseln. Sin Supplement zu Pellerius Beile untersuchung des Wunderbeweises für die Wahrheit der disk lichen Religion. Büzow, 1779. gr. 8. — Mehrere Abhandlungu über theol. Gegenstände, r)

# Seite 534.

3u Vienfoille merke: (Jacob le Quien de la) Er war Wis glied der tonigl. Akademie der Inschriften zu Paris und starb 1725 zu Lissaben. — Histoire générale de Portugal. Paris, 1700. II. 4.

Not. t. Seze zu: — Lamberts Selehrtengesch. der Argin. Ludwigs XIV. 1r. B. p. 147. sqq. — Chausepie Diction. T. IV. p. 4. sqq.

# Seite 535.

3n Joh. Vic. Viclas Schr. f. ben: — Antigoni Carssi. Historiarum memorabilium collectanea. Lipf. 1791. 4. mit J. Beckmann gemeinschaftlich. — Narratio de J. M. Gesnero ad J. N. Lyring. Gottingæ, 1769. — NB. Heinecch fund, sill &c. n. Aust. Leipz. 1791. 8.

r) Meufelis Bibl. hift. Vol. III. P. II. p. 359. fq.

Ru Bruft. Ant. Micolai's Sor. f. ben: - Systema materiæ medicæ ad praxin applicatæ. Hallæ, 1750. 52. II. 4. (I Thir. 8. gr.) - Sammlungen von Beobachtungen , Recepten, Curarten, nebft theoretifch , praftifchen Anmertungen. Jena, 1784. 8. (1. Eblr. 4. gr.) - Bon Recepten und Curarten, mit Aumert. Jena, 1788 - 94. V. 8. (6. Tht.) Im Ausing. Prag. 1795. It. Eb. - NB. Pathologie zc. hat 6 Theile und III. Fortseg.

Gette 536.

Bu fried. Micolai merte: NB. Allgemeine deutsche Bibliothel. bat von 1765 - 1794. CXVII. Bande. hierzu mehrere Anhange jum I - XIIten Band. 1771. jum XIIIten - XIVten B. 1776. 3 Abtheilungen oder Bande, jum XXVten - XXXVIten 1779. 1780. 6 Abth. oder Bande, jum XXXVIIten - Lilten B. 1784. 4 Bande. Jum Lillten - LXXXIten. 1780. 5 Abth. oder B. Bom 117ten Band an , hat Ricolai ben Berlag an ben Buchhands ler Bobn in hamburg abgegeben, und die Kortfegung erschien uns ter dem Litel: Reue allgemeine deutsche Bibliothef. Riel, 1793 - 98. XL. Bande, jeder ju 2 Stufen. 8. Anhang gu I - XXVIII. 3. 1797. 98. III. Abtheilungen oder Bande. 8. — Zu Ludw. S. von Vicolai's verm. Gedichte, merte: Reue Auff. gang umgearbeis tet. Berlin, 1792 - 95. VII. 4.

Seite 538.

Ru B. Miebuhr's Reife nach Arabien und ben umliegenden Landern zc. merte: Ins Frangofische überfegt. Ropenbagen, 1773. 4. mit Rupf. Beffer Deguignes. Paris, 1779. II. 4. Das deutsche Drig. bat 124 Rupfer.

Bu Mug. Berm. Vliemeyer , merte: Er verbat fich 1792. ben Ruf als erster Prediger nach Danzig, und erhielt nebst 500 Thir. Bulage, Den Litel eines Confiftorialraths. - - Bu feinen Gorfeze ben : - Predigerbibliothet ic. Salle, 1782 - 84. III. gr. 8. (3. Thir.) - Beschäftigungen ber Andacht und des Rachbentens, für Junglinge. ib. 1787. 8. (12. gr.) — Ueber ben Aberglauben ben Erfrunfenen. ib. 1783. gr. 8. (5. gr.) - Ueber den Geift des Zeitalters, in pådagogischer Rufficht. ib. 1787. 2 Stufe. (4. gr.) - A. S. frankens, Leben und Berdienste zc. ib. 1788. gr. 8. - Ueber die Lefung griechischer Dichter , jur Entdefung Der flufens weisen Ausbildung moralischer Begriffe. ib. 1792. gr. 8. (2. gr.) - Johann Wesley's Leben , von Sampson; aus dem Englischen.

ib. 1793. II. 8. — Reden an Jünglinge, über religiöfe und my lische Gegenstände. ib. 1794. 8. (12. gr.) — Grundsätze der End hung und des Unterrichts. ib. 1796. (1 Thr. 18. gr.) — Brickt christliche Religionslehrer. ib. 1796. Ite Samml. 1797. 2te Sam 8m. (1. Thr. 18. gr.) — Merke ferner: Entwurf der wescht pflichten christl. Religionslehrer 2c. NB. Bermehrt unter der Arschrift: Homiletit, Pastoralanweisung und Liturgit. Halle, 1791 (16. gr.) Sodann zusaminengefaßt mit einem theoret. Theil unte dem Titel: Populäre und praktische Theologie, oder Nandbuch ün Religionslehrer 2c. ib. 1791. 92. II. 8. Die Homil. Pastoralan und Lit. befassen d. 2ten The gle Ausst. ib. 1795. 96. II. gr. 1 (1. Thr. 20. gr.) Neussers schaften und nüslich. — Philotas 11. 3uslus. 1785. NB. ist bis 91. III. 8.

3u Dav. Gottl Viemeyer, merke: Er starb den 6 3dt 1788. æt. 43. Ein thåtiger, eremplarischer Theolog. — — Pall gerbiblioth. 1c. NB. Ins Danische übersest von Jacob Wolf. & penbagen, 1783 — 85. III. 8.

Not. e. Gege ju: — Monselis Bibl, hist. Vol. II. P. Lp. 208 — 211.

Geite 539.

Wilh. &. Vieupoort's Hist. reip, et imp. Rom. NB. 1814 ab U. C. bis 727. oder bis auf Augustus. Auch Venet. 1731. 32. III. 8.

Not. f. Geze zu: — Meuselii Bibl, hist. Vol. IV. P. I. p. 116. sq.

Ceite 540.

Joh. Aug Vlösseles Lebensnache. andere so ! geb. den 2 Ral 1734. zu Halle, wo sein Bater ein reicher und angesehener Handels mann war. Er studirte hier im Waisenhaus und auf der Universtät, und zwar auf lesterer 5 Jahre; besuchte 1755. die vornehmsten Städte und Afademien in Deutschland, und machte eine Ras in die Schweiz und nach Frankreich. Im Jahr 1757. wurde in Pros. philos. extraord. serner 1760. Pros. theol. extraord. und 1764. ordinarius zu Halle, auch nach 2 Jahren Doctor theol. und hernach noch Direstor des theologischen Seminariums. — Werse: Anweisung zur Kenntn. der besten Bücher in d. Theol. NB. 3te Aust. Leipz. 1790. 8. (1. This. 16. gr.) — Ann. zur Bid. angebender Theol. NB. bat III. Bände.

Bu Joh. A. Nollet, mert' als Rote:

\*) Nouveau Dictionnaire hist, h. v.

Not. h. Seze ju: — Schattenriffe edler Deutschen, 2r. Banb. P. 152 — 175.

### Seite 542.

Bu fried. Ludw. Voorden, merke: Mach feiner Aegyptischen Deise diente er als Bolontair ben der englischen Flotte gegen die Spanier; hielt sich 1741. und im Anfang des folgenden Jahrs in London auf, um das Seewesen gründlicher zu studiren, und wurs de Mitglied der königl. Sesellschaft der Wissenschaften daselbst. Um feine zerrüttete Gesundheit herzustellen, begab er sich nach Frank reich, wo-er starb.

Lin. 16. Bu: "ib. 1758. II.. 8. merte: Ift ein Auszug ber em ften Ausgabe. (1757.)

Bu G. Phil. &. Mormann, merte: Ift jest hofrath und Professor in Rostok.

Bu VI. le Vourry, mert' als Note:

\*) Phil. le Gref Bibl. des Auteurs de la Congrég. de S. Maur. p. 397. sqq.

# Seite 543.

3u Jer. J. Oberlin, merke: Seit 1787. Symnasiarch und Canonicus des Capitels den St. Thomá. — Rituum romanorum tabulæ &c. Argent. 1774. 8. auct. ib. 1784. 8. — Artis diplomaticæ primæ lineæ. ib. 1788. 8. — Litterarum omnis ævi fata. ib. 1749. 8m.

Rufe folgenden Artifel ein:

Simon Ockley, geb. 1678 zu Ereter. Er ftubirte zu Cams bridge; wurde 1705. Pfarrer zu Suavesen und 1711. Prof L. arab. zu Cambridge. Im Jahr 1717. kam er wegen Schulden ins Ses fängnif, und starb 1720. zu Suavesen Seine Renntnisse in den morgenländischen und mehrern neuern Sprachen, besonders in der französischen, spanischen und italienischen Sprache waren vorzüglich.

— Schriften: Die Geschichte der Sarazenen. Englisch. Ed. III. Oxford. 1757. II. 8. Deutsch, Altona, 1745. II. 8. (1. Ehle.) Ift sein Hauptwert. — Introductio ad linguas orientales. ib. 1706. 8. — Die Geschichte der Juden 2c. aus dem Italienischen des A. Leo Modena. ib. 1707. 12. — Beschreibung der südwesse

lichen Barbaren 2c. aus der Handschrift eines Staden. ib. 1713 8. 2c. Deutsch. Hamb. 1717. 8. 8)

Fr. Oberthürs Lebensnacht. andere so: geb. ben 6 Aug. 1745.
3u Wirzburg, wo sein Bater ein Gartner war. Nach vollendeten
Studien, 1763. trat er in den weltzeistlichen Stand; wurde nach
8 Jahren Raplan im Julius, Hosspielal, und, nachdem er 1771.
Italien und Deutschland durchreist hatte, erhielt er 1773. zu Bird
burg den Lehrstuhl der dogmatischen Theologie und Polemist. Ueben
dieß wurde er noch geistlicher Rath, Canonicus ben dem Stift
Haugh, und Direktor der Stadtschulen. — Zu seinen Schift
ten seis ben: — Optatii Afri, Milevitani episcopi, de schismste
Donatistarum Lid. VII.. Salisburgi, 1789. 92. II. 8m. — Orgemis Adamantii opera. Wirzburg, 17 — 1787. XII. 8.—
Merte ferner: Patrum lat. opera &c. NB. bis-91. XIII. — Prtrum græc. opera &c. NB. bis 1793. XX.

Not. o. Seze zu: — Boks Samml. von Bildniffen und Dw graph. gel. Manner und Kunkl. Rarnb. 16tes heft.

Seite 544.

Georg Christ. (von) Geder's Lebensnacht. andere so: geh
den 3 Febr. 1728. zu Anspach, und in Feuchtwangen, wo sein
Nater Spezial, Superintendent war, erzogen. Er studirte seit sein
nem 18ten Jahr zu Göttingen die Medizin, und wurde auf Sal
lers Empfehlung Prof. Botan. zu Kopenhagen. Unter Struenset
sieg er in seinem vierzigsten Jahr zum Binanzrath, nach desse
Fall sollte er als Stiftsamtmann nach Drontheim, verbat sich abn
diesen Posten und erhielt 1773. die Landvogten in Oldenburg. W
der seine Neigung mußte er, als Doctor med. ben diesem Amt Iw
rist seyn. Im Jahr 1788. wurde er in den Neichsadelstand erhu
ben. Er starb den 28 Jan. 1791. æt. 63. nachdem er viele wohl
thätige Einrichtungen 3. B. die Errichtung einer Wittmenkasse
veranlaßt, aber auch viele widrige Schissale erduldet hatte.

Rute folgenden Artifel ein:

Andreas felir von Oefele, geb. zu Munchen den 17 Mai 1706. Seine Aeltern waren in verschiedenen Kriegsläufen in ihren Bermögensumständen so fehr zurüfgekommen, daß sie ihren Abch fland

e) Bambergers biogr. Anecdoten ic. 1. B. p. 308. fq.

and verlieffen und ben burgerlichen ermablten, ihren Sohn aber ir Chrlichfeit nach Art bes Zeitalters unterrichten lieffen. Der inge Defele lernte vom blofen Buhoren ben Rindern feines Gleichen as Lefen, und durch frenwillige Nachzeichnung verschiedener Schrifs en auch das Schreiben. Im oten Jahr tam er in die lateinische Schule in Munchen, aber die gangfamfeit der gehrart that feiner Bifbegierbe fein Benuge, fondern er beeiferte fich auffer ber Schus e fur fich die lat. und griech. Sprache ju lernen, und mandte biers ju Sage und Rachte an, befonders auf Die flaffichen Autoren, welche noch in feinem Alter feine vertrauteften Krennbe maren. Durch diefen angestrengten Bleiß brachte er es fo weit , bag er in ber britten Claffe fcon Cicero's und Birgils Berfe ohne Anftof erfla ren fonnte, und in der funften Claffe den homer mit ausnehmens Der Fertigfeit ins gat. überfeste. Auch in der Philosophie machte er fo ftarte Fortfchritte, daß er von allen Syftemen der alten Whis lofophen mit ber genquesten Renntnif fcbrieb und fprach. Dief \_ erregte Aufmertfamfeit ben ben gelehrteften Mannern , befonders aber ben feinem nachmaligen Stiefvater von Schollenberg, ber ibn auf perfchiedenen nach Defterreich , Bohmen , Schleften und in Das Reich gemachten Reisen mit fich nahm. Seine Rebenftunden benutte er gur Erlernung der frangofischen und italienischen Spras che und jum eifrigen Studium ber Baterlandsgeschichte und bes Mationalgeift's. Aventin's und Wolfers Gefchichten von Baiern las er mit großem Bergnugen und wurde badurch auf ben Gedans fen geführt, alles mas jur baierichen Gefchichte etwas bentragen tonnte, aufzuzeichnen und ju fammeln. 3m ibten Jahr fieng er bies fe Cammlung an, und feste fie bis 1761. fort, daß XXIII. Bande barque entftunden. Gben fo fieng er 1732. im 17ten Jahr feines Altere feinen Apparatum Bavariæ doctæ an, und brachte folchen auf 10 Bande. Legteres Bert, bas die Biographien der gelehrtet ften Manner Baierns enthalt , wollte er 1732. durch monatliche ober jahrliche Decaden in Drut geben; allein fein Freund Eufes bius Amort brachte, ibn auf andere Gedanten, und fo unterblieb bas nulliche Borhaben. Unter Diefen Arbeiten , Die fur fein Alter bennah ju groß maren, verließ er 1724. den 22 Rob. feine Baters figdt und bezog die bobe Schule zu Ingolffadt, mo er die weltlis de und geiftliche Rechte, und fogar Die Theologie borte. 11m fic (Supplem, II,)

nicht mit einseitigen Deinungen begnagen ju mußen , wunfchten noch eine auswärtige Universitat ju befuchen, und ber bamalie Dberhofmeifter Graf von Jugger, ein befonderer Gouner m ibm, wuste ibn 1726, in das Collegium milliarium auf der be ben Schule in gowen ju bringen. hier fand er mas er municht, eine gute Bibliothet und bortrefliche gebrer. Er befuchte ben febr flub! ber bebr. und griechifden Sprache, und befam von dem lib rer ber lettern, Quarent, bas ehrenvolle Beugnis des beften Con lers. Im Jahr 1727, murde er jum Bibliothefar ber Deutschen Ru tionalbibliothef ernannt, und 1730. gieng er mit litterarischen Remb niffen bereichert, in fein Baterland juruf. Er murde ber Reitge fahrte des jungen Franz Xaver Frenherrn von Lerchenfeld und gieng mit Diefem zwerft nach Frankreich. Dier machte er intereffer te Befanntschaften mit Demerais, Du Pres, Moncrif, font nelle, Montfaucon u. a. und bildete fich nach dem Geschmaf die fer grofen Ranner, befuchte Bibliotheten und erweiterte feine Bi derfenntnif. Bahrend feines Aufenthalts in Paris, verfertigten verschiedene Berte, besonders fein Otium parifianum und fammi te fich bie erften Renntniffe ber Runfte und Alterthumer, ber Sup fechers und Malertunft, woben er befonders den Abt Divien jun Bubrer hatte. Die Afademie b. B. ließ ibm 1734. Die Ehre eines torrespondirenden Mitalieds anbieten. Die er aber aus gegrunde ten Urfachen verbat. Den 15 Mai 1734. berließ er Paris, fat feine Reife über Cambrai, Balenciennes, Mons ic. in die Rieber lande und von hier am Rheinstrom fort, erwarb sich überall geleht te Befanntschaften, und fam ju Ende des Jahrs ins Baterland | rut. Intriquen binderten ibn an einer Beforderung, er arbeitett also für sich, besuchte die Bibliotheten der Jesuiten und Augusti ner, sammelte seine Analecta boica furs 8te, gte und 1ote Juhr bundert und die Judicia eruditorum de eruditis. er jum Erzieher der Bergoglichen Dringen, Dar und Riemens fi wählt. Bum Unterricht verfertigte er jest eine Raifergeschichte boll Barl M. bis Barl VI. und eine Moralphilosophie. wurde erfannt; 1737. ernannte ibn August Churf. bon Rolln jum Sofrath; 1738. wurde er geheimer Rabinets Gefretar bes heif Clemens; 1746. Bibliothefar. Das ibm angetragene Untiquerinn verbat er fich. Er war nun in feinem Clement und die Bibliothe gewann an ihm einen wurdigen Borfteber. Seine Analelte boica feste er indeffen bis jum XVI. Jahrh. unermubet fort. Sabr 1743. verbeprathete er fich mit Maria Unna Bliemelmaies rin und erzeugte mit ihr 4 Rinder. Rach und nach fammelte er fich eine ansehnliche fehr gute hausbibliothet, moben er bauptfache Tich auf Infunabeln und andere feltene Berte Rufficht nahm. Gie wurde nach feinem Tod von feinem Gobn bem Rlofter Rotbenburg für 2000 fl. verfauft. Eben fo machte er fich auch eine beträchts Liche Naturaliensammlung. Im Jahr 1759, wurde er eines der et Ren Mitglieder der Afademie der Miffenschaften. Mach fo pielen Arbeiten, Die - maren fie alle jum Borfchein gefommen - fein Undenten verewigt baben wurden, ftarb er ben 24 hornung 1780æt. 74. - - Schriften: De Minerva sapientiæ olim præside Syntagma mythologico-historicum. Lovannii, 1730 - Scriptores rerum Boicarum nusquam antehac editi. Aug. Vind. 1763. II. (16. gr.) - Rur diefe bende Berfe tamen jum Borfchein, 24 andere aber liegen noch in handschriften da, worunter viele aus mehrern Banden befteben, und fo ausgearbeitet find , baf fie geras De dem Druf übergeben werden fonnten, t)

Not. q. Seze ju: — Mefrolog ic. fur bas Jahr 1791. von Schlichtegroll. 2tes h. p. 306 — 311. — Andenken an Deder; von Salem, Altona, 1793. 8.
Seite 546.

Ju Christ. Wilh. Gemler, merke: Ift geb. den 20 Sept. 1728.
— Binke für Stadt; und Landprediger, nach den Bedürfnist sen unserer Zeit. Jena, 1790. 8. (20. gr.) — Resultate der Amtes führung eines alten Predigers. Leipzig, 1796 — 98. II. gr. 8. (2. Ehlr. 4. gr.) — Supplementband nebst Register zum Repertos rium über Pastoralth. 28. Jena, 1793. gr. 8. (1. Ehlr. 8. gr.)!

Not. s. S. zu: — Schattenrisse edler Deutschen. 2r. H. p. 176—226. Sam. W. Getter's Lebensnacht. andere so: geb. den 25 Decemb. 1720. zu Goldcronach, wo sein Vater Johann Seinrich Burgermeister und Hauptmann war. Im Jahr 1736. kam er auf das Gymnasium nach Bapreuth, wo er sich durch Fleiß auszeichs nete, und 1742. bezog er die Universität Erlangen: Noch als Stusdent erhielt er den Ruf, auf das durch Deubner's Tod erledigte Conrectorat am Gymnasium daselbst und trat dieß Amt 1745. an. Er hatte nie den Willen gehabt ein Geistlicher zu werden, sondern

t) Bon Bachiery Andenken Andre Felix pon Defele. Munchen , 1781. 4.

Ach ben Blan gemacht als bffentlicher Lebrer auf einer Afabenie tu bleiben. Allein die Eltern feiner zwoten Rrau lagen ibm fo las ge an , bis er fich 1749 entfcbloß, in ihrer Rabe auf Die Pfarm Linden ju geben. Im Jahr 1756. erhielt er Die Burde eines to ferl. hofpfalgrafen ; 1762. Die Pfarren ju Martterlbach. Babim feiner Amtsführung bafelbft, murde er Brandenburgifcher Gefdit fchreiber , 1767. Confiftorialrath , ferner , Mitglied mehrerer Mit Demien und gelehrten Gefellichaften , j. B. ber ju Gottingen , Duis Surg, Mugsburg, Leipzig und Munchen zc. Chen fo batte er ein aufferft ausgebreitete Correfponden; mit Staatsmannern und 60 lebrten. Er farb den 7 Jenner 1792. æt. 71. Go febr er fich of Mifrologie ju Schuld tommen lief, fo lieferte er boch auch vielein tereffante Nachrichten. - - Bu feinen Schr. f. ben : - Die aufgewette Interregnum. Frantf. und Leipz. 1756. 8. - Erlante rung einer merfwurdigen Urfunde, bom Jahr 1296. Schwabad, 1762. 4. - Siftorifche Betrachtung über das Sobenlohische 200 ven. Rurnb. 1780. gr. 8. mit Rupf. (16. gr.) — Nachrichten 🕪 bem ehemaligen burggraft. nurnberg. und durfurftl. Brandenburg ichen Refidengichlof Radolzburg. Erlangen , 1785. 4. (16. gr.) -Auffate und Abhandl. in den Bayreuther wochentlichen Nachrichten. Ceite 547.

Not. u. Seze ju: — Refrolog 2c. für bas Jahr 1792. wn Schlichtegroll. ite h. p. 51 — 60. — Friedr. Wilh. Benus Rachrichten von dem Leben und den Schriften Samuel Wilhelm Betters. 1792. 8.

### Seite 548.

Not. z. Seze zu: — Acta erudit. 1713. p. 428 — 434. – Gel. Fama. 28r. Th. p. 240. sqq.

Not. a. Seze ju: - Gotten jegtleb. gel. Europa, 2r. 36 P. 525 - 267.

#### Seite 549.

Rufe folgenden Artifel ein:

Franz Eaverius de Oliveyra geb. den 21 Maj 1702. ju liffu bon, wo fein Bater ben der Schaffammer angestellt war, und hin nach 25 Jahre lang, als Gesandschafts. Sekretar an den höfen zu London, im Haag und zu Wien diente. Der Sohn wurde mit vieler Gorgfalt standesmäsig erzogen. Schon in seinem 14ten Jahr wurde er zur Nechnungs. oder Schaffammer gezogen und beliebe

e feine Stelle 17 Jahre. Bur Belohnung ernannte ihn ber Ronig 1729. jum Ritter des militarifchen Chriftorbens. Er folgte 1734. feinem Bater als Gefanbichaft : Sefretar ju Bien ; fam 1740, nach Solland und 1744. nach London, wo er 1746. fich fenerlicktur ence lischen Rirche befannte. Dun war Portugal fur ibn verschloffen. Er verlohr alle feine Guter, und fein Bildnif wurde nach einem 1762. gehaltenen Auto da Fe verbrannt. Der Pring von Ballis bewilligte ihm ein Sabrgeld, und er murbe aufferdem noch von mehrern wurdigen Freunden unterftugt, fo baf er ohne Mangel les Er hielt fich eine Zeitlang in Rentisch : Town , nabe ben London, hernach ju Rnightbridge und endlich ju Safnen auf, wo er im Oftober 1783. am harnzwang farb. Er batte fich 3 mal verhenrathet, und 3 Lochter , bie aber jung ftarben und einen Gobn gezeugt. - - Schriften : Machrichten von feinen Reifen. Umfters bam, 1741. II. 8. und vertrauliche bift, polit. und fritifche Briefe. haag, 1741.42. III. 8. Bende in portugiefischer Sprache. - Rache richten von Portugal. ib. 1741. II. 8. und Haye, 1743. II. 8. Gramfofisch. — Amusemens périodiques. Lond. 1751. XII. 8. — Discours pathétique &c. ib. 1755. 8. Durch das Erdbeben zu Lis sabon veranlagt; und Suite du Discours pathétique. ib. 1757. 8. worken er auf die ibm gemachten Ginmurfe antwortete. - Le Chevallier d'Oliveyra brulé en effigie comme hérétique, comment et pourquoi ? ib. 1762. 8. - Unter feinen hinterlaffenen Handschriften ist das Wichtigste: Oliveyrana, ou Mémoires historiques, litteraires &c. XXVII. B. 4. u)

· CI. M. Olivier, merk' als Note:

\*) Meuselii Bibl, hist. Vol. III. P. II. p. 237. — Zuverläßie ge Rachrichten ic. 36r. Th. p. 899 — 928.

## Seite 550.

Bu Joach, Oporin, mert' als Note:

\*) Schmersahls Nachr. von jungftverft. Gel. Ir. Th. 4 St. Rute folgenden Artitel ein:

Orme 1c. — History of the military Transactions of the British Nation in Indostan from the Year 1745. &c. Lond.

u) Bamberger's biogr. Anethoten w. 21. Pt. p. 367 — 376. Meufelis Bibt. hift. Vol. V. P. II. p. 144. fg.

Ţ

1763. 4. Bermehrt und verbeffert, ib. 1778. II. 8. mit geographischen Charten. Der Iste Theil wurde ins Französische übersezt. And. (Paris) 1765. II. 8. Dazu lieferte ber Bersasser als Supplement: Historical Fragments of the Mogul Empire &c. Lond. 1782. 4 alles zuverlassig. x)

## Ceite 553.

Den Artif. Deter von Ofterwald , andere fo : geb. 1718, p Beilburg im Raffquifchen, von burgerlichen, proteftantifchen It tern. In feiner Baterftadt befuchte er bas Symnafium und macht Rich icon frubteitig mit ben romifchen und griechischen Claffifern be fannt , beren Beift er auch in der Rolge ftudirte. Dit binreichen Den Bortenntniffen bereichert, begab er fic auf die Universitatin Leipzig, Jena, Salle und Strasburg und legte fich vorzuglich auf bie burgerlichen Rechte und bie mathematischen Wiffenschaften Sein Genie mar burchbringenb, forfcte alles , feste alles ins lich und er entsprach in der Rolge ben Ermartungen, wozu feine Rabig teiten frubzeitig Unlaß gaben. Roch als Jungling, in feinem i4in Jahr , bekannte er fich 1732. Effentlich zur katholischen Religion of aus Ueberzeugung, oder Imang oder Uebereilung - ift unentichis ben. Ofterwald fuchte fich , um gang nach feinem Sang leben p tonnen, eine gelehrte Rube; er glaubte fie barinn gu finden, baf er 1740. fich in den Benediftinerorden und zwar ins Rlofter Gengenbach begab Aber er hielt feine Probe nicht langer aus, als 3 Bierteljahr, binnen welcher Zeit er Die jungern Geiftlichen in ba Mathematif unterrichtete, und gieng wieder in die Welt. Erbit suchte fest Augsburg, und wurde bier mit dem damaligen Stadt baumeifter ehmaligen Pralaten ber Schotten in Regensburg, Bern hard Stuarr, und bem geschiften Brander befannt. 1744. fam er nach Regensburg und erhielt im Geminarium bet Schotten den Beruf eines frangofischen Sprachmeisters, in der M ten St. Emeran aber die Stelle eines Lebrers ber mathematifchen Biffenschaften. Bugleich benugte er die Gelegenheit ben ben Schob ten die englische Sprache ju erlernen. 3m Jahr 1745. murbe # Sefretar, und 1749. hofrath und Zahlmeifter benm hochflift i Regensburg. Ofterwalds Borguge wurden dem Rarbinal und ho

<sup>2)</sup> Menseisi Bibl. hist. Vol. II. P. II. p. 50, sq.

in Bavern, Barl Theodor, befannt; er ernannte ihn 1757. ju tinem Rabinetsfefretar, 1758. jum wirflichen Gebeimenrath und thob ibn in den Adelstand. Ofterwald begab sich nun nach Krepingen, murbe 1759. Mitglied ber Atabemie ber Miffenschaften in Runchen und 1760. felbft dabin berufen. Er trat jest die michtigs te Periode feines Lebens an, wurde juerft jum Direftor bes geifts lichen Rathe, zwen Jahre barauf aber zum erften Direftor und bann gum Geheimenrath ernannt. Dhne fich burch Schwierigkeiten, mit welchen er bestandig ju fampfen batte, irre machen ju laffen, befiegte er alle hinderniffe und arbeitete mit gleichem Muthe fort, bis er ben 19 San. 1778. an einem Stefhuften ftarb. - - Schrife ten: Bon dem Zusammenhang und der Ordnung aller Wiffenschafe ten , nebft dem Rugen , welchen fie dem gefellschaftlichen geben der Menfchen gewähren. Munchen , 1764. 4. - Bon ber lateinischen Sprachlebre. 1765. 4. - Bon dem Rugen der logifalifchen Regeln, befonders wider die Rrengeisteren und den Aberglauben. 1767. 4. - Chronologische Ginleitung in die Rirchengeschichte. Munchen, 1767 - 1774. III. B. 8. - Bon des Beren von Limbrung neuer Entdefung des mahren Sterbejahre Jefu Chrifti. 1768. 4. - Una ter dem Ramen Deremund von Lochtein : Grunde sowohl für, als wider Die geiftliche Immunitat in zeitlichen Dingen. 1769 gr. 8. (19. gr.) und Strasb. 1767. 4. - De religiosis ordinibus, et eorum reformatione liber fingularis. Viennæ, 1781. 8m. (8. gr.) Durch diefe Schriften murbe er den Monchen furchts bar und verhaft. - Untwort auf die Frage eines ungenannten Dits gliede der durbanerichen Afademie der Wiffenschaften, wegen der geiftlichen Immunitat. 1767. 8. - Rabe Beleuchtung wider einis ge Ranoniften, welche wider das durbaneriche Sponfaliengefeg Gine wurfe gemacht. 1770. 4. - Bon ber naturlichen Untipathie gwis fchen dem geometrifchens und Pedantengeift. 1771. 4. - Schreis ben an herrn G. L. Brander, Mechanifus in Augsburg, einige Mesmerifche fogenannte Magnetturen betreffend. Augsburg, 1776, 8. — Berichiedene Auffage in ben Abhandlungen ber churbapr. Afas. demie der Wiffenschaften. v)

<sup>3)</sup> Westenricders Andensen Peters von Offerwald. Munchen, 1778. 4.

# Supplemente

Not. e. Gege ju: — Meisters berühmte Manner Helvetient Ir. B. p. 120 — 123. — Bentrage ju den Actis hist. eccles. 31. Th. p. 714 — 742.

Seite 554.

3u fr. Oudendorp's Schr. sege ben: — Brevis veterm monumentorum, a Gerardo Papenbrækio Academiæ Lugdino-Batavæ legatorum, descriptio, cujus prima pars græcos latinosque titulos et Anaglypha, secunda statuas, imagines, capita deorum illustriumque virorum complectitur. Lugd. Bat 1746. 4.

Geite 556.

3u Bon. von Overbek's Reliquiæ ant. U. Romæ &c. 11116: Italienisch, von Paul Rolls. Lond. 1739. fol. max. 111150. Rupf. NB. Das lat. Orig. auch: Regiomontii, 1763. III. fol.— Werk als Note:

- \*) Meusein Bibl. hist. Vol. IV. P. II. p. 107. sqq.
- ' Bu Joh d'Outrein, mert' als Rote:
  - \*) Biblioth. Bremensis Cl. I. fasc. II. p. 181 191. Rufe folgenden Artilel ein:

Jacob Marta Paiton, ein Bibliograph zu Benedig. — Bibliotheca degli Autori antichi &c. h. e. Bibliotheca scriptorum veterum græcorum et latinorum &c. Venetiis, 1766.67.

Not. k. Seze zu: — Eloge &c. par Claude Gros de Bozt, in der Hist. de l'Acad. des Inscript. Tom. II. p. 485 — 493. – Lamberts Gelehrtengeschichte der Regier. Ludwigs XIV. 31. H. p. 441. sqq.

Seite 557.

Ju Pet. Sim. Pallas Schriften seze ben: — Linguarum totius orbis vocabularia comparativa &c. Sect. I. Petropol. 1787.

4. auch russisch und deutsch. — Guldenstädts Reisen durch Russland und im Cautasischen Gebirg. Petersb. 1791. 92. II. gr. 4 mit Rups. — Georg Wilhelm Stellers Reise von Kamtschafta nach Amerika 2c. ib. 1793. 8. Ein Pendant zu dessen Beschreibung von Ramtschafta. — Physikalisch, topograph. Gemälde von Law rien. Petersb. 1796. 8. (20. gr.) — Neueste Beschreibung des sibirrischen Schases und Steinbots. Berlin, 1779. gr. 8. mit Rups. (12. gr.) — Merke ferner: Elenchus Zoophytorum &c. NB.

Ins Hollandische übersezt, von Boeddert. Utrecht, 1768. gr. 8. mit Kups. Deutsch, von Christian Friedr. Wilkens (Inspector und erstem Prediger zu Kotbus) und Ioh. Friedr. Wilh. Serbst, unter Ausschrift: Charakteristik der Thierpslanzen, nach ihren versschiedenen Gattungen und den dazu gehörigen Arten, mit Anmerk. Mürnb. 1787. II. gr. 8. mit Rups. (5 Thlr.) — Flora Rossica &c. NB. Fasc. II. ib. 1792. Nachgedruft, Francos. 1790. sq. 8. — Neisen durch versch. Provinzen Auslands 2c. NB. Im Auszug, Franks. 1776 — 78. III. gr. 8. (6. Thlr. 20. gr.) Französisch, von Gauthier de la Peyronnie. Paris, 1793. VI. 4. mit einem Band Rups. (150 Livres) — Nordische Benträge 2c. NB, 5r. 6r. 7r. Theil, bis 1796. (7. Thlr. 4. gr.) Auch unter dem Titel: Neueste Mordische Benträge 2c. III. Bånde.

Seite 559.

Bu G. Wolfg. Panzer's Schriften seze ben: — Annales typographici, ab artis inventæ origine ad annum MD. post Maittairii, Denisii, aliorumque curas in ordinem meliorem redacti, emend. et aucti. Norimbergæ, 1793 — 97. V. Tomi. 4m. (à 5 Ehlr. 25. Ehlr.) — — NB Entw. einer vollständ. Litterars gesch. d. d. Bibelübers. 2c. Ist mit einem neuen Titel versehen: Ents tours einer vollständigen Geschichte der deutschen Bibelübersezung 2c. ib. 1791. 8. und Zusäze. ib. eod. 8.

Not. m. Seze zu: — Götten jeztleb. Gelehrtes Europa. 1r. Th. p. 112. sqq. 2r. Th. p. 802. 3r. Th. p. 747. — Acta hist. eccles. 7r. B. p. 613 — 624.

Seite 560.

Bu Ge. Wolfg. Franz Panzer's Schriften seze ben: —— Voet's Beschreibung und Abbildung hartschaaligter Insesten. Murns berg, 1785 — 95. IV. 4. mit Rups. — I Joh. Martyn's Abbildung und Beschreibung seltener Sewächse; neu übersezt, mit Ansmertungen. Nürnb. und Leipz. 1791. 8. mit Rupsern. — Faunæ insestungen. Mürnb. und Leipz. 1791. 8. mit Rupsern. — Faunæ insestungen. Germanicæ initia, oder Deutschlands Insesten. Nürnb. 1792 — 98. IV. Jahrgänge zu 12 heften und zten Jahrg. I — 6tes heft. In allem 54 hefte, in 12. (à 12 gr. ein heft.) Bom ersten Jahrg. Neue Aust. 1796. mit Rups. — Benträge zur Geschichte ber Insesten. Erlangen, 1793. gr. 4. Ir. Th. oder 5r. Th. zu Voets Käserwers. mit illum. Rups. — Deutschlands Jusestensauna, oder entomologisches Laschenbuch für 1795. Rürnberg, 1795. 8. mit

illum. Rupsern. (2. Thir.) Auch unter dem Sitel: Entomologia germanica exhibens insecta per Germaniam indigena secundum Classes, Ordines, Genera, Species &c. ib. eod. mit Rups. – Faunæ insectorum Americæ borealis prodromus. ib. 1794. 4 (12 gr.) — Joh. Andr. Rob's Abhandl. die Ursache der Baum trosnis der Nadelwälder betr. Bermehrt und verb. herausgez. ib. 1786. 4. — Abhandlungen und Ausschle im Natursorscher 12.

Not. o. Seje ju : - Bot's Seml. von Bilbniffen und Bim graphien gel. Manner und Runftler zc. Ites heft. Nurub. 1791, &

## Seite 561.

Bu Vic. Com. Papadopoli, merke: Er studirte zu Rom in Collegium des beil. Athanasius, und trat 1672. in den Jesuite orden.

3u Pb. Papillon, merke: Joly beschrieb sein Leben in der Biblioth, des Auteurs de B. und im Mercure de France, 1738. p. 1066—1080. Abgekürzt sieht es auch in der Biblioth. françaife. T. XXX. p. 377. sqq.

## Seite 562.

3. Ge. fr. Dabit's Lebensnacht. andere fo : geb. den 21 Och 1754. ju Ludwigeftadt im Banreutbifchen, mo fein Bater ein Sand wertsmann und Burgermeifter war. Er ftudirte feit 1774. ju lem sig die Theologie, hernach ju Erlangen ; wurde 1780. hofmeifin ber jungen Grafen zu Castell; 1783. Prof. philos. extraord. und 1790. ordinarius ju Erlangen. Seit 1796. ift er Prodechant und Pfarrer ju Birndorf im Anspachischen. - - Bu feinen Schriften fege ben : Gefchichte der driftlichen Rirche, nach den Bedurfniffen unferer Beit. Iten Theile Ir Band. Erlangen, 1787. 8. - Die Reisenden fur Lander, und Bolterfunde, von zween Gelehrten ber ausgegeben. Rurnberg , 1788 - 1791. V. B. 8. erft benm 4ten & nannte er fich. - Commentar über bie Geschichte ber chriftlichen Rirche nach dem Schröfbischen Lehrbuch. 'Ir B. in 3 Abtheilungen, und aten B. Ite und ate Abtheilung. Erlangen, 1792 - 96. gr. 8. - - Merte ferner : Entdefung b. funften Belttbeils. NB. if 1783 - 90. V. 8. und 2te Ausg. 1788 - 90. V. 8.

Den Artikel "Paquor 2c., andere so: I. Vlat. Paquot, pm fessor der bebraischen Sprache ju gowen. — Mémoires pour servir à l' hist. litt. des XVII. Provinces des Pays Bas, & la principauté de Liége, et de quelques contrées voisines. Louvain, 1763 — 70. XVIII. 8. und III. fol.

Not. s. Seze zu: — Bok's Samml. von Bildniffen und Biograph gelehrter Manner und Kunstler. 4tes Heft. Nurnb. 1791. 8.
Seite 563.

Zu Pafferi, merte: Er ftarb den 4 Februar 1780. zu Pefaro, nachdem er diefer Stadt fein Naturalien, Rabinet geschenkt hatte.
Seite 564.

Rufe folgende Artifel ein :

Simon Tysset de Patot war Professor der Mathematik zu Debenter. Er schrieb unter dem angenommenen Namen Jaques Massé: Voyages et avantures de J. Massé, à Bourdeaux, 1710.

8. und Lettres choises. Haye, 1727. Il. 8. Das erstere ist ein Roman, in welchem er durch eine Fabel von den Bienen, die er einem Türken in dem Mund legt, das Christenthum lächerlich zu machen sucht. Eine Parodie auf die Erlösungstheorie; die er am Ende selbst une Fable impertinente et ridicule nennt. Auch in den Briesen bestritt er die Lehre von der Genugthung und von der Auserstehung der Todten. 2)

Benedikt Passionei ic. — Inscriptione antiche, con qualche Spiegazioni &c. In Lucca, 1764. fol. Die Sammlung enthält 844. griechische und lateinische, jum Theil neue Inschriften, mit erläuternden Anmerkungen.

Zu Albert Radicati, Graf von Pafferani, mert' als Note:

\*) Mosheims Kirchengeschichte von Schlegel. 5r Band, p.
271 — 276.

Johann Samuel Pazke's Lehensnacht. andere so: geb. 24 Oft. 1727. zu Selow ben Frankfurt an der Ober. Er studirte hier sehr kummerlich seit 1748. auch von mitleidigen Freunden unters stüt, seit 1751. zu Halle; wurde auf Sack's Empfehlung 1755. Landprediger ben dem Marggrafen von Schwedt zu Mormsfeld und erhielt durch ihn, da er von Russen vertrieben war, 1759. die Predigerstelle auf der Comthuren Liezen in der Shurmark. Im Jahr 1762. wurde er erster Prediger an der H. Geistliche, und zulezt Senior des Ministeriums der Altstadt zu Magdeburg und Schos larch des Gymnassums daselbst. Er starb den 14 Decemb. 1787. zet. 60. Ein Mann von dem edelsten Charakter, und ein beliehter

<sup>2)</sup> Mosheims Rirdengefdicte ic. von Schlegel, sr. Band. p. 414 - 417.

Ranzelredner. — Bujfeinen Schr. seze ben: — Auswahl berm züglichsten Kanzelreden zc. Dessau, 1794. gr. 8. Seite 565.

Rufe folgenden Artitel ein:

Beinrich Eberhard Gottlob Daulus, geb. ben I Gentim. 1761. ju Leonberg im Birtenbergischen ohnweit Stuttgardt, w fein Bater, Gottlob Chriftoph Digconus mar. Er genog von bis fem eine forgfaltige Erziehung und ausschließenden Unterricht bis im October 1775. in die Rlofterichule nach Blaubeuren, ben Ulm und zwen Jahre nachher in das bobere Rlofter Bebenhaufen, in Tubingen, aufgenommen wurde. Durch die Belebrungen feines W ters und den Unterricht der damaligen Rlofter , Profefforen Gme lin, Bubler, Gaum, Wild, Schelling wurde der Grund feint Renntniffe auf folide Sprachftubien gebaut und er fublte befondni für die zur Theologie nothwendige Sprachen porzügliche Reigung, weil er einen eigentlichen innern Erieb batte, in Diefe Biffenfcaft, feiner eigenen Ueberzeugung balber, tiefer einzubringen. Die Um ftande boten ibm biergu die Band, indem er unter Storr mb Schnurrer zu Diefen Studien Aufmunterung und Belehrung fand, Mugerbem führten ibn Roglers aufgetlarte Rirchenhiftorifde Ein fichten in bas Studium ber Patriftit und der Geschichte bon Em flebung der Lehrbegriffe ein, und vollendeten feine innern Uebergen Dach geenbiaten Universitatsjahren hielt er fich einigt Jahre in dem Saufe feines Obeims bes Sofrathe Daulus in Schorndorf auf, wo er fich mit Informationen und Predigen ubt. Durch ben Baron von Dalm in Rirchheim an ber Tet, eines wohlthatigen Beforderer ber Studien , unterftugt , machte et ein Jahr lang litterarifche Reifen burch Deutschland, um Univerfitaten und Erziehungeinstitute tennen ju lernen und Bibliotheten gu bente Bu eben biefem 3wed und mit benfelben Bilfsmitteln milk er im Man des folgenden Jahrs nach holland, blieb bier bisge gen ben Winter und fehrte bann im Rovember über Kranfreich ind Baterland jurut. Auf diefer Reife murde er in Jena perfonlich be fannt und erhielt von hier 1789, ben Ruf an Lichborns Stelle als ordentlicher Professor der morgenlandischen Sprachen, welche er bis 1793, befleidete. In Diesem Jahr wurde er von der Kacultat jud ner theologischen Lehrstelle, nach D. Doderlein's Tod, vorgeschla gen, erhielt juerst eine professionem Theologiæ ordinariam ho

Lorariam. und im nemlichen Jahre noch die britte Stelle in ber Beologischen Facultat. - - Schriften: Observationes philologicozriticæ ad quædam loca vaticiniorum Jesaiæ. Tubingæ, 1781. 4. tu Erlangung der Magistermurde, in Tubingen geschrieben. - Ereges tisch : critische Abhandlungen. ib. 1784. 8. (8. gr.) liefern Broben son exegetischen und firchenhistorischen Untersuchungen. - Einheit Beiftigfeit Gottes und Glaube, als allgemeine Grundbegriffe der Chriftuslehre betrachtet; nebft einem Unbang fur gelehrte Lefer. Lemgo, 1788. gr. 8. (8. gr.) In Form von Predigten. - Accuratior MScriptorum, quibus versio N.T. Philoxeniana continetur, catalogus, cum quibusdam adviros eruditos quæstionibus. Helmstadii, 1788. 8. (Giebe auch in den Annal. litterar. Helm-Stad.) Eine Frucht feiner Rachforschungen in ber Gottingischen Bibliothet und feiner Borbereitung ju feinen gelehrten Reifen. -Abdollatipbi Compendium Historiæ Aegypti, Arab. Tubingæ. 1787. 8. Ift eigentlich von D. Joseph White herausgegeben, und Bu Oxford gedruft. Diefer entschloß fich nemlich eine fplendidere Muss gabe ju veranftalten, bielt beghalb diefe jurut, und gab fie feinem Freund Paulus, ben beffen Unwefenheit in England, mit, welcher folche mit einer Borrebe begleitete, und fo gu Tubingen in ben Buchhandel brachte. - Commentatio critica, exhibens e Bibliotheca Oxoniensi Bodlejana specimina versionum Pentateuchi septem Arabicarum, nondum editarum, cum observat. Jenæ. 1789. 8.m. ( 8. gr. ) Eine Jnaugural's Differtation benm Untritt feis nes gehramts in Jena. - Reues Repertorium fur biblifche und morgenlandische Litteratur. Jena, 1790. 91. III. gr. 8. (3. Thir. 12. gr. ) Gine Fortfegung des Eichhornschen Repertoriums. (Bon ihm find folgende Abhandlungen barinn: 3m erften Theile: Codex rescriptus gr. Ev. Matthæi, Dublin. Bufammenhang ber Stelle 1. Limoth. 3, 16. Reuer Berfuch über bas Robeleth. Die fremden Sprachen ber erften Chriften , eine naturliche Geiftesgabe aten Theil: Abdulcurims Dilgrimereife von Bagdad nach Meta; aus bem Engl. Ueber Anlage und 3mef ber imen erften gragmente ber mofaifchen Menschengeschichte. Ueber die fremden Sprachen ber erften Chriften , Fortfegung. Ueber ben apofropbifchen Appendir. bes Ebang. Johannis. Im gten Theil: Ueber S. Joel gome's Bes mertungen, Die angebliche bebr. Chronif in Rochim betreffend. -Memorabilien, eine philosophifch theologische Beitschrift ber Ges

fdicte und Bbilofopbie ber Religion , bem Bibelfeubium und ber morgenlandifchen Litteratur gewiedmet. Leipzig, 1791 - 06. VIII, Stufe, gr. 8. Ift eigentlich eine Fortfezung bes Repertos riums mit etwas geanderten und ausgedehntern 3mefen. ( Bon ibm find folgende Abbandl. barinn: Im 1. Stuf: Erflarungen von os Pareguan er oagui. I. Eim. III. 16. Nachrichten vom aten Theil bes arabischen Geschichtsbuchs von Elmacin. Leber flimatische Bers Schiedenbeiten im Glauben an Religionskifter und in den Korberuns gen von Zwefen berfelben felbft. Bemertungen über Dacim und bie Drufen. Anecdoten aus Elmacin von Sacim. Anmertungen ju ben Drufifchen Religionsbuchern. Die Bundergaben, ein Apolog nach Ben Gira, Bu Bennicots Biographie, nebft Rachricht von einem Chaldaifchen, von Bennicot fo benannten Buch der Maccabaer. 3m aten und aten Stud: Heber Die fprifchen Raffirier, jur Erflarung bes 53, Cap. Jefaid. 3m 4ten Stuf; Das Chaos, eine Dichtung, nicht ein Befeg fur phofifche Rosmologie. Zweifel gegen bas Annageln ber Ruffe ben Gefreugigten. Im 5ten Stud : Bentrage ju einem Commentar über Jefaia. Roch etwas über ben Appendir oder das legte Cap. des Evang. Johannis. 3m oten Stuf: Archaologische Betrachtungen und Muthmaffungen über femitifche, befonders bebr. Lefezeichen. Im 7ten Stuf : Ueber ben Gebrauch des Mortes di aiwrer, , Bebr. XL 1-3. und den Zufammenbang der lettern Stelle. 3m 8ten Staf: Die Gottheit, als gehrer durch Werfe und Borte. Job. I. I - 18. - Bibliothet von Angeigen und Mude gugen fleiner, meift gcabemifcher Schriften, theologischen, philos forbifchen, mathemattichen, bifforifchen und philologischen Inbalts. Peng, 1789 - 92. XII. Stufe in III. Banden, 8. - Compendium Grammaticæ Arabicæ, ad indolem linguarum orientalium et ad usus rudimentorum conformatum, c. Progymnasmatibus lectionis arab. ex historia ortus ac progressus litterarum inter Arabes, decerptis, Chrestomathiæ Arab, a se editæ jungend. ib. 1790 - 86. (12. gr.) - R. Saadiæ Phijumenfis Versio Jesaiæ Arabica, c. aliis speciminibus arabico - biblicis e M.Sto Bodlejano nunc primum edidit atque ad mod. chrestomathiæ arabico - biblicæ glossario perpetuo instruxit. Jenæ. 1790 - 91. Fasc. II. 8.m. Fasc. I. cont. Cap. I - XXXVIII. Fasc. II. cont. Jesaiam Saadize jam totum; ex II. aliis versionibus specimina exhib. — Philologischer Clavis bes alten Testam. ib. 1791 — 93.

II. 8.m. (2. Thr. g. gr.) Der ifte Theil enthalt bie Maimen. Der ate ben Jefaias, jur Beforberung einer richtigern bebraifchen Sprachfenntnif auf Academien und Gymnafien. - Cammlung der merfmurbigften Reifen in ben Drient, in Ueberfegungen und Muss zugen, mit Ginleitungen, Anmerfungen und collectiven Regiftern, nebft ben notbigen Rarten und Rupfern. Jena, 1792-94. gr. 8. Diefe enthalten Maundrelle Reife nach Ifter bis ater Theil. Balaffina; Belon über Palaffina und Sprien im Auszug; Dandiní über bie Maroniten , bie ungedrufte erfte und zwote Reife Manse lebs nach Megypten, nebft ben d'Anvilleschen, bier verbeffenten Rarten von Palaffina, vom Ligris und Euphrat, und ber Docos Feschen Rarte von Megnoten, auch ber Diebuhrschen vom rothen Meer. Der Berfaffer wollte burch biefes Wert die Renntnig Der Sitten und Lage bes fur Die Bibelerflarung wichtigen Theile vom Drient durch eine zugleich unterhaltende Lecture weiter verbreiten. - Unter feinen Brogrammen beben wir aus: Historiæ refurrectionis Jesu ab iniquis suspicionibus liberandæ causa, de custodia ad sepulcrum disposita, quid philologico-critice, quid philosophico - historice judicandum sit, de novo expenditur. Jenæ. 1795. 8.m. Erregte bie und ba Auffehen. Pharisworum de resurtectione sententia ex tribus 30/ephi archæologi, locis explicatur. ib. 1796. 4. - Zerftreute fleine Schriften von 3. D. Mis chaelis. Jena, 1793 - 94. 8. 2te Lieferung. - Gelt 1705. vom sten Band an mit Ummon und Saenlein : Reues theologisches Yournal. Murnb. Monatlich I. Stuf. - Im Gidbornichen Revers torium: Heber das bobe Lied. In Lichborn's allgem. Bibliothef ber bibl. Litteratur : Merfmurbige Rachrichten von einer bebraifchen Chronit ber Juden ju Rochim. Ueber bas zwente Buch ber Maccas baer. - Arbeitet mit an Schillers Memoiren und der allgemeinen Litteratur : Zeitung. - 3m Sandbuch der alten Erdbeschreibung (Murnb. 1703. 8.) ift von ibm Megnpten revidirt und verbeffert a).

Seite 566.

Bu Corn. von Pauw's Schriften , fege ben : - Récherches

<sup>(</sup>a) Sein Leben von ihm felbst beschrieben in Bayers allgem. Magazin für Prediger. VII. B. 3tes St. p. 329—351.— Leben und Bildniß in Bot's Samml. von Bildnissen und Bidgr. gel. Männer und Künstler. Nürnb. 1793. X. Heft. — Wenfel gel. Deutschl. ste Aussage. VI. B.

philosophiques sur les Grecs. Berlin, 1787. II. R. P. IV. 8m. Grundlich: Deutsch, mit Anmerkungen von Villaume. ib. 1788. II. 8. (2. Chlr.)

Cf. Denina Prusse litt. T. III.

Seite 568.

Den Artifel Pellerin ic. andere so: Joseph Pellerin, in Mumismatiser, starb 1785. — Recueil des medailles des Rois, des peuples et des villes, qui n'ont point encore été publiées, ou sont peu connues. Paris, 1762—67. IX. 4. mit Aupsim Hierzu: Additions aux IX. Volumes du Recueil des Medailles etc. imprimées en 1762—70. avec des rémarques sur quelques medailles dejà publiées. Paris, 1778. 4. Auch unter mussissification de l'Auteur du Recueil etc. Haye, 1770. 4. Daben sind als Supplement su mersen: Des Abbé le Blond Observations sur quelques Médailles du Cabinet de Msr. Pellem Haye, 1771. 4.

Cf. Meuselü Bibl. hist. Vol. III. P. II. p. 357.

3u Simon Pelloutier Schriften merke. — Religionsgebrücht ber Celten. Aus dem Französischen. Frankf. 1784 8. (20. gr.) – NB. Die deutsche Uebersezung von Hist. des Celtes &c. ist von Joh. Georg Purmann.. Frankf. 1777. 78. 84 III. 8. (2. Hist. 4. gr.)

Bu Franz Martin Pelzel, merke: Ift seit 1793. ordentlicht Prosession der böhmischen Sprachkunde in Prag. — Ju seinen Schristen seze ben: — Böhmische, Mährische und Schlessiche Belehrte aus dem Orden der Jesuiten, von Ansang der Gesellschaft bis auf gegenwärtige Zeiten. Prag, 1786. gr. 8. (16. gr.) — Nowi Kronyka Czeskà, w Kteréz pribety obywateliw zeme Czeské od pocatku az do nynegsijch casii. Djl Prwnj od pocatku az do léta. 1092. Prag, 1791. — NB. Geschicht der Böhmen ic. 3te vermehrte und fortgeseite Auslage. Prag, 1782. II. gr. 8. (2. Thir.) — NB. Leben Wenzeslaus 2c. 2ter Band. ib. 1793. gr. 8. Beym ersten ist ein Urtundenbuch von 116 jest erk gedruften Diplomen, Briesen und Atten.

Not. d. Seze zu: — Schroth's Abbildungen und Lebenebeichte bungen zc. ater Th. p. 275 — 280. — Meuselie Bibl. hift, Vo. V. P. I. p. 315 — 320.

Geite 569.

Bu W. Denn mert' als Rote :

\* Leben W. Penns 2c. aus dem Französischen des D. Mars Mac. Straßburg, 1793. 8. (20. gr.) Das französische Original, 'aris, 1791 II. 8. ist hier zusammengezogen. Zu enthustastisch. — Sein Leben von Wühelm Abraham Celler beschrieben. Berlin, 779. gr. 8.

Bu Thomas Pennant's Schriften seze ben: — Mordliche Posarzvologie. Aus dem Engl. von E. A. W Jimmermann. Leipzig, 1787. gr. 4. II. mit Kups. (9. Ehlr.) — Beschreibung von London, borzüglich in Rüssicht auf ältere Geschichte. Aus dem Engl. von I. S. Wiedmann, Kurnb. 1791. gr. 8. mit Rups. (2. Ehlr. 8. gr.) — Handschriftlich hinterließ er ein aus 13. Bänden bestehendes Werk in engl. Sprache: Umriß des Erdballs 2c. das vor seinem Sod nicht gedruft werden sollte.

Cf. Sein litterarisches Leben, von ihm selbst beschrieben. Aus dem Engl. mit Aumerkungen von J. C. Timaus, Hannover, 1794. 8. (18. gr.)
Seite 579.

Bu Abraham Penzel merte: Ift seit 1793. Prof., poel. am Symnasium zu Lepbach, nachdem er sich vorher einige Zeit zu Feschen aufgehalten hatte. — Dio Cassius Coccejanus Jahrbucher romischer Geschichte. Aus dem Griechischen, mit Anmerkungen. Leipzig, 1786. gr. 8.

Ju Unton Pereira merke: Ein Monch aus der Congregation des Philipp Neri. — Comment. de terræ motu et incendio Olyssiponensi &c. Ulyssiponæ, 1756. 4. Englisch, Lond. 1756. 4. — Abhandlung vom Nechte der Metropolitanen über die Bischöfe. Aus dem Portugiesischen, von le Bret. Frankfurt, 1780. gr. 8· (20. gr.) — A. J. Pernety. NB. Journal hist. d'un voyage fait aux Isles Malouines &c. Ed. II. à Paris, 1770. II. 8. mit Kupf. Engl. London, 1771. 4. — NB. La connoissance de l'homme moral &c. Deutsch. Bersuch einer Physiognomis, oder Ersläs rung des Moralmenschen durch die Kenntnisse des physischen. Dresden, 1785, III. gr. 8. mit Kups. (2. Shir, 12. gr.)

Seite 571.

3. G. Pertich. NB. Observ. juris canon. &c. hierben ift sein geben von Joh. Christ. Wernsdorf.

Cf. Gotten jestleb gel. Europa. Ister Th. p. 777. fqq. 2ter Th. p. 818. 3ter Th. p. 747.

(Bupplem, II.)

Not. g. Seje ju: — Meuseiii hibl, hift. Vol. III. P. 1 p. 249. sq. P. II. p. 76. sq.

Seite 573. '

Bu Joh. Wilhelm Peterfen, merte: - Hus feiner Urania, welche Leibnig noch ausfeilte, fieht man, bag er ein Dichter wa, dem es zwar nicht an Big, aber an Urtheilstraft fehlte.

Seite 574.

Not. k. Sege gu: — Molleri Cimbria litt. T. II. p. 639. fq. Seite 575.

Bu C. Graf von Peysfonel's Schristen seze ben: — Bersat fung bes handels auf dem schwarzen Meere; aus dem Fransst, mit Aumerkungen, von Cuhn. Leipz. 1787. gr. 8. (I. Thir. 8. gr.) — Frankreichs politische Lage, und seine gegenwärtige Verhältnisse mit den übrigen europäischen Mächten; aus dem Französ. ib. 1790. IL gr. 8. (I. Thir.) — NB. Examen du livre intitulé: Considerations &c. steht fälschlich doppelt.

Seite 576.

Ju Joh. Pezzl's Schriften seze ben: — Charafteristis Josephs II. eine historisch sbiographische Stizze. Wien, 1790. 8.

(1. Thr.) — Desterreichische Biographien oder Lebensbeschreibung seiner berühmtesten Regenten, Rriegshelden 20. ib. 1791. 92.

(4. Thr.) Hier sind die vorhergebenden und die solgenden Biographien zusammengesaßt. — Lebensgeschichte Laudons. ib. 1790. 8.

(20. gr.) — Leben und Thaten Kugens, Prinzen von Savonen. ib. 1791. 8. (1. Thir.) — Marostanische Briefe; aus dem Arabisschen. Erauff. und Leipz. 1784. 8. — Vertraute Briefe über Kuschen. Erauff. und Protestanten. Strasburg, 1787. 8. — Mouradgez d'Ohssons vollständige Schilderung des Ottomannischen Reichs; aus dem Französ Wien, 1790. II. gr. 8. mit Rups.

Not. n. Ceje ju: - Lamberts Gelehrtengeschichte ber Re gierung Ludwigs XIV. 1. B. p. 139. fqq.

Seite 577.

Ju Aug. fr. Pfeiffer, merke: — Bon der Mufit der allen Hebraer. Erlangen, 1779. 4. — Benträge jur Kenntniß alter Die ther und Handschriften. Hof, 1783—87. 4. Stüte. (1. Thi. 13. gr.) 8. — NB. Philonis opera &c. ist 1785—92. V.— NB. Hebraische Grammatik. Ed. nova. Erlangen, 1790. 8.

Bu Job. Frid. von Pfeiffer, merte: Er farb ben 5. Ra

1787. æt. 69. - - NB. Manufacturen und Fabrifen Deutschlands. Deue Auflage. Frankf. 1787. II. gr. 8. (2. fl.)

## Seite 578.

Bu Christian frid. Pfeffel , merte : Geit 1792. geheimer Staatsrath in Zwenbrufischen Diensten. - - Dat auch Untheil au Schlogers Staatsanzeigen.

Ru Conrad Gottl. Dfeffel, merte: Privatifirt jest gu Colmar, nachdem die Rriegeschule bafelbft aufgehoben worden. - - Dras matische Rinderspiele. Strabburg, 1769. 8. - Lieder fur Die Cole marische Rriegsschule. 1778. 8. - Principes du Droit naturel, à l'usage de l'école militaire de Colmar, à Colmar, 1781. 2. g Arete; ein Trauerfpiel. Frantf. 1774. 8. - Der Schaf; ein Schaf ferfpiel. ib. 1761. 8. - Den Ginfiedler; ein Trauerfpiel. Carlerube, 1763. 8. - Philemon und Baucis; ein Schauspiel. Strasburg, 1763 8. - Aus ben theatralifchen Beluftigungen find befonders abgebruft: Der Raufmann. Frankf. 1770. 8. (nachgedruft unter Der Aufschrift: Frenmund, ober der übelangebrachte Stoly ). Die Schnitter; Luftfp. Triumph ber ebelichen Liebe; Luftfp. Triumph Des guten Bergens; Luftfp. Der Mhilofoph , ohne es gu wiffen. -Diele Kabeln und Gedichte in ben Mufenalmanachen, im deutschen Museum, in Schillers Musenalmanach, in Beters Taschenbuch jum gefelligen Bergnugen , und in der Berliner Monatsichrift. Rerner: Auffage in Benetens Jahrbuch ber Menschheit, in ber Monatschrift der Berliner Atademie ber R. und mechan. Wiffens Schaften, im Berliner Journal fur Aufflarung und in der Flora, Deutschlands Tochtern geweiht. - - NB. gabeln ; 3te verbefferte Ausgabe. Beilbronn, 1792. III. 8. - Poetifche Berfuche. Bafet, 1796. III. 8. (1. fl. 12. fr.)

ı

1

Bu Bob. Chriftoph Dfennig, merte: - Anleitung jur Rennts nif ber phyfitalifchen Erobefchreibung. Berl. und Stettin, 1781. 8. (20. gr.) - Rurger Entwurf ber neueften Geographie nach ibren funf Theilen fur Unfanger. Stettin , 1790. 8. (6. gr.) Ein Mustug ber Unleitung te. nach der 4ten Ausgabe. - - NB. Unleitung jur Renntnif ber neueften Erbbefchreib. 3te umgearbeitete Unsgabe. ib. 1783. Ate vermehrte Husg. ib. 1787. 5te durchgangig vermehrte und verbefferte, mit vollftanbigen Registern verfebene Ausgabe. ib. 1794. 8.

## Seite 579.

Ju Joh. C Pfenninger, merte: Starb den II. Sept. 1792. 2012. 45. — Predigten über die Leidensgeschichte Jesu Chissippach den 4. Evangel. Frankf. 1791. II. 8. (1. Thir. 4. gr.) – Paulus Lob der Liebe, in 12. Ranzelreden. Zürich, 1791. gr. 8. (1. Thir. 4. gr.) — Familie von Sden, oder Bibliothet des Chissippachen, für seine Freunde und Gegner. Zürich, 1792. I. hat. 8. (16. gr.) — NB Jüdische Briefe it. sind 1783—92. XII. 8. (5. Thir. 14. gr. Schreibp. 7. Thir. 12 gr.) — NB. Bonder Popularität in Predigten ist die 1789. III. 8. (1. Thir. 3. gr.)

Bu Joh. Germ. Pfingsten, merte; Doct. med. geb. ju Git gard (nicht Tubingen ), ben 15. Man 1751. (nicht 1750.) mit feit 1784. Profesfor zu Erfurt (nicht Maing), und feit 1791. fur mainzischer wirtlicher Rammerrath zu Erfurt. Im Jahr 1794. w ließ er die Maingischen Dienste und gieng nach Conftantinopel --Ronigl. frangofische Inftruktion zu biff em Betrieb Des Galpeite wefens, nebst Cornette's Abbandl. über das Galvetererzeugen. Dresben, 1781. 8. - Deutsches Difvensatorium, oder allgemeind Apotheferbuch nach den neuesten und beften lat. Difpen atoria und Pharmacopden nach alphabet. Ordnung eingerichtet. Stuttgath 1783. 4. (1 Ehlr. 16. gr.) ate verbefferte und vermehrte Musgabt. Frankf. und Leipzig. 1795. 4. — Magazin für die Philosophie und ihre Geschichte; aus den Jahrbuchern ber Afabemien angelegt 1011 weil. Michael Sismann; fortgefezt, 7ter B. Gott. 1789. 8. --Merte ferner : Journal fur Forfte Bergwertsfachen zc. ift 1786-90 V. hefte in 3. Jahrgangen. 8. (1. Thir. 6. gr.) - NB, Clert's Berte über die Argnenfunft ift 1786 - 87. IV. 8. - NB. Que nay's Abhandl. uber Citerung und den heiffen Brand ift 1786. 87. II. 8. — NB. Magazin für die Mineralogie ic. ift 1789 — 90. 114 mit Rupf. (2. Ehlt. 4. gr.) - NB. Archiv für Rammern ze. bat L&

Ceite 581.

Rute folgende Artifel ein :

Carl Anton Pilati, gcb. in Graubundten, den 28 Dec. 1733. Rammt aus einem adelichen hause im Trientinischen. Er privatiffert meist zu Wien. — Schriften: Voyages en differens Pays de l'Europe en 1774—76. ou Lettres écrites de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, de la Sicile et de Paris, à la Haye, 1777. II. 8. Deutsch, nachlässig übersett. Leipz. 1778. II. 8.

Hist. des revolutions, arrivées dans le Gouvernement, les Loix et l'Esprit humain, après la Conversion de Constantin jusqu'à la chûte de l'Empire d'Occident. Haye, 1783 8 m. Deutsch, mit Ammertungen. Leipzig, 1784. gr. 8 — L'essistenza della legge naturale impugnata e sostentata, in Venez. 1764. 8. — Raggionamenti intorno alla Legge naturale e civile, in Venez. 1766. 8. — La storia del imperio Germanico e dell' Italia dai tempi dei Carolingi sine alla pace di Vestfalia. Stocholma (Chur), 1769. und 1772. Il. 4. — Di una Risorma d'Italia, Borgo Francone (Coira). 1770. 8. — Lettres sur la Hollande, écrites en 1778. u. 79. à la Haye, 1780. Il. gr. 12. — Traité des Loix politiques des Romains su tems de la République, ib 1781. 2. Parties, gr. 8. b)

Joh. Pine, ein berühmter Rupferstecher zu London, lieferte Horatii opera! Lond. 1733. Il. 8. ganz in Rupfer gestochen, mit Bignetten. Nach dieser fehlerhaften Ausgabe wurde ein Abdruft veranstaltet. Berolini, 1745. 8.

Alerander Buy Dingre, geb. ben 4. Sept. 1711. ju Paris. Er murde ein Bogling bes Collegiums ber Chorheren von St. Généviève, wo er fo große Fortschritte machte, bag man ihn jum Prof. theol. ernannte. In den Streitigkeiten megen ber Bulle Unigenitus, murde er perfolgt, und floh nach Rouen, wo man ibn als Aftronom in die Afademie aufnahm. Eben fo murbe er 1753, correspondirendes und 1756. ordentliches Mitglied der R Afas Demie ber Miffenschaften ju Daris, nachdem man ihn in das Rlos fter St. Genevieve berufen batte. In den Jahren 1757. 1766. und 1768. machte er große Reifen ju Berichtigung der Gee & Uhren. Er lebte unter feinen gelehrten Beschaftigungen febr einfach, als ein guter Republifaner , und farb 1796. æt. 85. - - Schriften: Etat du Ciel. Paris, 1754-57. 8. - Cométographie, ou Tr. hist, et théorique des Cometes. ib. 1783. 84. II. 4. — Manilii Astronomicon Lib. V. access. Ciceronis Aratæa, c. interpret. Gallica et notis. ib. 1786. 8. - hatte Antheil an den Befchreis bungen folgender See , Reisen ; Journal du Voyage de M. le Marq, de Courtanuaux &c. 1769. 4. Voyage fait par ordre du Roi en 1768, 69, pour éprouver en mer les horloges, inven-

b) Meufelis Bibl. hift. Vol. V. P. I. p. 176. fq. Vol. VI. P. II. p. 181.

tés par Frid. Berthoud. 1774. II. 4. und Voyage fait par ordre du Roi en 1771. 72. &cc. 1787. 4. — Gab heraus: Mémoires de l'Abbé d'Arnaud. 1756. III. 4. — Mehrere Abhandlungen in den Mém. de l'Acad. von 1755 — 1770. c).

Den Artifel Piraness u. andere so: Joh. Baptista Piraness, Architect su Rom — — Sauptwerse: Antichità di Roma &c. Roma, 1798—56. IV. sol. — Opere varie d'Architettura &c. ib. 1750. sol.m. — La Magnisicenza di Roma antica e moderna delineata &c. ib. 1751. sol.m. — Della Magnisicenza d'Architettura de'Romani ib. 1761. sol. — Lapides Capitolini, s. Fasti consulares triumphalesque Romanorum, ab U. C. usque ad Tiberium Cæsarem &c. ib. 1762. sol. atl. d).

Ju G. Christ. Pisansky, merte: War seit 1789. Confissorials rath, und ftarb den 11. Oct. 1790. — Antihephastion. Danzig, 1776. 8. — NB. Entwurf einer Geschichte der Gelehrsamseit in Preussen, N Aust. Königsb. 1791. gr. 8. und lateinisch: Hist. litt. Prussiz primis lineis adumbr. ib. 1765. 4. (12. gr.)

Seite 582.

Gayot's von Pitaval Lebensnacht. andere so: (Franz), geb. den 24. Jul. 1673. ju knon, wo sein Bater Prafidialrath war. Er wurde zuerk Monch, hernach Soldat; endlich 1723. Pars laments: Advocat zu Paris, wo er den 1. Jan. 1743. starb. Sen seinen weuigen Kahisteiten und Renntnissen suchte er fich durch steiffig compilitte Schriften zu entschädigen. — Zu seinen Schriften sen seinen Schriften sen 1712. Paris, 1713. 12. — NB. Franz Rechtsfälle ze. sind 1782—92. IV. Ueber dies Wert s. Friedrich Schiller, IV. B. p. 679.

Seite 583.

3u G. J. Plank, merte: Ift seit 1791. Prof. theol. primar. und Königl. Grosbrittan. und Braunschweig : Lüneburgischer Comssisterialrath zu Göttingen. — Bu seinen Schriften: Grundriß einer Geschichte der kirchl. Verkaffung, kirchlichen Regierung und des kanonischen Nechts, besonders in hinsicht auf die deutsche Kirche ic. Göttingen, 1791. 8. — Einleitung in die theologischen Wissenschaften. Leipz. Ister Th. 1793. 2ter Th. 1795. (2. Thir. 6. gr.) — Abs

1

e) Sein Elage &c. pon Prony.

d) Saxii Onomast, T. XII. p. 138. sq.

Eiß einer historischen und vergleichenden Darstellung der dogmatischen Splieme unserer perschiedenen christlichen Hauptparthepen nach ihren Grundbegriffen, ihren daraus abgeleiteten Unterscheidungs: Lehren und praktischen Folgen z. Göttingen, 1797. 8. — Geschichte Der protestantischen Theologie, von Luthers Tode bis zur Einführtung der Concordiensormel. 1r. B. Leipz. 1797. gr. 8. — Ist Mitsarbeiter an den Götting. gel. Anzeigen. — NB. Geschichte des protest. Lehrbegriffs 2c.. Der 3te B. hat 2. Thle. Also das Ganze 4. Thle. 13. B. bis 1791. (4. Thlr. 16. gr.) Bom Isten B. eine neue Aust. 1791. — NB. Reueste Religionsgesch. 2ter Th. 1790. 3ter Th. 1793.

Cf. Putters gel. Gesch. von Göttingen. II. Th. pl. 121. sqq.
— Zaugs Schwäb. Magag. 1777. p. 682.

## Seite 584.

Bu Ernst Platner, merke: Ist seit 1789. Decembir der Univers statt Leipzig, seit 1790. Collegiat des grossen Fürstenkollegiums, seit 1796. beständiger Decan der medicin. Facultät, auch kursächs. Hofrath. —— Neue Anthopologie für Merzte und Weltweise. Iter Sh. Leipz. 1790. gr. 8. (I. Ehlr. 20. gr.) — Quæstionum physiologicarum LL. II. quorum altero generalis, altero particularis physiologiæ potiora capita illustrantur. Lips. 1794. 8.m. Eine Sammlung von Abhandlungen, welche vorher einzeln erschienen waren, — Lehrbuch der Logis und Wetaphysis. Leipz. 1795. 8. — Bermischte medicin. Aussäge. Franks. und Leipz 1797. gr. 8.

3u Joh. (Joseph) Jac. Plenck, merke: Hygrologia corporis humani, s. doctrina chemico-physiologica de humoribus in corpore humano contentis. Viennæ, 1794. 8. — Physiologia et Pathologia plantarum. ib. eod. 8.m. (12. gr.) Deutsch, ib. 1795. 8. (12. gr.) — Elementa terminologiæ botanicæ ac systematis sexualis plantarum. ib. 1797. 8. m. — Abhandlungen in Mohrenheims Wienerischen Benträgen und in den Abhandl. der Josephinischen med. chirur. Asad. — NB. Icones plantarum &c. sind 1788—95. VI. Vol. Ist geschlossen. Die Rups. sind illuminist. Seite 586.

Pluche. NB. Schauplas der Ratur. Neue Aufl. Sehr vermehrt, und verbeffert. Rurnb. 1789 — 91. III. 8.m. (4. Thir.) Empfehrlungswürdig.

Bu Richard Pocok, merke: Ber Jurift und Archaolog, auch Witglieb ber R. Gefellschaft zu London; geb. 1704, ju Sonthamp ton. Er flubirte zu Oxford, und wurde hier Doctor ber Nechte, reiste 1737. in das Morgenland, und kam 1742. zurück, wurde 1744. Präceptor zu Waterford; begleitete hernach noch verschiedem Vemter, z. B. das Archidiaconat zu Dublin, das Biskum zu Osforn und zu Weath, und starb 1765. am Schlag. — NB. Buschreib. des Morgenlandes zc. Neue Ausgabe von J. F. Breyer, und Joh. Christ. Daniel von Schreber. Erlangen, 1790. 91. III. gr. 4. (12. Thr.) Soll eigentlich die alte Ausgabe von 1771. und nur mit einem neuen Litelbogen versehen senn. Wurde auch aus dem Engl. ins Hollandische überseze von Ernst Wilhelm Cramer. Utrecht, 1780—82. 4.m. — Ben den Inscript. ant. gr. et lat, war Jeremias Willes sein Sebilse.

Not. h. Geze zu: — Saxii Onomast. T. VII. p. 67. sq. - Meuseki Bibl, hist. Vol. III. P. II. p. 338. sq.

Seite 588.

3u Joh. Polenus, merke: (Marchese Poleni), geb. ben 23. Aug. 1683. zu Benedig. Sein Vater hatte ihn zum Studium ber Rechte bestimmt; er wurde aber aus Reigung ein Mathematis ter, und starb ben 14. November 1761.

Not. k. Geze ju: - Bibl. Bremenf. Cl. III. fafc. I. p. 75-93.

Seite 590.

Noi. n. Cese zu: — Eloge &c. in ben Mem. de Trevoux.

1742. p. 1053—1091. — Bibl. raisonnée. T. XXIX. p. 204—323.

Seite 592.

Not. q. Seje ju: - Schmerfahls Nachricht von jungfte berftorbenen Gelehrten. ar B. 18 St.

Geite 593.

3u Carl Porée, mert als Note: — Eloge &c. in den Mem. de Trevoux. 1741. q. 546 — 560. — Bibl. française. T. XXX. p. 351. sqq.

Note r. Gege ju: - Biogr. Brittan. T. V.

Seite 594.

Bu Paul Pott, merke: (NB. nicht Paul, sondern Percival), starb den 16. Jan. 1789. wt. 74. in London. — Samtliche chirurgische Werke; aus dem Engl. Berl. 1787. 88. II. gr. 8. (3. Thir. 8. gr.) Das engl, Original: The Works &c. erschien. Lond. 1785. III. 8.m.

Seite ' 595.

3u Joh. Potter. NB. Griechische Alterthumer w. engl. Ers schienen auch: Lond. 1728. Ferner: 1751. 1754. 1776. II. 8.m. mit Rups. Noch unterhaltender als hier, werden die griechischen Alterthumer von Barthelemy erläutert in Voyage du jeune Anacharsis en Gréce &c. Paris, 1788. IV. gr. 4. wozu noch ges bort: Recueil des Cartes geogr. Plans, Vues et Medailles de l'ancienne Gréce &c. ib. eod. — Merk als Note:

\* Blograph, Brittan, T. V. - Meuselis Bibl, hist. Vol. III, P. II. p. 255 - 258.

Rufe folgenden Urtifel ein:

. Joh. Martin de Drades, Baccalaureus ber Theologie und Priefter in der Didces bon Montauban. Er difvutirte 1751. au Paris uber einige Gage, um die Ligengiatenwurde ju erlangen, Die ihm aber verfagt murbe, weil jene mehrere Grrthumer ju enthalten fchienen. Er mußte fogar heimlich nach holland entweichen. Bon ba tam er nach Berlin , und hier nahm ihn ber Ronig an bie Stelle bes La Mettrie ju feinem lector an. Erft nachdem er fich mit der Rirche ausgefohnt batte, erhielt er bom Dapft eine Pfrunde; er murbe Domberr ju Breslau und Archidiaconus ju Oppeln, und farb 1782. æt. 60. ju Glogau. - - Seine Thefes . Die fehr felten maren , gab der Prof. Bapp mit der Cenfur der Sorbonne heraus; Lipf. 1751. 5. Der Abbe de Prades schrieb 1753. eine Apologie &c. II. 8. und Suite de l'Apologie &c. 8. - Man schrieb ibm auch bas beifitsche Buch ju: Abregé de l'hift. ecclesiastique de Fleury, à Berne (Berlin ) 1766. 12. In dies fem Rall mare freplich fein Miberruf nichts meniger als ernftlich gemefen. e)

Bu Ephr. Pratorius, merte: Er hinterließ im Manuscript ein Danziger Lehrergedachtuiß zc. in 2. ftarten Folianten, welches 1760. ju Danzig in Druf erschien. 4.

Seite 596.

3u Job. Seinr. Pratje (bem altern), merte : Er farb ben 1. Rebr. 1791. æt, 81. minift. 57.

e) Seinsti Kirchenbift. 4ter Th. p. 383-390. fq. - Acta hift. ecclefiaftica. 16. B. p. 106, fqq. - Mosheims Kirchengefc. von Schlegel, ster B. p. 393 - 398.

Not. u. Seze ju: — Sein Leben z. von Schlichthorft, Sub conrector ju Stade. Stade, 1791. 8. — Metrolog zc. für das Jahr 1791. von Schlichtegroll. 22 B. 18 H. p. 13 — 28.

Seite 497.

Rute folgenbe Artitel ein :

Sieronymus de Prato, ein Priester aus der Congregation des Oratoriums zu Berona 2e. — Sulpicii Severi Opera &c. c. n. et Dissertat. Veronæ, 1741. 54. II. 4. von **Eloz kritistet** in den Miscellan. crit. C. 4. p. 18—26.

Bu G. Pray, merte: Er ift geb. 1724. Geite 500.

Bu Joh. Pringle, merte: Er war ein gelehrter, dienstfertiger, verträglicher Arzt, und sein Ruhm war so ausgeberitet, daß ihn die Afademien zu Paris, Stoffolm, Göttingen z. zu ihrem Mitt glieb ernaunten. — NB. Observat. on the diseases &c. Ed. VII. Lond. 1775. 8.m. auch ins Italienische übersett. Neap. 1757. 4.

Not. z. Seze zu: — Hist. de l'Acad. roy. des sciences. 2 Paris, A. 1782. — Bambergers biogr. Anecdoten zc. 2ter Lh. p. 162. sqq..

Bu Natthäus Prior, mert' als Note: Olla Potrida. 1. St. 1788. Bu Joseph Priestley, merte: Ein berühmter Philosoph, der in stiller Ruse zu Birmingdam lebte, sich ganz den Wissenschaften weibte, und seine Zeit meist auf physische und chemische Bersuche verwandte. In einem Tumulte, der den 14. Jul. 1791. gegen die Dissenters ausbrach, wurden seine Häuser, sein Landgut, seine tostdare Bibliothet, sein Laboratorium, nehst allen physisal. und chemischen Instrumenten, und, welcher Berlust am meisten zu ber dauern und unerseziech war, alle seine Manuscripte, und unter diesen est wichtiges zum Druf fertiges Werk in 3. Bänden, das Resultat vielzähriger Experimente, verbrannt oder zerstört. Er trug seinen so großen Verlust und seine nun dürstige Lage mit philosophischer Gelassenheit. — Anleitung zur Religion, nach der Vernunft und Schrift; aus dem Englischen. Franks. 1782. III. 8. (1. Thr. 4. \$r.)

Procopowicz ic. NB. Siehe, zter B. p. 8. sq. unter Theophilinos Procopowitsch, welches derselbe ift.

Rufe folgenden Artifel ein:

Anton de la Puente, eigentlich Ponz, Secretär ben der Mas demie der schönen Wissenschaften zu Madrit. — Viage de Espanna &c. En Madrid, 1772—88. XV. 8. mit Rups. Die 2. erstern Bande wurden von Joh. Andreas Dieze ins Deutsche überseit. Leipz. 1775—79. II. gr. 8. (1. Ihr. 14. gr.) — Viage fuera de Espanna, Madrid, 1785. II. 8. f)

Geite 602.

Friedrich Efaias (Philipp) von Puffendorf's Lebensnachr. andere fo: Geb. den 12. Sept. 1707. zu Buteburg. Er studirte zu Halle, wurde 1734. Hofgerichts, Affessor zu Zelle, im J. 1738. Ober Appellations, Gerichtsrath daselbst, und 1767. Wice prafis dent desselben Gerichts. Schon vorher 1756. wurde er nebst seinen Brudern in den Abelstand erhoben; flarb den 25. August 1785.

Ru 3. S. Dutters Schriften' feje ben: - Specimen juris publ. et gent. medii ævi. Gottingæ, 1794. 8. (16. gr.) - Rurs ger Begriff der deutschen Reichsgeschichte. ib. 1780. gr. 8. (10. gr.) - Erorterungen und Bepfpiele bes beutschen Staats, und Rarften, rechts. ib. 1790 - 94. Iter Band und 2r B. 16 heft. gr. 8. -Spftematische Darftellung ber pfalzischen Religions, Befchwerben. ib. 1793. gr. 8. - - Merte ferner: NB. Institutiones jur. publ. germ. Ed. V. Gott. 1792. 8.m. Burde ins Deutsche überfest: Unleitung jum beutschen Staatsrecht, von Unton fr. Graf von Sobenthal, mit Unmerfungen von fr. W. Grimm. Bapreuth, 1791. 92. Il. gr. 8. (1. Thir. 3. gr.) - Staatsveranderungen bes beutschen Reichs. NB. 7te Ausgabe bis jum 5. April 1795. fortgefest. Gott. 1795. gr. 8. - Unleitung gur jurift. Prari. NB. 51e Ausg. Gott. 1889. gr. 8. 6te Ausg. ib. 1790, II. gr. 8. (1. Thir. 2. gr.) und Bugabe von der Orthographie ic. 4te Ausg. Gott. 1780. gr. 8. - Auserlesene Rechtsfälle ze. NB. 4r Ib. 1791. - Rurger Begriff des deutschen Staatsrechts. NB. Ein vorzüglicher Commens tar darüber von Sofrath und Profeffor Saberlin: Sanbbuch bes beutschen Staatsrechts. Berl. 1794. II. 8. - Primæ lin. jur. priv. princ. NB. Auch ib. 1789. - Der einzige Weg jur mahren Gfiffs feligfeit ic. NB. 4te größtentheils umgearbeitete Ausg. ib. 1794. 8. (1. Thir.) - Bentrage jur nabern Erlauterung einiger gebren bes beutschen Staaterechts. NB. Auch ib. 1793. - Sift Entwifelung

f) Meuselis Bibl, hist. Vol. VI. P. I. p. 90, sqq.

der beutigen Berfaffung des deutschen Reichs. NB. Engl. bmd Dornford. Lond. 1790, 91. UI. 8.m.

Seite 634.

31 3. C. E. Pürtmann, merfe: Starb den 28, April 1795. 22t. 06. — Diatriba de titulo semper Augustus. Lips. 1792. 28 m. — Ueber die Referirs und Defretirsunst. Leipz. 1783. gr. 8. (12. gr.) — Ueber die Sattelhofe, deren Rechte und Frenheiten, mit Urlunden. ib. 1789. gr. 8. (8. gr.) — Miscellanea. ib. 1793. 8 m. (1. Thr.) — Edirte Joh. Ortwinii Westenbergii Opusc. &c. Lips. 1794. 95. Il. 8.m. — MB. Grundsäse des Wechselrechts. Reue Auss. bermehrt und verbessert. ib. 1795. 8. (14. gr.)

Not. d. Seje zu: — Rachr. von niedersachs berühmten genten. Ir B. p. 161 — 173. — Schattenriffe ebler Deutschen. 2r B. p. 227 — 254.

Geite 505.

Joh. Theodor (Thaddaus) Pyl's Lebensnachr. andere so: Seb. den 16. Nov. 1749. zu Barth in Pommern, wo sein Bater Arzt war. Er studirte zu Stralfund und Greifswalde die Met dien; practizirte seit 1777. als Arzt in Berlin; wurde 1778 K. preuffischer Feldarzt und Stabsmedicus zu Breslau; im nemlichen Jahr noch erster Stadtphysicus und Bensizer des medicinischen Collegiums, auch 1796. Nath des Ober, Gesundheits Collegiums zu Berlin. Er state den 27. Dec. 1794. æt. 46. — Ju seinen Schriften: Repertorium für die öffentliche und gerichtliche Arznept wissenschaft. Ber'in, 1789,

Not. f. Seze zu: — Nefrolog auf bas 3. 1794. von Schlicht tegroll. 2r B. p. 378 - 383.

Seite 606.

3u Quistorp's Schriften seze ben: — Aussührlicher Entwurf zu einem Geiezbuch in peinlichen und Straffachen. — Bersuch einer Anweisung für Richter benm Berfahren in Eriminalsachen it. Leipz. 1789. gr. 8. (8.. gr.) — NB. Grundsäze des deutschen peinlichen Rechts. Neue Austage. Rost. 1789. II. gr. 8. (4. Ehlt. 18. gr.) — Benträge zur Erläuterung verschied. Rechtsmaterien it. NB. 2. Theile. (1. Thir. 16. gr.)

Seite 607.

Bu Joh. Jacob Rabe, merte: 3ft feit 1790. Generals Sw perintendent ju Anspach.

Gotth. Wilh. Kabener. NB. Satyren. Burden ins hollans bifche überfest. Umft. 1774. V. gr. 8. — Cf. Scin Leben 2c. von Weife, ben, ber neueften Ausgabe feiner Schriften. — Saxii Onomaft. T. VII. p. 34. fq.

Seite 608.

Racine. NB. Kirchengesch. Deutsch. Ik 1789 — 93. XVI. gr. 8.

Zu Ge. Ehr. Kaff. NB. Geographie für Kinder ze. Neue Aust.

mit einer Norrede von Feder. Göttingen, 1790 — 92. Il. 8. (20. gr.)

Nuch von Christ. Carl Andre fortgeseht. 2r und 3r Th. ib. 1791.

92. gr. 8. (2. Thir. 8.-gr.) — NB. Naturgeschichte für Kinder.

6te vermehrte Aust. von J. A. Meyer. ib. 1793. gr. 8. — NB. Naturgeschichte zum Gebrauch auf Schulen. 4te verbesserte Aust. ib.

1792., 8. mit Kups. (20. gr.) — NB. Abris der allgemeinen Welte geschichte ze. Ist 1788 — 92. IV. 8 (2. Thir. 6. gr.)

Seite 609.

Bu f. E. Rambad. NB. Archib. Bowers unparth. historie der Rapste. Ift 1751 — 80. X. 4. (16. fl.)

Seite 610.

Not, f. Seje ju: - Acta hift, ecclef, nostri temporis, 15r 3. Seite 611.

Bu C. W. Ramler, merte: Legte 1790. feine Profesfur ber fcbs nen Wiffenschaften nieder, und war bis 1796. Mitbirector des R. Mationaltheatere ju Berlin. - - Bu feinen Schriften feje ben: -Chr. Wernikens Ueberschriften, nebst Opigens, Efchernings, Bryphius und Ad. Oleatius epigrammatischen Gedichten, nebft furger Biographie derfelben. Leipzig, 1780. 8. - friedrich von Logau Sinngedichte, neu umgearbeitet und vermehrt, mit Uns merfungen. ib. 1791. 8 .- Schergreden aus dem Griech. Des Dies rocles. Berlin, 1782. 8. - Ueberfegung ber poetifchen Stellen, in bem aus 8. Banden bestehenden Austug Des euglischen Buschauers. ib. 1782. 83. - Cajus Valerius Carullus. Im Ausjug lat. und beutsch. Leipz. 1793 8. — Fabeln und Erzählungen aus verschies benen Dichtern gefammelt. Berlin, 1797. 8. Gine Fortfejung der Sabellefe. - Gedichte bon ihm in mehrern Almanache und andern Beitschriften, fo wie auch bie und da eingeructte Abhandlungen. Eben fo hatte er Untheil an mehrern Werfen, g. S. Bleifts, Reffings 2c. - Edirte f. M. Bube Gedichte. Burich, 1792. Il. 8. -- Merte ferner: Fabellefe. NB. 1783 - 90, IIL 8. (1.Thir. 10.gr.

#### Seite 619.

3u Joh. Fr. Reichardt, merte: Ift seit 1797. preussischer Salzinspector zu Schönebet im Magdeburgischen, nachdem er einige Jahre vorher seine Kapellmeisterstelle niedergelegt und abwecht selnd auf seinem Gute ben Halle, in Hamburg und deffen Gegend privatisirt batte. — Ju seinen Schriften seze ben: — Löhleins Unweisinng zum Biolinspielen, mit practischen Lepspielen erläutert. 3te Aufl. von R. umgearbeitet. Züllichau, 1797. 4. — Leben Guld dens, des berühmten Lonkunstlers. Berlin, 1779. 8. — Franktreich im Jahr 1795. auß den Briesen deutscher Manner in Paris. Mit Belegen. 12.1 Hefte. Altona, 1795. — Im J. 1796. ib. 96. — Im J. 1797. ib. 97. gr. 8. Deutschland. 12. Stüfe. Berlin, 1796. 8. An benden Journalen arbeiteten andere mit. — Musicalischer Almanach. ib. 1796. 12. — NB. Musical. Kunstmagazin i. Ist 1782—90. 8. Stüfe in 1. Bänden, gr. 8.

Ju Joh. Albr. Seiner. Reimarus, merte: Seit 1796. Professor Physik und Naturgeschichte am Symnasium zu Hamburg. —— Meuere Bemerkungen vom Blige, dessen Bahn, Wirkung, sichern und bequemen Ableitung, aus zwerläßigen Wahrnehmungen von Wetterschlägen dargelegt. Franks. 1794. gr. 8 mit Rupsern. — Mehrere kleinere Abhandlungen, welche zum Theil besonders gebruft, zum Theil in Zeitschriften eingerüft sind.

Seite 620.

Not. i. Seze zu: — Acta hist. litt. 6r 3. p. 85 — 133. — Journal litt. d'Allemagne. T. II. p. 129 — 146. Seite 623.

Ju fr. Volkmar Reinhard, merke: Ift seit 1791. Oberhose prediger, Rirchenrath und Ober, Consistorial Affessor in Oresden.

— De vi, qua res parvæ afficiunt animum, in præceptis de moribus diligentius explicanda. Vitembergæ, 1785 — 87.

IV. P. Progr. 4. Bermehrt und verb. ib. 1789. 8.m. (12. gr.)

Ins Deutsche übersezt von Joh. Chr. fried. Æf: Bom Werth der Ricinizseiten in der Moral. Mit Anmerkungen. Berlin, 1793. 8.

(28. gr.) — Progr. quo religionem Christianam esse optimum adversorum solatium demonstratur, ex ipsa consolationis. natura. ib. 1789. 90. P. II. Sect. IV. Ins Peutsche übersezt von Fest: Geist des Christenthums, in Hinsicht auf Berubigung in Leiden. Leipz. 1792. 8. (1. Thr.) — Spstem der christichen Rosen.

ral. ib. Ir Band, 1788. 2te Aufl. 1791. 3te umgearbeitete Aufl. 1797. 8. 2ter B. ib. 1789. 2te Aufl. 1792. gr. 8. (3. Thir,) — Predigten ben Gelegenheit des Landtags, über Gegenstände, wels che dem Geift der Zeit angemessen sind, 3. B. über Achtung gegen die Staatsversassung zc. — Predigten im J. 1796. 3u Dresden ges halten. Gulzbach, 1797. gr. 8. und Auszüge aus einigen im Jahr 1795. gehaltenen Predigten. ib. 1796. gr. 8. Alle vorzäglich.

3u Joh. Inc. Reiske: Dionysii Halicarnass. Opera. Lips. 1774—77. V. 8.m. (25. fl.) Kritisch. — Dionys. Chrysostomi Orationes c. animadv. Lips. 1784, II. 8. Kritisch, nach der Pariser Ausg. von Morelli. — Opuscula med. ed. Chr. Gottsr. Gruner. Halæ, 1776. 8.m. — NB. Abulsedæ Annal. Moslem. &cc. Neue Ausg. von Jacob Georg Chr. Adler. Hasniæ, 1789—93. IV. 4.m. — NB. Plutarchi Opera. Neue Ausst. Lips. 1791. 1791. 8.m. T. II. und ib. 1793. 8.m.

Seite 626.

3u Peter Reland, merke als Mote: — Meuseiii Bibl. hift. Vol. IV. P. I. p. 236. fqq.

Bu Jul. Mug. Remer, merte: Geb. 1736. - - Bu feinen Schriften fege bep: Barl Stedmanns Gefchichte bes ameritanis Schen Rriegs; aus dem Engl. mit Unmerfungen. Berlin, 1794. 96. II. gr. 8. - Berfuch einer Geschichte ber frambl. Conftitution, von dem Eintritte der Rranten in Gallien bis auf Ludwigs XVI. Regierung. helmftabt, 1796. gr. 8. (3. fl. 36. fr.) - Rleinere Abhandl. im Braunschweiger Magazin zc. - NB. handbuch ber altern allgemeinen Gefchichte. 3te burchaus umgearbeitete Auflage. Braunfchweig, 1794. 8. - NB. Sandbuch der allgemeinen Ges schichte. Ill. 3te umgearbeitete und vermehrte Hufl. ib. 1793. 8. -NB. Robertsons Geschichte Carls V. NB. Erster Th. vollig ums gearbeitet 1792. unter bem Titel: Abrif bes gefellschaftlichen Les bens in Europa bis zum Anfang des XVI. Jahrh. nach dem 1. Th. pon Robertsons leben R. V. bearbeitet. Dom aten und gten Th. Reue Auff. ib. 1796. gr. 8. - NB. Labill. jur Aufbewahrung ber wicht. ftatift. Berander. ber europ. Staaten. Ift 1787-94. XIV. Sab. Seite 620.

Bu Christ. Fried. Reuß Schriften seze ben: Compendium botanices systematis Linnzani, conspectum ejusdemque ap-

plicationem ad select plantarum Germ. indig. usum medico et oecon. infignium genera eorumque spec. continens. Ulmz, 1774. 2. mit Ruof. Ed. II. ib. 1785. 8.m. (1. Thir. 20. gr. und illum. 3. Thir.) - Beobachtungen, Berfuche und Erfahrungen über des Salpeters vortheilhafteste Verfertigungsarten. Zübingen, 1783 8. 3mo Fortsezungen. ib. 1785. 86. 8. — Rindviebarznen buch ec. ib. 1784. 8. - Medicinisch chieurg, theoret, und practiv fche Beobachtungen über alle Arten von benerifchen Rrantheiten ic. Leipzig, 1786. 8. - Sausviebargnepbuch fur ben Stadts und land mann. Tubingen, 1787. 8. - Botanifche Befchreibung ber Gra fer fur Liebhaber, Unfanger und Defonomen jum Dandgebraud, ib. 1788- 8. — Selectus observationum practicarum medicarum &c. Argent. 1789. 8. - Differtat. selectze Tubingens. Tub. 1783 - 85. Vol. III. 8. - Biele dconom. medigin. botanifche und andere Abhandl. 3. B. vom Corf, vom Rartoffelbau, bem Beissen der Leinwand ic. - NB. Dispensatorium univers. Neue Aufl. vermehrt und berb. Argent. 1792. II. 8.m. - NB. Supplement jum botan. Worterbuch. Leipzig, 1786. gr. 8.

3u Joh. Aug. Reuß Schriften seze ben: Staatsschriften über die Lutticher Revolution und Executionssache. Ulm, 1790. 91. II. 8. (1 Thir. 4. gr.) — NB. Deutsche Staatskanzlen 2c. Ift 1785—97. XXXV. 8. — NB. Deductionen und Urkunden Sammlung. Ist 1785—97. YII. 8. — NB. Benträge zur neuen Geschichte der Reichsgerichts Berfass. und Praxis. Ist 1785—90. Bende leztere sind eigentlich Anhänge zur beutschen Staatskanzlen.

3n Aug. Chr. Reuß, merke: Ift seit 1791. Wirtemb. charaft teristrer Leibargt zu Stuttgard. War von 1783—84. aufferordent licher Professor der Medicin zu Lübingen. NB. Er ist nur Chris stian Friedrichs Brudet, so wie auch Ieremias Davids.

Rute folgenden Artitel ein :

Jeremias David Reuß, geb. den 18. Jun. 1750. zu Rends, burg. Er wurde Privatdocent und Unterbibliothefar zu Tübingen; 1784. aufferordentlicher Professor und Rustos der Universitätst. Bibliothef zu Göttingen; 1785. ordentlicher Professor der Gelehr, tengeschichte daselbst, so wie auch seit 1789. Unterbibliothefar der Universitätsbibliothef. — Schriften: Beschreibung einiger handsschriften aus der Universitätsbibliothef zu Tübingen. Tüb. 1779, 8-(12. gr. Schreibp. 16. gr.) — Beschreib. merkwärdiger Bücher aus

der Universtädtsbibliothet zu Tübingen vom Jahr 1468. bis 1477.

id. 1780. 8. (8. gr.) — Sammlung der Instructionen des Spanis schen Jnquisitions, Gerichts; aus dem Spanischen. Hannov. 1788. 8. Das Original: Copilacion de la Instructiones; del Osicio de la S. Inquisition. En Madrid, 1630. fol. Auf Besehl des Kardinals und General; Jnquisitors Don Alonso Manrique gesammelt. Spietler vermehrte das Buch mit einem Entwurf der Geschichte der Spanis. Jnquisition. — Das gelehrte England oder Lexicon der jeztlebenden Schriftsteller in Großbrittaunien, Irland und Nord, Amerika, nehst einem Berzeichnist ihrer Schriften. Bom Jahr 1770. bis 1790. Berlin, 1791. gr. 8. (1. Thir. 6. gr. Schreibp. 1. Ihlr. 12. gr.) — Mehrere kleinere Abhandlungen. 3. Bepsp. die histor. Einleit. zu Wansled's Beschreib. von Egypten, welche in D. Paulus Samml. der merkwürdigsten Reisen in dem Orient enthalten ist zc.

Not. y. Seze zu: — Danische Bibliothet. 6r Th. p. 690. fqq. Seite 630.

3u Chr. G. Ricci's Schriften seze ben: — Exercitationes XVIII. de jure cambiali universo. Gotting. 1779 — 81. 4. (9. Thr. 8. gr.) und ib. 1792. 8.

Rute folgenden Artifel ein :

Ungelus Maria Ricci, Professor ber griechischen Sprache zu Florenz. — Dissertationes Homericæ &c. cum Orationibus pro solemni instauratione studiorum. Florentiæ, 1740. III. 4. und cura Bornii in einen Band zusammengezogen. Lips. 1784. 8m. (1. Thir. 16. gr.)

Bu Sam. Richardson, merte: NB. Hift. of Pamela. Aufs neue ins Deutsche übersezt von Ludwig Theobul Bosegarten. Leipz. 1789. 90. III. 8. — NB. Alle Namane wurden zusammens gebruft. Lond. 1783. XX. 8. — Cf. Eloge &c. par Diderot. Lyon, 1762. 12. — Bambergers biogr. Anecdoten ze Ir Band. p. 230—252.

Lin. 7. von unten. Statt: "Ob von diesem ober von einem andern Richardson 2c. " Lese: Von einem andern (J.) Richards fon haben wir 2c.

Seite 631.

Lin. 4. Statt: 30 1. B. bis D. Lemgo, 1788. gr. 8. 20 Lefe: Lemgo, 1788 — 91. III. gr. 8.

Rufe folgende Artifel ein:

Wilhelm Richardson, geb. 1698. zu Wilshamsted in der Graf, schaft Bedford, wo sein Vater Samuel, Ptarrer war. Er studirte zu Cambridge, wurde daselbst Dock, theol. und bekleidete ansehns liche geistliche Stellen bis an seinen Tod, welcher 1775. erfolgte.

— Durch seine neue Ausgabe von Goodwini Lib. de præsulihus Angliæ, mit einer Fortsezung bis auf die neuere Zeiten,
Cantabrigiæ, 1773. 4. wurde er berühmt. g)

In Michael Richey, merte: Starb ben 10. Man 1761.

Ge. Serm. Richerz kebensnacht. andere so: geb. den 1. April 1756. zu Lubek, wo sein Bater Senior des Ministerii war. Er studirte seit 1775. dren Jahre lang zu Göttingen, und ein halbes Jahr in Leipzig; wurde 1779. zwenter Universitäts: Prediger zu Göttingen; 1785. erster Prediger zu Harpstädt in der Grafschaft Hona; zulezt 1788. Superintendent zu Gifhorn im Fürskenthum Lumeburg. Er starb den 7. Jul. 1791. æt. 36.

Not. c. Seze ju: — Nachr. von niederfach f. berühmten Leuten. ater Band. p. 146 — 162.

Not. d. Seze ju: — Mefrolog 2c. für das Jahr 1791. von Schlichtegroll. 2ter B. 1. h. p. 264!—283.

Seite 632.

Bu Aug. Gottl. Richter, merke: — Medicin. und chirurgische Bemerkungen, vorzüglich im öffentlichen akademischen Hospitale ges sammelt. Göttingen, 1793. 8. Ir B. (20. gr.) auch zu Linz nachge drukt. 1794. 8. — NB. Chirurg. Bibliothek. Ift 1771 — 97. XV. 8. — NB. Anfangsgründe der Wandarzneykunst. Ift 1782—97. IV. Auch ins Russische übersezt von Peken, Hofrath und Prosessor. Petersburg. Ir Th. 1791. 8.

Seite 633.

Friedr. Aug. Riedels Lebensnachr. andere so: geb. den 10. Jul. 1742 zu Bisselbach ben Ersurt, wo sein Bater Pfarrer war. Er studirte, nachdem er zu Weimar als Symnasiast absolvirt hatte, zu Jena, Leipzig und Halle. Hier war er Blomens Vertrautet. Im Jahr 1768. wurde er Professor der eleganten Litteratur zu Ersurt, und eben so 1772. zu Wien, mit einem Gehalt von 1500. st. und dem Titel eines Kais. Naths. Aber seine ausschweisende Lebenstart, sein beleidigender Wiz und seine boshafte Verleumdungen

g) Bambergers biogr. Auefboren te. ater B: p, 144. fq.

brachten ihn in Ungnade und in die ausserste Durftigkeit. Rach dem Tod der Kaiserin nahm ihn der Fürst Kauniz zu seinem Hausbibliothekar und Lector an. Er wurde endlich von einer Hypochondrie befallen, welche bald in Wahnsinn ausbrach, so daß man ihn in das Hospital zu St. Markus bringen mußte, wo er den 3. Merz 1785. æt. 43. starb. — NB. Theorie der schönen Künste und Wissenschaften. Wurde ins Hollandische übersezt durch Sieronymus van Alphen. Rotterdam, 1779. 8.

3u J. S. von Riedesel's Remarques d'un Voyageur mod. au Levant &c. merke: Burde ins Deutsche übersest, mit Anmers kungen von Christian Conrad Wilhelm von Dohm. Leips. 1774. 8.

Not. h. Geze ju: - Meufels Miscellaneen er. IV. St. p. 50 - 58.

Seite 634.

Ju Jos. Unt. von Riegger, merke: Er lebte zulezt wieder in Prag, und starb daselbst im Julius 1795. æt 54. — Materias lien zur alten und neuen Statistik von Bohmen. Prag, 1789. IX. St. 8. — Rieggeriana. Wien, 1792. II. St. 8. Enthalten größs tentheils seine Correspondenz, und hie und da Nachrichten von seinen nicht günstigen Schiffalen.

## Seite 635.

Bu Undreas Riem, merte: Er legte 1789. feine Predigerftelle ju Berlin nieder, und murde beständiger Gefretar der R. Afademie ber Runfte und mechanischen Wiffenschaften daselbft und Direttor ber Ronigl. Runfts und Buchhandlung; 1791. Ranonifus benm Stift St. Johannis und Dionysii ju herford in Bestphalen. Geit 1795. privatifirt er zu Paris. - - Philof. und fritische Untersuchungen über das alte Teffament und beffen Gottlichfeit, befonders über bie mosaische Religion. London, (Leipz.) 1785. gr. 8. — Uebrige noch ungebrufte Berte bes Bolfenbuttelischen Fragmentiften; ein Nachlaß von Gotth. Ephraim Leffing ; berausgegeben von C. A. E. Schmibt (ein erdichteter Rame), Berlin, 1787. 8. - Bene trage jur Berichtigung ber Wahrheiten ber chriftl. Religion. 18 St. Ueber Glauben und Heberjeugung. Berl. 1787.\_8. - Monatschrift ber Afabemie ber Runfte und mechan. Wiffenschaften ju Berlin. XIII. Ct. ib. 1788. gr 4. - Berlinisches Journal für Aufflarung. ib. 1788-90. Jahrl. XII, St. in Gemeinschaft mit G. VI. fie fcber. 8. und neues Berl, Journal über Gegenstande ber Gefchiche

te, Bbilofopbie, Gefetgebung und Politif. Iten B. rtes St. ib, 1791. 8. - Monumente indifcher Gefchichte und Runft : ans bem Engl. des William Bodges. ib. 1789. Quer fol. mit 2. Rupfer tafein. - Ueber Aufflarung, ob fie bem Staate, ber Religion, ober überhaupt gefahrlich fen und fenn tonne ? Gin Bort jut Bebergigung far Regenten , Staatsmanner und Briefter. Ein Fragment. ib. 1788, 8 - Ueber Aufflarung, mas bat ber Staat ju erwarten? Bas die Biffenschaften , wo man fie unterbruft? Bie formt fich der Bolkscharafter? Und was fur Ginfluffe bat bie Religion , wenn man fie um Jahrhunderte juruf ruft , und an bie fombolifde Bucher fcmiedet ? 3mentes Rragment, ein Commentar bes erften, ib. 1788 8. Benbe murben in Rurgem 4. mal aufger legt. - Reues Onftem ber Ratur über Gott, Belt , Intelligen gen und Moralitat. Ir B. Dresben , 1792. 8. - Chriffus und bie Bernunft, oder Prufung der Babrbeit und Gottlichkeit der Lehre Stefu Chrifti, bes bogmatifchen Lebrbegriffs und ber fombolifden Bucher. Deutschland, 1792, 8. — Ueber Shriftenthum und mos ralische Religion, als Apologie ber Schrift : Chriffus und bie Bernunft , gegen ben Berf. der fritif. Theorie ber Offenbarung, und gegen D. Doderlein. Rebft einer Abbandl, über Moralitat, gur Replit vom Berf. der frit. Theor. ber Offenb. Salle, 1793. gr. 8. - Das reinere Chriftenthum, ober bie Religion ber Rinder bes Lichts. ib. 1799 - 95. III. 8. Der 2te B. auch unter bem Sitel: Fortgefeste Betracht. über die eigentl. Babrheiten der Religion, oder Fortgang, da, wo Abt Jerufalem fill fand. Der 3te B. auch unter dem Litel; Supplement jum Berfe: Chriffus und die Bett nunft. - Ueber Meligion, als Gegenffand ber verfchiedenen Staats verfaffungen zc. Berlin, 1793. 8. - Reines Onftem ber Religion für Bernunfeigere. ib. eod. 8. - Europens polit. Lage und In tereffe. I - 5tes Seft. 1796. 8. (ohne Drufort). - Reifen burch Deutschland, Frankreich, England und Solland, in verfchiedener, besonders polit. hinficht, in ben Sabren 1785-95. 1. 3. 1796. & (obne Drufort).

Bu Johann Riem, merke: Burbe 1786. beständiger Selretär ber Leipziger denomischen Gesellschaft und 1789. Kurfürstl, Sächemmissionsrath in Dresden. — Fundamentalgeseze zu einer perennirenden Koloniebienenpstege. Berlin, 1775. 8. mit Aupf. (16. gr.) Ift eigentlich die 2te Auff. von der perb, Bienenpstege.

Ste Muff. Abgeffrit und verbeffert: Bolltommenfte Grundfate bauers bafter Bienengucht, in gangen, halben, bis amolftel Mobnungen von Rorben , Raften und Rlogbeuten zc. Mannb. 1795. 4. mit Rupf. ( 18. gr. ) - Prodromus der monatl. pract. ofonom. Encotlopabie. ober vollständig allgemeiner Futterfrauter:Bau. Deffau, 1783. & (16. gr.) - Monatl. practische, ofonomische Encoflopadie zc. NB. 3ft 1785-09. III. B. (5. Thir. 11. gr.) Bom erften B. neue Huff. 1797. 8. Anhang und Register. ib. 1792. 8. (12. gr.) und als Bugabe: Samml. dionomischer Schriften. Dreeden, 1790-92. IJ. 8. (6. Thir.) - Bermifchte ofonom. Schriften. 18 Beft. Drest. 1788. 8. - Reue Samml. vermischter ofonomischer Schriften. ib. 1792 - 98. XIII. Theile. 8. (8. Thir. 2. gr.) - Phyfifalifche. otonomische Zeitung; eine Monatschrift. ib. 1785 - 89. V. Jahrg. 2. (15. Iblr.) = Columella Abbandl. von Baumen; aus bem gat. mit Unmert. ib. 1791. 8. - Bom gesammten Corfmefen bis jum Stich und Berfohlen bes Torfes. ib. 1794. 8. mit Rupf. (12.ar.) - Detonomisch , Beterinarische hefte von Gebauden, Bucht und Martung ber Saude und Mugthiere, mit Zeichnungen gu Stallen. Banfern und Sutten zc. von 3. C. Seine. In Gefellichaft mit B. S. Reuter (Dberthierargt und Drof. der Thierargnepfchule in Dresben). Leipz. Ite Liefer. 1799. 4. (2. Thir. 16. gr.) - Gebr viele Abhandl. über ofonom: Gegenftande, g. B. Rrantheiten ber Schaafe, über Rutter und Autterung des Biebes zc. S. Meufels gel. Deutschland. Reue Auft. 6r B. 1798. p. 365 - 370.

Seite 636

Joh. C. Risbek's Lebensnacht. andere so: Geb. 1749, ober 1750. ju Höchft, wo sein Bater ein wohlhabender Mann war, der mit leinenen Nastüchern und andern solchen Waaren handelte. Er studirte ju Mainz und Giessen die Rechte; prakticirte hernach ju Mainz, in Hofnung durch die Protection seiner Gönner, Grossschlag und Benzel, bedienstet zu werden. Da aber diese Ausssche durch den Tod des Kurfürsten verlohren gieng, so privatistre er zu Höchft, Frankfurt und Wien. Hier betrat er unter Moll's Direction das Theater, und arbeitete für dasselbe. Zu Linz und Salzburg trieb er für sich sehr eifrig das historische, statistische und politische Studium. Da aber endlich das väterliche Erbynt benahe verbraucht war, so suche er mit Bücherschreiben zu Beitsteligung seiner wesentlichen und nichtwesentlichen Bedürsnisse

Seld zu gewinnen. Seit 1779. schrieb er zu Zürich die Zeifung, und arbeitete soust noch für die Orelische Buchbandlung. Beit seine Sesundheit geschwächt war, so verließ er endlich Zürick, und wählte die Stadt Arau im Canton Bern zu seinem Aufent halt. hier stard er den 10. Febr. 1786. in einem Aiter von 36. Juhr ron, mit seinem Schiffal hadernd, an einem auszehrenden zie ber. Schade für ihn, daß er östers vom Parseismus der zu seiner Zeit sputenden Seniesucht befallen wurde. — NB. Briefe über das Mönchswesen 2c. Pendants dazu sind die lesenswürdige Briefe aus dem Noviziat, 3. Bände in 8. (von Joh. Pezzi), und das Grab der Bettelmönche. 1781. 8. Ferner: Reue Briefe sur und wider das Mönchswesen. Ulm, 1782. IV. 8.

Bu fr. Dom. Ring. — Geschichte der bren erften Entbefet bon Amerifa. Frankf. 1781. 8.

Not n. Seje ju: — Biographisches Denkmal zc. (v. Pezzl) Remten, (Wien). 1786. 8, — Denina la Prusse litteraire &c. T. II. p. 252 — 266,

## Seite 638,

Rufe folgenden Artifel ein:

Giambatista (Conte) Roberti, geb. 1719. zu Bassano. Er trat 1736. in den Jesuiterorden; lehrte hernach bis 1773. in dem Collegium zu Bologna; kehrte, nachdem der Orden aufgehoben war, in den Schoos seiner Familie nach Bassano zurüf, und starb daselbst allgemein gelobt und bedauert. — Man hat seine poetische und prosaische Werke gesammelt: Opere &c. Bassano, 1789. XII. 8. Sie enthalten moralische und andere Abhandlungen, Reden, Briefe, Gedichte, Fabeln zc. von ungleichem Werth.

Ju W. Robertson (D. D. Principal auf ber Universität zu Edinburg, und Historiograph von Schottland), merke: — NB. Geschichte von Amerika, französisch. Auch Mastricht, 1777. IV. 12. — NB. Geschichte R. Carls V. Engl. Auch Lond. 1782. IV. 8.m. Französi. von Suard. Auch Amst. 1771. II. 4.m. Deutsch, von T. C. Mittelstadt, Braunschw. 1770—71. III. gr. 8. Besser, von Jul. Aug. Remer, mit Anmerk. ib. 1778—81. III. gr. 8. verbessert, ib. 1795. 96. III. gr. 8. verbessert, ib. 1795. 96. III. gr. 8. — NB, Geschichte von Allu Griechenland ic. Holland. Utrecht, 1780. 8. — Weiter erschien von Robertson; Historische Untersuchung über die Kenntnisse det

Alten von Indien ic. Ins Deutsche übersest von Georg forster. Berlin, 1792. gr. 8. (2. fl. 30. fr. und 3 fl.)

Seite 639.

3u G. M. la Roche's Briefe über bas Monchswesen zc. merte: Der eigentliche Berfasser soll nach Risbeks Berficherung Breches ler, Prediger zu Schweigern ben heilbronn, gewesen senn, ber 1772. ftarb. La Roche wurde indessen das Schlachtopfer.

Bu M. Soph. la Roche, merke: Nosalia und Cleberg auf bem kande. Offenbach, 1791. 8. (NB. Ift auch der 4te Theil von Rosaliens Briefen). — Erinnerungen aus meiner dritten Schweizers reise, meinem verwundeten herzen zur Linderung, vielleicht auch mancher trauernden Seele zum Erost geschrieben. ib. 1794. 8. (2. st. 19. fr.) — Schönes Bild der Resignation. Leipz. 1795. 96. II. 8. — Mehrere Erzählungen und Aussätz in Zeitschriften; z. B. Magazin für Frauenzimmer, dem schwäb. Magaz. von Armbrussser zc. — NB. Lagebuch einer Reise durch holland und Engels land zc. Wurde ins Engl. und Französsische übersezt.

Seite 640.

Rufe folgenbe Artifel ein:

Raphael und Peter Rodriguez (Mohedano) Franciscaner, monche in Spanien. — Historia litteraria de Espanna &c. Madrid, 1766—85. IX. 4. noch unvollendet, zu weitläusig. Der 3te Lom begreift noch nicht ganz das erste christl. Jahrh. Poms ponius Mela ist der lezte hier abgehandelte Span. Schriftsteller. h)

Ju fr. E. von Rochow seze ben: Mirabeau's des altern Discurs über die Nationalerziehung, nach seinem Tode gedruft und übersezt; mit Anmerk. Berlin, 1792. 8. — Geschichte meiner Schuslen, nebst 4. Beplagen. Schleswig, 1795. 8. — Summarium, oder Menschentatechismus in kurzen Sazen. ib. 1796. 8. Jusaze hierzu. ib. 1796. 2. — Materialien zum frühen Unterricht in Bürgers und Industrie, Schulen. Berlin, 1787. 8. — Viele Abhandl. im Braunssschweiger Journal, der deutschen Monatschrift ic. — NB. Schulsbuch für Kinder der Landleute. 3te verbesserte Ausl. Berlin, 1790. 8. (9. gr.) — NB. Kinderfreund. Neuste verbesserte und wohlseisste Ausgabe. Brandenburg, 1795. gr. 8. — NB. Handb. in tatechetisscher Form. 2te Ausgabe. Halle, 1789. 8 (4. gr.)

h) Meufelii Bibl. hift. Vol. VI. P. I. p. 445 - 447.

3u J. G. Adderer's Elementa artis obstetricize &cc. NB. Ind Deutsche überseit von Dr. Genkenius, mit Anmerkungen und Zusägen, von Dr. Stark. Jena, 1793. 8. (1. Thir. 4.)
Seite 641.

3u L. &. Rohl, merke: Er starb den 15. Juni 1790. — Rleine mathematische Abhandlungen. Greisswalde, 1790. 4. (18. gr.) – NB. Einleit. in die aftronom. Wissenschaften. Reue Aust. ib. II. 8. (2. Thir. 16. gr.) NB. Bergmanns phys. Beschreib. der Erdfugel. Neue Aust. ib. 1791, II. 8.

## Beite 642.

3u Le Roi, merte: Er war Königl. Architekt zu Paris. – NB. Les Ruines des monumens de la Grèce &cc. Ift juerst Paris, 1758. gedr. vermehrt ib. 1770. fol. Ins Engl. übersett. Lond. 1759. fol. Weit genauer und besser lieserten James Stuart und Vic. Revett, Wahler und Architecten in London ein Wert darüber: Antiquities of Athens. Lond. 1762. 87. reg. fol.

## Seite 643.

Zu C. Bollin's Hist. romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium &c. merte: Auch Paris, 1739-48. XVI. 8. ib. 1752. VIII. 4. Ferner: à Halle, 1753-55. VI. 8.m. und à Généve, 1753-55. VI. 4. — NB. Die Fortsez. Hist. des Empereurs rom. &c. Auch Paris, 1750-56. VII. 4. und XII. 8. Die deutsche Uebers. ist: Leipt. 1756-69. XII. 8.

#### Ceite 644.

Not. c. Sese zu: — Menselii Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p. 199. sq. — Niceron Mem. T. XLIII. p. 217. sq. — Eloge &c. auch in der Bibl. raisonnée. T. XXIX. p. 435. sqq.

## Seite 645.

3u Joh. Georg Rosenmüller, seze ben; Programmata XI. de fatis interpretationis sacrarum litterarum in ecclesia. Lips. 1789—96. 4. — Historia interprétationis librorum sacrorum in ecclesia Christiana, inde ab Apostolorum ætate usque ad Origenem. Pars I. Hildburghusæ. 1795. 8 Ist eigentlich ein webesserter Abdruf der 9. ersten von vorerwähnten Programmen. — Ansleitung zum erbaulichen Lesen der Bibel. Leipz. 1793. 8. — Pastorab auweisung zum Gebrauch akademischer Vorlesungen. ib. 1789. 8. (16. gr.) — Predigten an Fest und Bustagen, als Anhans in den 1789. erschienenen Predigten auf Sonns und Kesttage. ib, 1792. 8.

(12. gr.) - Debrere Borreben zu fremben Schriften - - Merte ferner: Abhandl. von ben weifen Abfichten Gottes ben ben vers fchiedenen Saushaltungen ber Rirche. Erfchien in ber Folge gang verandert unter dem Litel: Abbandl. über die Stufenfolge der gottl. Offenbarung. Leips. 1748. 8. (12. gr.) - Erfter Unterricht in ber Religion für Rinder. NB. Erfchien jum sten mal 1791. — Anleit. für angehende Geiftliche zc. Erschien nicht zu Erlangen 1777, sons bern ju- ulm, 1778. 8. und ate Aufl. ib. 1792. 8. - Scholia in N. T. NB. 5te Aufl. Norib. 1792 - 94. V. 8.m. (7. Thir. 16. gr.) - Die Scholia in V. T. fteben bier falfch; fie' find von feinem Bruber Ernft Barl friedrich (Prof. ber arab. Sprache in Leipzig) in III. Banden (bis 1792.), wovon ber 5te, welcher ben Jesaias enthalt, auch den besondern Litel führt: Jesaiæ vaticinia. lat. vert. et explicavit. P. I - III. Der erfte Band ift neu anfacleat. 1795. 8.m. — Andachtsbuch zc. 13. Aufl. 1793. — Anweif. jum Ratechif. Reue Aufl, 1793.

## Seite 647.

3u J. B. de Rossi, seze ben: — Annales hebræd - typographici Sec. XV. Erlangæ, 1796. 4. Italienisch, Parma, 1795. fol. (3. Eblr.)

Bu Eb. Rud. Roth, merte als Note: Nachricht von ihm und von ben für und wider ihn herausgetommenen Schriften. Frankf. 1754. 4.

Not. g. Seje ju: - Borner's Nachr. von jegtleb. Mergten. p. 150. fqq.

# Geite 649.

Not. h. Sege ju : - Wills Rurnb. gel. Lericon. h. v.

Not, i. Seze zu: — Hist, satyrique de la vie et des ouvrages &c. par François Gacon. Paris, 1716. 12. mit Rups. — Pieces curieuses sur le poète Rousseau, supprimées en Holalande. Amst. 1734. 12. im iten Lom des Gordon de Percel (i. e. Lenglet du Fresnoy) Livre de l'Usage des Romans. — Bibl. raisonnée. T. XXVI. p. 342. sqq. — Hist. du Procès entre Saurin et Rousseau; in des Gaiot de Pitaval Causes celèbres. T. VI. p. 1—191. und Bibl. germanique. T. XXXV, p. 166—173. — Lamberts Gelehrtengeschichte der Regierung Ludwigs XIV. &c. 3ter B. p. 280. sqq.

### Seite 651.

Bu Job. Jac. Rousseau's Schriften. NB. Confessions &c. Dentich, von Adolph von Anigae, 1783 - 90. IV. (4 fl.) En Austug Darque: Ueber Rouffeau's Berbindung mit Beibern Leipt. 1792. II. 8. mit Rupf. (Ochreibogy. I. Thir. 16. gr. Drufpay. obne Rupf. (1. Eblr. 4. gr.) Rerner erfchienen von R. Suite des Confessions &c. Strasbourg, 1789. Il. 4. (21. 8ib.) und endlich Confessions complettes &c. Ed. par Mr. du Peyron. Neufchatel. 1700. VII. 8. (7. Shir. 8. gr.) - NB. Emile 20c. Aud Amst. 1762. IV. 12. Die deutsche Ueberf. v. Cramer bat IV. & 1780-92. (4. Thir.) Auch deutsch mit grundlichen Anmerkungen im 12-15. Th. ber allgemeinen Revision bes Schuls und Ergio bungswesens. Wien, 1789 - 91. 8. - NB. Oeuvres &c. Auch Geneve, 1776 - 85 XII. 4. Bur Genfer Musg. 1781. XXV. 8. tam 1789. T., XVI. und XVII. ober Supplement T. I. II. 4. Menerlich erschienen Oeuvres complettes &c. Basle . 1794. XXXIV. 12. mit Bastervillischen Lettern. ( Subscriptionspreis 20. fl. 38. fr.)

Seite 652.

Not. k. Seze zu: — Tableau philosophique de l'esprit de Monsieur de Voltaire, Généve, 1771. 8. p. 1—26. — Bistris Rable Reisen. 1r Sh. p. 127—131. — Vie de J. J. Rousseau precedée de quelques lettres &c. par Monsieur le Comte de Barruel-Beauvert. Paris, 1789. 8.m. Sind eigentlich Rousseau's Confessions, mit raisonatenden Glossen. — Meisters berühmte Männer Helvetiens. 1r H. p. 172—189. — Saxii Onomast. T. VII. p. 146. sq. — Mosheims Rirchenhistorie 2c. von Schle gel. 5r B. p. 371—387. — Eloge &c. Par M. D. L. C. Advocat. 1779. 8. — Sein Leben 2c. Leipzig, 1782. 8. (4. gr.) — Senebier Hist. litt. de Généve. T. III. — Deutscher Merfur. 1773. VI. St. p. 267—272. und 1778. IX. St. p. 201—218. Behträge, XI. St. 182—188. — Deutsches Museum. 1779. VII. St. p. 61—69. Seite 653.

Zu Caspar Royko, merke: Ift geb. 1742. Wurde 1791. 966 ferent ben der bohmischen geistl. Commission daselbst, und if jil R. R. Gubernialrath im geistlichen Fach zu Prag. — Christliche Relis giones und Rirchengeschichte. Prag, 1790—192. IV. gr. 8. — NB. Geschichte der allgem. Rirchenversammlung zu Rossnig 1666.

Reue Musg. verb. Prag, 1r Eb. 1782. 2r Eb. 1796. gr. 8. und Register über die VI. Th. der ersten Ausg. ib. 1796. 8. Seite 655.

Anson Rudolph. Starb den 24. April 1791. æt. 79.

30h. Christ. Rudolph. Starb den 28. Febr. 1792. æt. 69.
(NB. Er war nicht 1726, sondern 1723. geb.)

Seite 656.

Carl de la Rue. Unter seinen Werken stehen hier salschlich Origenis Opera &c. (welche NB. 1733 — 40. III. fol.m. haben). Ferner: Bibliorum lat. versiones antiquæ &c. Diese sind von einem andern Carl de la Rue (Ruæus), welcher mit jenem nicht verwechselt werden darf. Dieser ist geb. den 12. Jul. 1684. zu Corbie in der Picardie, und trat 1703. in den Benedictinerorden von der Congregation des H. Maurus. Montsaucon war sein vorzüglichster Lehrer, der ihm auch die Ausgabe der Werke des Orisgenes übertrug. Er lieserte die 2. ersten Bände im Drut, starb aber nach deren Wollendung den 5. Oct. 1739. in der Abten St. Germain des Prés zu Paris am Schlag, und seln Better Vincenz de la Rue, gab den 3. Band heraus. (Cf. Phil. le Gref Bibl. des Auteurs de la Congreg. de St. Maur. p. 433. sqq. — Lamberts Gelehrtengeschichte z. zr B. p. 300. sqq.)

3u Dav. Ruhnfen, seze ben: — Gab beraus L. Apuleji metamorphoseon Libri XI. c. not. integris Colvii, Wowerii, Stewechii, Elmenhorstii et alior. inprimis c. animadvers. hucusque ineditis Fr. Oudendorpii. Leiden, 1786. 4.m.

Seite 657.

Bu G. W. Kullmann, merke: Geb. im Schlangenbad 1747. ist auch seit 1788. Doct. theol. und seit 1787. Prof. theol. — Die beil. Schriften bes neuen Bundes, übersezt, mit Anmerkungen. Lemgo, 1790- 91. III. gr. 8. (2. Thr.) — Erklärung der Sonns und Bestagsepisteln, zur Beförderung der öffentl. und häuslichen Andacht. Rinteln, 1789. 8. (18. gr.) — Anweisung zu einem ers baulichen und populären Ranzelvortrag, nach den Bedürfnissen unfrer Zeit. Leipzig, 1786. 8. — Siebt in Gesellschaft heraus: Materialien für alle Theile der Amtsführung eines Predigers, nebst practischer Anweisung, dieselben dem Bedürfnisse unsrer Zeit ten gemäß zu gebrauchen. Herausgegeben von einigen Freunden der practischen Theologie. 1797. 11. B. jeder zu 4. Heften. gr. 8,

Seite 658.

Rute folgenden Artifel ein:

Peter Rytschkow, war Staatsrath und Mitglied der Peters burger Akademie, und karb 1777. zu Catharinenburg in Sibirien.
—— Schrieb: Topografija Orenburghskaja &c. Petrop. 1762.
II. 8. Deutsch, von Jacob Rodde: Orenburgische Zopographie, oder Beschreib. des Orenburgischen Souvernements. Niga, 1772,
II. 8.m. (1. Thir. 8. gr.) mit 4. geogr Charten. Sehr zuverläßig.
— Opiit Kasanskaj Istorii &c. Petrop. 1767. 8. Deutsch, von Jacob Rodde. Bersuch einer Historie von Kasan, alter und mitt lerer Zeiten. Niga, 1772. 8. (12. gr.) — Auch ein Zagebuch sie mer Neisen durch mehrere Provinzen des russischen Neichs, in den Jahren 1769—71, welches ins Deutsche übersezt wurde. Niga, 1774. gr. 8. mit Rups. (1. Thir. 8. gr.) — (Cf. Mouseixi Bibl. hist. Vol. II. P. II. p. 254. sq.)

### Seite 659.

G. Saccarelli NB. Seine Historia ecclesiaftica &c. befteht in XVI. Banben, 1771 — 87. Der 16. Band geht bis zu Anfang bes IX. Jahrhunderts. Das Werf ift ganz nach dem Schlag bis Baronio.

A. Fr. W. Sak's Lebensnache. andere so: Geb. den 4. Kebr. 1703. ju Parzerode im Anhalt: Bernburgischen, wo sein Bater Burgermeister war. Er studirte auf dem Symnasium zu Zerbst und zu Frankfurt an der Oder; wurde Hofmeister zu Stettin, bets nach zu Gröningen; unterrichtete 3. Jahre lang den Erbprinzen der Landgrässen von Hessenschaften zu Hotersleben; wurde 1731. dritter Prediger, bald darauf erster Prediger zu Magdeburg; 1739. Hosprediger, zulezt Ober, Consistorial, und Kirchenrach, auch Oberhosprediger zu Berlin, und starb den 23. Apr. 1786 2. zet. 84. ministerii 55.

Not. x. Seze zu: — Das neue gelehrte Europa, ir Philip. 228. sqq.

3u Fr. S. G. Sak, merte: — Neue Festpredigten, in Geschlichaft mit 3. 3. Spalding und W. A. Teller: Halle, 1792. gr. 8. — NB. S. Blairs Predigten sind 1781—95. IV. 8.

Bu Ludwig de Sacy, mert' ale Mote: Lamberte Gelehtitt gefchichte ic. 3r B. p. 498 fqq.

Not. z. Seje gu: - Eloge &c. Berlin, 1785. 8. - Sein Les Ben von feinem Sohn. ib. 1789. II. gr. 8.

Not. b. Seze zu: — Senebier Hist. litt. de Généve. T. III.
Seite 662.

Not. c. Seze zu: — Journal litter. T. XII. p. 220 — 232.
Seite 663.

Ju Chr. G. Salzmanns Schriften seze ben: Der Bote aus Thuringen; eine Wochenschrift. Schnepfenthal, 1788—98. 8 Der Jahrg. zu 4. Quart. — Rachrichten aus Schnepfenthal für Eltern und Erzieher. Leipz. 1786. 1788. II. 8. (1. Thir. 2. gr.) — Beysträge zur Verbesserung des öffentlichen Gottesdienstes der Christen. Schnepfenthal, 1785—88. 4. Stüfe in II. Bänden. 8. In Semeinschaft mit Germes und Licher. — Constants kuriose Lebenss geschichte und sonderbare Fatalitäten; ein Buch fürs Bolt. Leipzig, 1791—93. III. 8. mit Bildern. — Christi. Hauspostille. Schnes psenthal, 1792. II. 8. (16. gr.) — Der Himmel auf Erden. Leipz. 1797. 8. und Ulm 1798. 8. (45. fr.) — Merte ferner: NB. Reissen der Salzm. Zöglinge, hat VI. Theile, aber nur der Ite, und die Hälfte des 2ten sind von Salzmann.

Seite 664.

Not. b. Seze ju: — Mercure de France. 1733. p. 2624—2628.

Rute folgenden Artifel ein:

Beinrich Sander, geb. ben 25. Nov. 1754. ju Rondringen in ber Babifden Markgraffchaft Sochberg, wo fein Nater Vicolaus Christian, Rirchenrath, Specialfuperintendent und Pfarrer mar. Den erften Unterricht genog er in bem Daufe feines Baters, ber suchte hernach 1762. das Padagogium zu körrach, und 1769. das Gnmnastum zu Carlstub. Rach 3. Jahren begab er fich nach Tubingen, und von da nach Gottingen. Er murde 1775. Profes for am Gymnafium ju Carlerub; machte 1777. eine gelehrte Reife nach Baris, und febrte uber Solland juruf. Chen fo reif'te er 1780. burch Ober , und Niederfachsen nach Dreeden, Berlin und hamburg; 1781. in die Schweig; 1782. über Tyrol, Wien und Ungarn nach Benedig. Gleich nach feiner Ruffunft zeigte fich beb ibm eine Bereiterung ber Lunge, an welcher er den 5. Det. 1782. in Rondringen im bofnungsvollften Alter farb. - - Schriften : Bon ber Gute und Beisbeit Gottes in ber Natur. Carlerub,

Seite 658.

Rufe folgenden Artifel ein:

Peter Aptschow, war Staatsrath und Mitglied der Peters burger Afademie, und karb 1777. zu Catharinenburg in Sibirin.
—— Schrieb: Topografija Orenburghskaja &c. Petrop. 1762.
II. 8. Deutsch, von Jacob Rodde: Orenburgische Topographie, oder Beschreib. des Orenburgischen Souvernements. Riga, 1772.
II. 8.m. (1. Thir. 8. gr.) mit 4. geogr Charten. Sehr zuverläßig.
— Opijt Kasanskaj Istorii &c. Petrop. 1767. 8. Deutsch, von Jacob Rodde. Bersuch einer historie von Rasan, alter und mim lerer Zeiten. Riga, 1772. 8. (12. gr.) — Auch ein Tagebuch sie ner Neisen durch mehrere Prodinzen des russischen Reichs, in den Jahren 1769—71, welches ins Deutsche übersezt wurde. Riga, 1774. gr. 8. mit Rups. (1. Thir. 8. gr.) — (Cs. Meuseisie Bidl. hist. Vol. II. P. II. p. 254. sq.)

Seite 659.

G. Saccarelli NB. Seine Historia ecclesiastica &c. besteht in XVI. Banden, 1771 — 87. Der 16. Band geht bis zu Anfang bes IX. Jahrhunderts. Das Werf ift gang nach dem Schlag bes Baronio.

A. fr. W. Sak's Lebensnachr. andere fo: Geb. den 4. Kebr. 1703. ju Parzgerode im Anhalt: Bernburgischen, wo sein Bater Burgermeister war. Er studirte auf dem Symnastum zu Zethk und zu Franksurt an der Oder; wurde Hofmeister zu Stettin, bets nach zu Gröningen; unterrichtete 3. Jahre lang den Erdprinzen der Landgrässen von Hessen: Homburg zu Hötersleben; wurde 1731. dritter Prediger, bald darauf erster Prediger zu Magdeburg; 1739. Hosprediger, zulezt Ober, Consistorial, und Kirchenrath, auch Oberhosprediger zu Berlin, und starb den 23. Apr. 1786 2. zet. 84. ministerii 55.

Not. x. Seze zu: — Das neue gelehrte Europa, ir Theil. p. 228. sqq. Seite 660.

3u fr. S. G. Sak, merke: — Neue Festpredigten, in Geschlichaft mit I. J. Spalding und W. A. Teller. Halle, 1794. gr. 8. — NB. S. Blairs Predigten find 1781—95. IV. 8.

Bu Ludwig de Sacy, mert' ale Mote: Lamberte Gelehtim gefchichte u. 3r B. p. 498 fqq.

Not. z. Seje ju: - Eloge &c. Berlin, 1785. 8. - Sein Les Ben von feinem Sohn. ib. 1789. II. gr. 8.

Not. b. Seze zu: — Senebier Hist. litt. de Généve, T. III. Seite 662.

Not. c. Seze zu: — Journal litter. T. XII. p. 220 — 232.
Seite 663.

Ju Chr. G. Salzmanns Schriften seze ben: Der Bote aus Thuringen; eine Wochenschrift. Schnepfenthal, 1788—98. 8 Der Jahrg. zu 4. Quart. — Rachrichten aus Schnepfenthal für Eltern und Erzieher. Leipz. 1786. 1788. II. 8. (1. Thir. 2. gr.) — Bensträge zur Verbefferung bes öffentlichen Gottesdienstes der Christen. Schnepfenthal, 1785—88. 4. Stüfe in II. Banden. 8. In Semeinschaft mit Germes und Licher. — Constants kuriose Lebenss geschichte und sonderbare Fatalitäten; ein Buch fürs Bolt. Leipzig, 1791—93. III. 8. mit Bilbern. — Christl. Hauspostille. Schnes pfenthal, 1792. II. 8. (16. gr.) — Der Himmel auf Erden. Leipz. 1797. 8. und Ulm 1798. 8. (45. fr.) — Merte ferner: NB. Reis sen der Salzm. Zöglinge, hat VI. Theile, aber nur der Ite, und die Hälfte des 2ten sind von Salzmann.

Seite 664.

Not, b. Seze ju : — Mercure de France. 1753. p. 2624—2628. Seite 665.

Rute folgenden Artifel ein:

Beinrich Sander, geb. ben 25. Dob. 1754. ju Rondringen in ber Badifchen Markgraffchaft Sochberg, wo fein Bater Vicolaus Chriftian, Rirchenrath, Specialfuperintendent und Pfarrer mar. Den erften Unterricht genog er in dem Daufe feines Baters, ber suchte hernach 1762. das Padagogium zu Lörrach, und 1769. das Gymnasium zu Carlsrub. Rach 3. Jahren begab er fich nach Zubingen, und von da nach Gottingen. Er murde 1775. Profes for am Symnafium ju Carlerub; machte 1777. eine gelehrte Reife nach Baris, und febrte uber Solland juruf. Chen fo reif'te er 1780. burch Ober , und Diederfachsen nach Dreeden, Berlin und hamburg; 1781. in die Schweiz; 1782. über Tprol, Wien und Ungarn nach Benedig. Gleich nach feiner Ruffunft zeigte fich ben ibm eine Bereiterung ber Lunge, an welcher er den 5. Det. 1782. in Rondringen im bofnungsvollften Alter farb. - - Schriften : Bon der Gute und Beisbeit Gottes in der Natur. Carlsrub,

1778. 8. und Frankf. 1784. 8. (16. gr.) Burbe ins Sollanbifde überfest. Utrecht, 1780. 8. - Das Buch Diob sum allgemeinen Sebrauch. Leipz. 1780. 8. und Frantf. 1784. gr. 8. (18. gr.) -Heber die Borfebung. Leips. 1780. 81. II. 8. Aft eine Rortfeinne bes Buches: Vliches von ungefahr; murbe bernach von Datte fortgefest, Auch Frankf. 1784. III. 8. (I. Eblr. 8. gr.) - Ueber Ratur und Religion für die Liebhaber und Anbeter Gottes. Leine 1781. Il. 8. und 1784. Il. gr. 8. (22. gr.) Auch im Austug für Rinber, Duebligh. 1791. 8. (5. gr.) - Ueber bas Groffe und Schone in der Ratur. Leipt. 1780-82. IV. 8. verbeffert, ib. 1784. 2. und 1790. Il. gr. 8. (1. Thir. 16. gr.) - Erbauungsbuch int Beforderung mabrer Gottseligfeit. ib. 1781. und 1783, auch 1791. 8.m. (12. gr.) - Defonomifche Raturgeschichte für den Landmann und die Jugend. ib. 1781-83. III. 8. Fortgefest vom Profeffor Fabricius in Riel. Neue Aufl. ib. 1784-92. IV. gr. 8. (2. Thir. 8. ar.) - Bredigten fur benfende Buborer in allen Standen, ib. 1783. II. 8. und 1787. II. gr. 8. (2. Thir.) - Befchreibung feiner . Reifen durch Frankreich , die Riederlande , Solland , Deutschland und Italien zc. ib. 1783. II. 8.m. (3. Thir.) - Rleine Schriften. ib. 1784. 85. II. 8. Daben fein Leben. (Cf. Meufel, 1, c, -Sein geben von Jacob feddersen, Salle, 1784. 8. (3. gr.) und von Georg Friedr. Goz. Hanau, 1783. und verm, ib. 1785. gr. 8.) Seite 665.

3u £6. Sandisort, merte: Museum anatomicum academiæ Lugduno-Batavæ. Lugd. Bat. 1793. IL sol. imper. mit 141. Kw psertasein. — Descriptio ossium hominis. Lips. 1785. 4 m. (1. Lips. 16. gr.) — Opuscula anatomica selectiora. ib. 1788. 8.m. (20. gr.) — NB. Observat. anat. pathol. haben III. Lips. und tosten 9. Lips. — NB. Exercitat. acad. sind in Leipzig gebt. 1783. 4.m. (3. Lips. 12. gr.) — NB. Descript, musc. hominis sind ebendas. gebt. 1781. 4.m. (2. Lips.)

Seite 666.

30h. Dom. Santorini. NB- Gein Leben ben de ftructura mammarum &c. ift v. Michael Girardi, ber das Werk herausgab.

Bu Jos. von Sartori, merke: Er wurde seines Amts in Els wangen entsett, und lebt seit 1789. als R. R. wirklicher Rath zu Wien. — Zu seinen Schriften seze bep: — Geschichte von bem

Ursprung und Kortgang der longobardischen und beutschen Lehns rechte 2c. Augsb. 1783. 8. — Versuch einer pragmatischen Geschicke der Lehen, aus den Zeiten von der Errichtung der Frank. Monarchie bis zur Erlöschung des Karoling. Stamms 2c. Augsb. 1785. gr. 8. — Crameriana posthuma, oder auserles. Samml. von ältern Reichskammergerichtl. Erkenntnissen 2c. ib. 1786—90. XII. 8. — Reichs Witariatis. Staatsrecht. ib. 1790. 8. etwas zu flüchtig. — Memoiren über. die wichtigsten Staatsmaterien unserer Zeit. Gers manien, 1795. 1797. II, gr. 8. — Deutsche Ministerialzeitung von 1790. und 91. Nürnb. 4. — Leopoldinische Annalen. Augsb. 1792. gr. 8. — Merte ferner: Geists und weltliches Staatsrecht der Deutschen geistl. Stifter 2c. hat 1788—91. IV. Theile in II. Bäng den. (10. Thir. 16. gr.)

Seite 667.

Bu Rich. Savage, merte: Works &c. with the Life, by Dr. Johnson. Lond. 1777. II. 8.

Bu fr. Boiff. de Sauvages, merke: Bon seiner Nosologia &c. durch C. F. Daniel erschien 1791. der ste Th. mit Rups.

Not. n. Gege gu: - Histoire &c. par Mr. Tourneur. Paris, 8. - Hannoverisches Magagin. 1765. p. 753-782.

Not. o. Seze ju: - Eloge &c. Lyon, 1768. 4.m. Seite 668.

Ju Savary (lin. 12. sq.) merke: Er ist geb. 1748. ju Bitte in Bretagne, und studirte ju Rennes. Er reiste nach Egypten, verweilte dort dren Jahre, und hielt sich hernach 18. Mos nate auf den Inseln des Archipelagus auf. Im Jahr 1780. kehrte er nach Frankreich juruk; arbeitete nun an einem großen arabischen Wörterbuch und einer arab. Grammatik, starb aber während dies sem Geschäft den 4. Febr. 1788. æt. 40. ju Paris. — NB. Zus stand des alten und neuen Egyptens. Ist von Johann Gottlob Schneider (Prof. der Beredtsamkeit zu Frankfurt an der Oder), übersezt, und hat bis 1789. IV. Th. (3. Thir. 8. gr.) Das franz. Original Lettres sur l'Egypte &c. erschien zu Paris, 1785. 86. III. 8. — Savary lieferte auch: Voyage dans les Isles de l'Archipel &c. und übersezte den Koran. (Cf. Meuseiü Bibl. hist. Vol. III. P. I. p. 96. sqq.

(Supplem. II.)

Bu Beinr. Bened. von Sauffure, mert' als Mote: Senebier Hift, litt. de Généve. T. III.

## Seite 669.

Christop Sare. NB. Zu dessen Onomast. litt. &c. erschien 1790. Pars VII. et ultima, cum indice omnibus partibus communi. &.m. (3. st. Das Sause. 18. List. 20. gr.) Auch: Onomast. litt. epitome &c. Traj. ad Rh. 1793. 8.m.

## Seite 670.

3u August Schaarschmidt, merke: Er ftarb zu Buzow ber 24. Apr. 1791. æt. 72. Vorher war er seit 1742. Doctor und Physikus zu Rathenau, und nachher zu Berlin bis 1760. Er hatte zu Halle seit 1738. studirt.

Not. r. Seje ju: — Bibl. germanique. T. XXII. p. 98-105. — Deutsch: Acta erudit. 14r B. p. 346-351. — Niceron Mem. T. XXXIX. p. 147. sqq.

## Seite 671.

Bacob Chrift. Schäffer's (nicht Schäfer), Lebensnachr. anbert fo : Geb. den 30. Mai 1718. ju Querfurt in Thuringen, wo fem Bater Archidiaconus war. Er ftubirte feit 1736. ju Salle, murde 1738. Informator in einem handlungshaus ju Regensburg; 1741. aufferordentlicher Prediger dafelbft; 1774. Confenior und 1779. Superintendent, auch Affessor des Confistoriums und Scholard; überdieß R. Dänischer Rath und Prof. hononar. am Symnasium ju Altona, auch Chrenmitglied mehrerer ton u. a. gelehrter Gefell Schaften und Afabemien. Das theologische Doctorbiplom hatte et 1763. von Tubingen erhalten. Er farb den 5. Jan. 1790. 2t 72. ju Regensburg. - - Bu feinen Schriften fese ben : Botanica expeditior, genera plantarum in tabulis fexualibus et universal, æri incisis exhibens. Ratisb. 1760. 4m. (15. fl.) und ib. 1776. 8m. (15 fl.) - Die Armpolypen. Regenst. 1763. 4 (1. fl. 30. fr.) - Beschreibung der Blumenpolypen der fuffen Baffer , mit den Blumenpolypen der falzigen Baffer verglichet. ib. 1764. 4. mit Figuren ( I. fl. 30. fr.) - Funf nene Infecten gefchlechter, jur Ginleitung in die Infectentenutnig. ib. 1777. 91.4. mit 5. islum. Rupf. (1, fl. 30, fr.) - NB. 3u ben Icon. in kectorum circa Ratisb. indig. lieferte II. Barrer Befdreibun gen. Regensb, ir B. 1791. 4.

### Seite 672.

3u Seinr. Scharbau, merte: Er farb ben 6. gebr. 1759. als Genior und Paftor in Lubet.

Not. t. Geze ju: - Nefrolog für das Jahr 1790. von Schlichtegroll. ir B. p. 65 - 77

Not. u. Geze ju: - Rachr. von niederfachf. berühmten Lem ten. 2r B. p. 258 - 275.

### Seite 673.

Bu fr. Christ. von Scheyb, merte: — Edirte: Grestrio über die dren Kunste, Zeichnung, Maleren und Kupferstecheren. Wien, 1774. II. gr. 8. (2. Thir.) (Cf. Bruckeits Bildersaal. 2r B. Dec. X. No. 4. — Samberger und Meusel 1. c. ed. III.)

### Seite 674.

Bu Joh. Ephraim Scheibel, merke: Ift seit 1788. Rector des Elisabethani, und Inspector der edangel. Schulen zu Bress lau. — NB. Einleit. zur mathemat. Bücherkenntniß ic. 19. St. ib. 1795. 8. — Ustronom Bibliographie ic. ist eigentlich eine Samms lung des 16—19. Stüts des obigen Werks. — Zum Unterricht vom Gebrauch der fünstl. Himmels: und Erdfugeln ic. erschienen: Erläuterungen und Zusäze, ib. 1785. 8. mit Rups. — Er übers sezte aus dem Französischen: Darquier Briefe über die praktische Aftronomie. Mit Anmerk. ib. 1791. gr. 8. und: Du Sejour analystische Abhandlung von den Sonnensinsternissen, mit Anmerk. ic. ib. 1793. 8. — Gab heraus: Alich. Scheffelts Unterricht vom Proportional/Zirkel; umgearbeitet mit einer hist. Einleit. ib 1781. 8.

3u &. G. Scheidemantel, merte: Starb den 31. Decemb. 1787. ju Stuttgarb, æt. 48.

# Seite 675.

Not. a. Seje zu: - Saxii Onomast. T. VII. p. 138. sq. Seite 676.

3u J. G. Scheller's Schr. merke: — Lateinisch, beutsches und beutsch; lat. Handlerikon, vornemlich für Schulen. Leipzis, 1792. II. gr. 8. (3. Thir.) — NB. Præcepta ftili bene latini &c. Ed. III. ib. 1797. 8m. denuo auct. et emend. und Compendium præcept. Ed. III. ib. 1796. 8m. — Aussührl. lat. Sprachlehre 2c. 2te Ausg. ib. 1782. gr. 8. und 3te Ausg. durchaus verbessert und bermehrt, ib. 1790. gr. 8. — Rurzgefaßte lat. Sprachlehre. Wurde ins Hollandische überseit: 3.3. G. Scheller beknopte lat. Sprach

funft. Leiden, 1788. 8. — Rleines lat. Wörterbuch. 3te Ausgabe. ib. 1790; gr. 8. verb. (12. gr.)

Not. c. Seze ju : - Brukerii Pinacoth. Dec. VI. Seite 677.

3u Joh. Jacob Scheuchzer, mert als Note: Meisters be rühmte Manner Helvetiens. Ir B. p. 92—99. — Neuer Buchers seal tc. 22te Deffuung. p. 743. sqq. — D. Acta erudit. 10r B. 119r Th. p. 760—770. — Mangeti Bibl. script. med. T. II. p. 191. sqq.

Seite 678.

Ju Joh. Scheuchzer, merte: Seine Biographie befindet fich ben ber Agroftographia.

Bu Joh. Juft. Schierschmidt, mert' als Rote: Sein Leben u. pon Delius. Erlangen, 1779. 8.

Seite 679.

Ru fr. Schiller , merte: Burde 1788. Deffen Darmftabtifder Rath : 1780. Prof. philos. extraord. ju Jena : 1790. Berjogl. Sachsen & Meinungischer hofrath, und 1796. Prof. ordin, honorarius ju Jena. - - Tranerfpiele. Mannheim, 1784. gr. 8. (1. Thir. 4. gr.) - Don Rarlos, Infant von Spanien. Leipzig , 1787. 8. II. Abtheilungen, mit und ohne Rupf. - Geschichte Des Abfalls ber vereinigten Riederlande von der fpanischen Regierung. Ir Eh. Leipt. 1788. 8. ( 1. Ehlr. 12. gr. ) - Geschichte der merfwurdige ften Rebellionen und Berfchworungen aus ben mittlern und neuern Zeiten. Ir Th. ib. 1788. 8. hieran haben andere Theil. (18. gr.) - Allgemeine Sammlung merfwurdiger Memoiren vom XII. Jahr bundert bis auf die neuesten Zeiten, neu überfest, mit Anmerk. Jena, 1790. bis 1797. XVL Bande in 2. Abtheilungen. In Ger fellichaft mit andern. - Rleine profaische Schriften vermischten Inhalte, aus Zeitschriften vom Berfaffer gesammelt und verbeffert. Leips. 1792. 8. (Drufp. 20. gr. Poftp. 1. Thir. 4. gr.) - Gu Schichte des breiffigjahrigen Rriegs. Im Ralender fur Damen, auf Die Jahre 1791-93. Leips. (3. Thir. 16. gr.) In Diefem Ralender auf das Jahr 1794. ist die Geschichte des 18. Jahrbunderts ents halten. - Ballenfteine Geschichte , dramatisch bearbeitet. In brep Abtheilungen: Ballensteins Lager, Die Piccolomini und Ballens fteine Sod. 1797. 8. Gine febr vollendete Arbeit. - Er gab ber aus : Die horen, eine Monatsschrift. III. Jahrgange à XII, St.

Täbingen, 1795 — 97. gr. 8. — NB. Thalia ic. hat von 1785—91. XII. Hefte. (5. Thir. 21. gr.) hiervon erschien die Kortsezung: Meue Thalia. ib, 1792—94. IV. Stute. gr. 8. (2. Thir.) — NB. Geisterseher ic. Neue Austage des Iten Theils. ib. 1792. 8. Der zwente Hand, welcher ib. 1796. 8. erschien, ist nicht von Schiller.

B. B. von Schirad. NB. Giebt feit 1781. anonym beraus: Polit. Journal zc. Hamb. 1781 — 98. monatlich I. Stut. Es wird geschätt, jedoch den europäischen Annalen von D. Posselt nachgeseit.

Lin. 8. Statt: "Raifer Carls IV." Lefe: Raifer Carls VI.

Seite 681

3u Joh. Elias Schlegel, mert' als Mote: Sein Leben von 3. S. Schlegel. Ropenhagen, 1770. gr. 8. (4. gr.)

3u Joh. Adolph Schlegel, merke: Er starb den 16. Sept. 1793. zet. 72. Et hatte von 1735 — 41. auf der Schulpforte, und hernach bis 1746. zu Leipzig studirt; wurde alsdann Hofmeister; 1751. Diaconus und Schulcollege zu Pforta; erst 1754. Prediger in Zerbst, und 1759. in Hannover 10.

Seite 682.

Bu Joh. Rudolph Schlegel, merke: Er studirte feit. 1748. ju Jena und Gottingen; wurde 1754. Prediger zu Bekingen; 1756. zu Heilbronn, und erst 1760. Rector des Gymnasiums daselbst 26. NB. Er starb den 22. (nicht 15.) Febr. 1760.

3u Joh. Christ. Traugott Schlegel, merke: — Sylloge selectiorum opusculorum de mirab. sympathia, quæ partes inter divers. corp. hum. intercedit. Lips. 1787. 8. — Thesaurus pathologico-therapevticus. Lips. 1789 — 93. Vol. I. P. III. et Vol. II. P. I. — Thesaurus materiæ med. et artis pharmacevt. ib. 1793. 94. II. 8m. — Sylloge operum minor. præstantior. ad artem obstetriciam spectantium. ib. 1795. Vol. I. 8m. c. tab. æneis. — Deutsches Apotheserbuch nach neuern und richtigen Renntnissen in der Pharmasologie und Pharmacie. Gotha, 1793. II. gr. 8. 3te verbesserte und vermischte Ausgabe, ib. 1797. gr. 8. Gemeinschaftlich mit J. C. Wiegleb. — Er edirte auch: Josephi Lieutaud, historia anatomico-medica, mit Verbesserungen und Zustaen. Langosalissæ, 1786. 87. II. 8. und einige andere Schriften. — NB, An der neuen medicin. Lieteratur arbeitete er mis

Arnemann nur bis zu des 2ten B. 2tem Stüf mit. — NB. Collectio opusc. ad med. forens. spect. hat bis 1791. VI. Vol.

3u Joh. friedr Stleußner, merte: Er wurde 1790. Prof. theol. ordin. zu Göttingen, und kam 1795. an Reinhards Stelle els Prof. theol. ordin. Propst der Schloß und Universtätskirche, und Affessor des Conststoriums nach Wittenberg. — Novum Lexicon græco-lat. in N. Test. Lips. 1792, II. 8m. (S. Ehlr.) Borzüglich. — Göttingische Bibliothef der neuesten theolog. Litteras tur. Göttingen, 1794—97. 3. B. 8. In Gesellschaft mit K. f. Stäudlin. Die folgenden Bande besorgte lezterer allein. — Predigsten und viele Programme und Abhandlungen. S. Meusels gel. Deutschl. 5te Aust. 7r B. p. 156, sqq. (Cf. Sein Leben von ihm selbst beschrieben in J. R. G. Beyers Magazin sur Pred.)

Bu Mug. Ludw. Schlozer's Gor. merte: - Dung , Gelb , und Bergwertsgeschichte Des ruffif. Raiferthums vom J. 1700-89. Sott. 1791. 8 Dieran bat feine Lochter M. Dorothea vereblichte Rodde ben größten Antheil; nur die hiftor, Data find von ihm, (90, gr.) - Staatsgelabrtbeit nach ihren Saupttheilen im Ausjug und Zusammenhang, ib. 1793. 8. Ir Th. Der gwonte Sitel lautet: Augemeines Staatsrecht und Staatsverfaffungelebre. - Rritifche Camml. jur Gefchichte b. Deutschen in Giebenburgen. ib. 1795-97. 3. St, gr. 8. - Rritifch biftorifche Rebenftunden; Ibeal eis wer Anleit, jur Renntnif der affatifchen Staatengeschichte im Mittels alter, Origines osmannicæ &c. ib. 1797, gr. 8. - NB. Die Staatsanzeigen haben bis 1794. LXXII. Hefte. - Erdbeschreibung pon Amerita; aus dem Engl. zc. Ift nicht von Schlozer, fonbern wurde blos unter feiner Aufficht von G. C. S. List und W. 3. C. Bennemann übersezt. Das Original, Land, 1773. II. fol. if fcon die vierte Auflage.

3u Joh. Georg Schloffer: Er gab in Carleruh 1794. den Abschied, und privatisirte seit dem 3. August dieses Jahres zu Ansbach, und dann zu Eutin. Bon hier aus folgte er 1798. dem Rufe als Bürgermeister in seiner Baterstadt Frankfurt am Main, wo er bald darauf, nemlich am 27, Oct. 1799. starb. —— Rleine Schriften. Frankfurt, 1772—94. VI. 8. (à 1, Thir.)

Seite 685.

211 Mart. Schmeizel feje ben : - Erläuterungen ber Golbe ungen bon Siebenburgen, Dalle, 1748, 4. mit Ruf.

Not. s. Geje ju: - Gotten jeztleb. gel. Europa. Iter Th. p. 419. fqq. 5. Th. p. 769.

### Seite 686.

Bu Joh. Lorenz Schmid, merke: Man hielt ihn für ben Berfaffer ber von Leffing heransgegebenen Fragmente und über ben 3met Jesu und seiner Junger. S. im Artikel Lessing.

Not. t. Geze zu: - Sein Leben 2c. von Joh. Chrift. Ludwig. Langenfalta, 1759. 8. vermehrt, ib. 1765. 8.

Not. u. Seze zu: — Mosheims Kirchengeschichte u. von Schlegel. 5. B. p. 435 — 449. 6. B. p. 336 — 850.

### Seite 687.

Bu Chrift. Seinr. Schmid: NB. Erusius Lebensbeschreibum gen der romischen Dichter, erschien im englischen Originale. Lond. 1726. 32. II. 4. — Specimina polemicæ Horatianæ sind bis 1788. XXII.

Bu Mich. Ignaz Schmidt: Er ftarb am 1. Nov. 1794. æt. 59. am Schlagfluffe. — Zur Geschichte der Deutschen erschien: Bollständige Register, nebst genauem Berzeichnisse der dort anges führten Schriften. Ulm, 1788. gr. 8. — NB. Die neue Geschichte der Deutschen besteht in VI. B. von 1785 — 93.

### Seite 688.

Bu Anton Schmidt: Er ift feit 1789. Deifbifchof.

#### Geite 689.

Ju Christ. Schmidt, genannt Phiseldek: Er wurde 1789. in ben Adelstand erhoben. — Repertorium der Geschichte und Staatss versassung von Deutschland, nach Anleitung der Häberlinischen aussührlichen Reichshistorie. Halle, 1789—94. VIII. Abtheil. gr. 8. Das Werf geht bis zum Jahre 1597. Enthält also nur noch die ersten zwanzig Regierungsjahre Rudolphs II. und ist geschlossen. Die 3te Abtheil. hat 4. Abschnitte. Die 6te einen Anhang, und die 8te und lezte 2. Hälsten. — NB. Die Materialien zur russis. Geschichte haben 3. Theile. 1777—88. — Von ihm ist wohl zu unterscheiden sein Sohn, C. K. von Schmidt, genannt Phiseldek. Bon diesem haben wir: Vertraute Briese über Gegenstände aus der practischen Moral. Ropenhagen, 1791. 8. — Philosophiæ crit. secundum Kantium expositio systematica. T. I. criticæ rationis puræ expos, systemat. Coppenh. 1796. (1. Thir. 18. gr.)

# Supplemente

.

für Kantische Philosophie.

Seite 690.

Penj. Schmolk, mert' als Rote: Cotten jestleb. gel.

Not. g. feje ben : Debringen , 1781. 8. (16. gr.)

Bu Chrift. Wilh. Schneider: Er feste feit 1773. Die Nova afta historico-ecclesiastica fort. — NB. Sein Leben in Beyer's Magasin für Prediger, oten Bandes, 6tes Stut, wo auch sem Bildnist ift.

Bu Johann Bottlob Schneider, feje ben: - Petri Artedi Synonymia Piscium græca et latina, emendata, aucta atque illustrata; s. Hist. piscium naturalis et litteraria ab Aristotelis usque ævo ad fec. XIII. deducta, duce Synonymia pisc, Pet. Artedi. Lipf. 1789. 4m, c. fig. - Nicandri Alexipharmaca &c. gr, et lat. c. schol. Halæ, 1792. 8m. - Xenophontis Memorabilium Socratis dictorum Libri IV. c. n. Lipf. 1790. & - Ejusd. Hist. græcæ libri VII. ib. 1791. 8m. - Reliqua librorum Friderici II. Imperat, de arte venandi cum avibus; accedunt Alberti Magni capita de falconibus, asturibus et accipitribus, c. annotat. T. I. ib. 1788. und Commentarii &e. ib. 1789. 4. c. iconibus. — Amphibiorum physiologiæ Specimen I. Trajecti. 1790. 4. und Spec. II. Francof, ad Viadr. 1792. 4 -Bentrage jur Naturgeschichte ber Mallfischarten. Ir Th. Enthab tend Johann Sunters Bemerf. über den Ban und die Defonomie ber Ball fische Aus dem Engl. mit Anmert. und Zusagen. Leiptig, 1794. 8. - Scriptores rei rusticæ veterum latinorum. Tom. I. et II. M. Portium Catonem. M. Terent. Varronem. et L. Jun. Mod. Columellam tenens, c. comment, et tab. æneis. Lips. 1794. 8m.

Rufe folgende Artifel ein:

Eulogius Schneider, geb. zu Wipfeld ben Barzburg, am 20. Oct. 1756. Wurde 1786. Hofprediger des herzogs von Bintemberg; 1789. Professor der schönen Wissenschaften auf der Univ bersität zu Bonn; und 1791. Bifar des Bischofs vom unterrheinissent zu Strasburg, und Professor der Theologie ur ein fanatischer Andanger des neuen Spstemes in

Frankreich, und half, so viel ihm möglich war, die Greuel der Schrekensregierung im Elsaß vermehren. Dem ungeachtet wurde er am Ende selbst eingezogen, und am 1. April 1794. zu Paris guillotinitrt. Sein Andenken ruht nicht im Segen. —— Schristen: Ioh. Chrysostomus Reden über das Evangelium Iohannis; aus dem Griechis. nach der nenesten Pariser Ausgabe. Mit Anmerk. Augsburg, 1788. 89. III. gr. 8. — Die Uebereinstimmung des Evangeliums mit der neuen Staatsverfassung der Franzosen; eine Rede. Strasburg, 1791. 8. — Politisches Glaubensbekenntnis, der Gesellschaft der Constitutionsfreunde vorgelegt; nehst einigen Predigten und Reden zum Lobe und zur Vertheidigung der weisen Staatsverfassung in Frankreich zc. ib. 1791. 8. — Gedichte. Bonn und Edlin. 1790. 8. und 2te Auss. Franks. 1791. 8. Viele Predigten und Reden. i)

Christian friedr. Schnurrer, geb. am 28. October 1742. zu Canstadt im Wirtenbergischen; D. der Philosophie, ordentlicher Professor der oriental. Sprachen, und Ephorus des theologischen Stipendiums in Tübingen. — Schriften: Specimen variarum lectionum sacri textus, et chaldaica Estheris additamenta c. vers. lat. et notis. J. B. de Rossi. Tubingæ, 1783. 8. Ist von ihm nur herausgegeben. — Biograph. und litterarische Nachricht von ehmaligen Lehrern der hebräischen Litteratur in Tübingen. Ulm, 1792. 8. — Viele gel. theologische Dissertationen und Abhandlunz gen. (S. Meusels gel. Deutschland.)

Seite 1693.

Lin. 15. von oben. NB. Vindiciæ Celt. &c. find 1754. (nicht 1752.) erschienen.

Rute folgenden Artitel ein:

Johann friederich Schöpperlin, geb. am 24. August 1732. zu Mördlingen. Sein Bater Udam Kaspar war Lehrer an der zwoten Classe des dafigen Lyceums, und wurde in der Folge Pfarster auf den Dörfern Schweindorf und NähersMemmingen, wo er 1769. starb. Seiner mit mannlichem Geiste ausgestatteten Mutter, Maria Sibilla, einer Lochter des Stadtpfarrers und Superintens denten Wersch, perdankte er hauptsächlich seine erste Bildung, ins dem sie ihn im Deutschen und Lateinischen unterrichtete. Im fünst

i) Enlogius Schneiders Leben und Schiffale ic. Frankf. 1792. 8.

ten Jahre frequentirte er bie lat. Schule. 3m 8. Jahre verlohr er feine geliebte Mutter. Unter feinen Lebrern Simon, Rector Dolp, und dem berühmten Albrecht friedrich Chilo, zeichneten fich feine Talente und fein Bleiß gleich ehrenvoll aus. In feinem 10. Jahre vertheidigte er, unter bem Borfite des lettern, mit vieler Geschiflichfeit eine Differtation: De necessitate amplectendi Christianorum sidem, ex paranda mentis tranquillitate. Noch wahrend feiner Schuljabre batte er bas Unglut, bes Rachts burch einen Stoß gegen ein fpigiges Gifen, an einem feiner Mugen Schaben zu nehmen. Im Rrubiabre 1751, bezog er die Afabemie Jena, und borte daselbft ben Wald, Bater und Gobn, Rocher, Rufd, Daries, Tympe, Rekenberger, Bikler, Stephan Mul ler, Succov, Schmidt und Blaufuß, philologische, hiftorifche, philosophische und theologische Biffenschaften. Er genoß beftans dig den Umgang der benden Balche und der hofrath, Johann Ernft Immanuel, dem feine Starte in der lat. Gprache. und ber Rritif bald befannt wurde , nabm ihn schon im erften Jahre, wahrend feines Ephorates, als Mitglied der damais blubenden latein. Gefellichaft auf. Schopperlein machte Diefer Musteichnung alle Ebre. Da fein Bermogen gering war, fo übernahm er im zwepten Jahre einigen Privatunterricht , besonders im Griechis fcen, Lateinischen und Bebraischen, ohne jedoch fich in seinem eis genen Studium Abbruch ju thun. 3m Jahre 1754. febrte er in feine Baterftadt jurut, und da gerade die Ratechetenftelle an bem bafigen Baifenhaufe offen flaub, fo wurde diefe fogleich mit ihm befegt. Im folgenden Jahre 1755, wurde er Lehrer der vierten Rlaffe. In Diefem Jahre verheurathete er fich mit Maria Bars bara, einer Tochter Johann Wilhelm Engelhards, des innern Rathe, Mitglied und Stadtlammerere, und erhielt aus diefer Che 10. Rinder, wobon er jedoch nur einen Sohn hinterließ. im Jahre 1763. Rector Thilo, in das Predigtamt befordert ward, fo murbe ibm bas Rectorat übertragen, bem er bis an fein Ende mit Treue und Gifer vorstand. Da er noch gehrer der 4ten Rlaffe war; fo predigte er ofters; und feine Arbeiten waren grundlich burchbacht und mit Unmuth vorgetragen; mabrend feines Rectos rats aber widmete er fich ausschlieffend bem Schulmefen, bis er am 15. April 1772. im bierzigsten Jahre feines Alters fein ruhmliches Leben endigte, - - Schriften: De Rudolphi Agricolæ Frisi

in elegantiores litteras promeritis. Jenæ. 1753. 4. - Nummi antiqui rariores aut attriti e tabulis Cronagelianis producti et observat. illustrati. Onold. 1757. 8. - Horatius a criminationibus quorundam vindicatus. Nordl. 1764. 4. - Vita Dan. Heideri JCti. ib. 1765. 4. - Vita G. F. Luzii, theol. 1766. 4. - Suevize veteris per temporum periodos descriptze primze lineæ. ad supplendam Speneri notitiam Germaniæ, ib. 1767. 4. - Sueviæ mediæ, per pagos descriptæ, primæ lineæ, ad emendandum supplendumque Chronicon Gottwizense. ib. 1768. - Vita' Theobaldi Billicani, cum additam. ib. 1768. 4. -Vita Jac. Steudlini. ib. 1760. 4. - Biblifche Rinbergeschichte gur Aufflarung ber Sittenlebre fur Schulen. Rordl. 1766. II. 8. - Popularer Religionsbegriff fur evangel. Schulen und Somnas fien. ib. 1771. 2te Auflage. 1774. 8. - Bon ber romif. Ronias, mahl- ib. 1764. 4. — Ueber R. Arnolphs Bestätigungsbrief vom Jahr 898. ib. 1766. 4. - Bon bem Rechte ber Schullebrer, aus ben wefentlichen Begriffen bes Schule und Erziehungsamts entwifelt. ib. 1769. 4. - Heber R. Sigmunds Lebnbrief von 1481. Die Mordlingische Reichsmunge betreffend. ib. 1770. 4. - Rritis fches Bergeichniß der Rordlingifchen Goldgulden , nebft der Ers gangung und Berichtigung deffelben, ib. 1770, und 1771. 4. -Bergeichniß ber Rordlingischen Grofchen und Grofchenformigen Stute. ib. 1771. 4. - Aufferdem lieferte er viele Abhandlungen in die Acta Societatis lat. Jenens, hatte neben Thilo, Gefiner, Lang u. a., ben größten Untheil an dem Dagagine fur Goulen, und die Erziehung überhaupt, welches von 1767 - 71. in 6. Bans ben erichien. Rerner an den Rordlingischen wochentlichen Ungeigen bon 1766-71, wobon ein großer Theil in feinen fleinen biftoris fchen Schriften, Mordl, 1787. 11. 8. abgedruft ift.

S. Abrif der Lebensgeschichte Joh. friedr. Schopperlins, bor dem zten Bande feiner fleinen hifforischen Schriften.

3u Christian Schöttgen, merte: Sein Lexicon N. T. græco - lat. wurde neu bearbeitet; Lexicon &c. post Joh. Tob. Krebsium recensuit, auxil. et observationibus locupletavit Gottl. Leberecht Spohn. Lips. 1790. 8m. Noch immer sehlerhaft.

Not. 1. Seze zu: — Bruckeri Pinacoth. Dec. II. — Sein & ben von Joh. Mich. Lobstein. Gieffen, 1776. 8. (2. gr.) — Mouselii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 320. sqq.

# Supplemente

# Seite 694.

34 Christian Scholze Lexicon ægyptiaco-latinum, ex veteribus linguæ monumentis collectum et elaboratum. Equ :— A Maturino Veyssiere la Croze; quod in compendium redegit Christ. Scholz. Oxon. 1775. 4.

Not. m. Seje ju: - Gotten 1. c. 2. Eh. p. 295, fqq. 3. Ch. p. 809.

Seite 695.

3u Aug. Friedr. Schott: Er ftarb am 10. Oct. 1792. æt. 49.
— NB. Entwurf einer jurift. Encyflopabie 2c. New Auflage. Leipz. 1790. gr. 8. — Bibliothef der neuesten jurift. Litteratur, 18 schoien von 1783—98. und der Nachtrag dazu besteht von 1789. bis 90. in II, 6.

### Seite 696.

Bu frang von Daula Schrant, fege ben : Baperifche Flora Munchen , 1789. II. 8m. (5. fl. 30. fr.) Abgefürit , als Lafchen buch, in tabellarifche Form gebracht. ib. 1794. gr. 8. (1. Eblt. 8. gr.) Ift nicht von ibm. - Bom Pflangenschlafe , und von an verwandten Eigenschaften ben Pflangen. Ingolftadt ; 1792.-gr. & - Abhandlungen einer Privatgefellichaft von Raturforfdern und Defonomen in Oberbeutschland. Munchen, 1792. gr. 8. mit Suf. (1. Thir. 4. gr.) - Primitiæ Floræ Salisburgenfis, cum diff. de discriminie plantarum ab animalibus. Francof. 1792. 8. c. tab. æn. - Reife nach ben fublichen Gebirgen von Bapern, in hinficht auf botanische und denomische Gegenstände, nebft Rad richten von den Bewohnern. Munchen, 1795. gr. 8. - Afademi fche Reife, im Jahre 1788. Munchen, 1799. gr. 8. - Anfangis grunde ber Bergwerfstunde. Ingolft. 1793. gr. 8. - Bon ben Rebengefaffen ber Pflangen und ihrem Rugen. Salle, 1794. 8 (12. gr.) - Raturbifforifche und dfonomifche Briefe über bas Donaumoor. Mannheim, 1795. 4. (1. Thir. 16. gr.) - Fauna boica, oder Geschichte ber in Baiern einheimischen und jahmen Thiere. Rurnb. 1te Abtheil. 1798. (1. Thir.) - Rachricht bon Begebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten. ib. 1797. I. B. gr. 8. (1. Thir.) - Sammlung naturhiftor. und phyficalifcher Auf faje. ib. 1796. gr. 8. mit Rupf. (1. Ebir. 12. gr.)

daniel Gottfried Schreber, merfe: NB, Gein Schaupla, ie und handwerfer hat bis 1791. XVI. (81. Ihr.)

### Seite 697.

Bu Joh. Christian Daniel Schreber, merke; Er ift seit 1791. in Delius Stelle Prasident der Rais. Akademie der Naturforscher, womit der Abelskand, die Würden eines Rais. Nathes, Leibarztes, Hofpfalzgrafen und andere Borzüge verbunden sind. Auch wurde er 1795. geheimer Hofrath. — NB. Abbildungen säugender oder vierfüssiger Thiere 2c. besteht bis 1797. aus LV. Heften, (mit schwarzen Rups. 27. Ehr. 12. gr.) — Car. à Linné Amoenitates acad. erschien 1790. der X. Band. — Ejusd. Genera plantarum &c. erschien 1791. Vol. II.

Rate folgenden Artifel ein :

Carl Gottfried Schreiter, geb. 1756. ju Murgen. Bar eine Reitlang afademischer Privatlehrer, und ift feit 1787. aufferordent licher Professor ber Philosophie in Leipzig. - - Schriften: Das vid Sume's Gefprache über die naturliche Religion; aus dem Engl. Leipt. 1781. 8. - Montesquien vom Geifte der Gesete: aus dem Frangof. mit Unmert. Altenburg, 1782, IV. gr. 9. -Geftandniffe von 3. 3. Rouffeau, nebft den Gelbstbetrachtungen Des einsamen Naturfreundes. Aus dem Krankoffichen. Riga, 1782. Il. 8. - Der Graf von Bolen; aus dem Engl. Leivs. 1781. II. 8. - Spftem der Natur; aus dem Frang. Liegnig, 1781. 8. - Beri mifchte Betrachtungen über Meinungen und Urtheile der feinen Welt; aus dem Krang. Liegnig, 1784. II. 7. - Eduard Gibe bon's Geschichte des Verfalls und Untergangs des romif. Reichs; aus dem Engl. mit Aumerk. zter bis gter Th. Leipz. 1788 - 92. gr. 8. Der erfte Theil ift von Went. Rerner: 13. bis 15. Theil. ober der fpatern Beschichte, 1 - 3, Theil. ib. 1789. 90. gr. 8. -Berfuch über bas Dafenn und die Natur einer materiellen Belt; aus bem Engl. Riga, 1784. 8. - Sittliche Schilderung von Ames rifa; getreues Gemalbe ber innern Lage, Denfungsart, Beschaftie gungen und Gewohnheiten eines Theils der Bewohner von Rords amerita, in Briefen eines amerifanischen Gutbefigers an feinen Freund in England, aus dem Engl. Liegniz, 1784. 8. — Sugo Blair's Borlefungen über die Rhetorif zc. Aus dem Engl. Leipz. 1785-88. III. gr. 8. - Erfte Grundfage der Philosophie, mit Une wendung berfelben auf Gefchmat, Wiffenschaften und Geschichte; aus dem Engl. des John Bruce. Zullichau, 1788. 8. - Die Bruder; ein Roman. Aus dem Englischen. ib. 1787. 89. III. 8. -

Fergusons Srundsage der Moral und Policik. Aus dem Engl. Zurich, 1799. 8. 1r Band.

S. Meufel gel, Deutschland.

Johann Marthias Schröfd, merke; NB. Abbildung mit Lebensbeschreibungen berühmter Selehrten. Statt: wib. 1764—69 III. 8. (6. fl.) Fortgesett, Ir Band. ib. 1789. gr. 8." Lese: ib. 1764—69. VIII. Sammlungen. (6. fl.) Neue umgearbeitete Austgabe, unter der Ausschreiberiger berühmter Grlebrten, ib. 1790. II. Bande. gr. 8. In benden Banden sind 48. Biographien enthalten. — Bon der allgemeinen Biographien. erschien 1791. der 8te Theil. — Die christliche Kirchengeschicht bat von 1772—96. XXII. Bande. — Ueber die Hist. religionis et ecclesiæ Christianæ &c Schrieb: Joh. Georg Friedr. Papst, sonst Prosession der Philosophie zu Erlangen, jezt Pfarrer zu Zimsdorf im Anspachischen, einen Commentar. Erlangen, 1792—94. Ir Th. in 3. Abtheil. gr. 8. und 2ten Theiles 1ste Abtheil. ib. 1795. gr. 8. (3u weitläusig, ungleich und unvollständig.)

Seite 698.

Ben Johann Joachim Schroder, merte: Sein Sohn Im hann Wilhelm, der ihm in feiner Lehrstelle nachgefolgt war; farb am 8. Merz 1793. æt. 67.

Seite 699.

Bu Vicolans Wilhelm Schröder, merte: NB. Institutiones ad fundamenta linguæ hebr. erschien in einer neuen Austige: Ed. novis indicibus austa et emend. Ulm, 1785. 8.

Seite 700.

Rute folgenben Artifel ein:

Johann Friedrich Schröter, geb. 1710. zu Magbeburg; war daselbst Regierungs; und Confistorial: Sekretär, starb am 6. April 1788: — Schriften: Allgemeine Seschichte der Länder und Bölker von Amerika. Halle, 1752. II. gr. 4. — Leben und Begebenheiten Joseph Chomsons; aus dem Englischen. Magdeburg, 1765. 8. — Ferrera's Geschichte von Spanien; aus dem Französischen. Halle, 1754. 20. gr. 4. Ir bis 6r Band.

S. Meufel 1. c. 4ter Nachtrag. Christian Friedr. Daniel Schubart's Lebensnachrichten and bere fo : geb. am 26. Merz 1739. zu Oberfontheim in Der Graft togaft Limpurg, wo fein Water damals Cantor und Pfarroicat mat, aber 1740. als Schullebrer und Dufifbirector nach Malen und 1744. Dafelbft Diaconus murde. Der Gobn ftudirte feit 1753. ju Mordlingen, feit 1756. ju Murnberg, und feit 1758. ju Erlangen, obne Ordnung, fo bag er megen Schulden ju frub nach Saus guruttebren mußte. Er murbe nun eine Zeitlang Saus, lebrer ju Ronigebrunn ; bernach Schullebrer und Organift in Geiflingen; 1768. Organift und Mufitbirector gu Lubwigsburg. Lettere Stelle verlobr er aber, und nach mancherlen Schiffalen und manchen vereitelten hofnungen fam er nach Stuttgarbt und pon ba nach Augsburg. hier fieng er an feine beutsche Chronit. su febreiben , und gab nebenber Unterricht in Wiffenfchaften und Dufit, in welcher lettern er febr fart mar. Durch die Berfok gung ber Befuiten, gegen welche er ju fren gefchrieben batte, wurde er gefangen gefett, und aus ber Stadt verwiefen. fam nach Ulm und lebte bier gufrieben und vergnugt im Schoofe feiner Familie, bis er, burch Beranftaltung bes offreichischen Generals Ried, auf Befehl bes Berjogs von Birtenberg 1777. permittelft verratberifcher hinterlift eines fogenannten Freundes, ju Blaubeuern gefangen genommen, und auf Die Beftung Afperg hier mußte er, ohne daß man eine Urfache gebracht wurde. mußte, 10 Jahre bleiben und in den erften, in einem unterirdis fcben bunteln Rerter, ohne bas geringfte Mittel gu einer Befcafs tigung fcmachten, bis er endlich durch preugische Bermendung losgelaffen murbe. Rach diefem murbe er, 1787. Director bes Er farb am gten October bergoglichen Theaters ju Stuttgardt. 1791. æt. 52. am Stedfluffe. Schabe, baf feine hervorftechens den Salente nicht frube icon eine feftre Richtung befamen. Beb bem beffen Bergen liebte er Extreme. - - Leben und Gefine nungen, bon ibm felbst im Rerfer aufgesett, ir. Theil, Stutte gard, 1791. 8. Fortgefett von feinem Cohne. 2r. Ehl. it. 1792. 8. Der zte Theil fehlt noch. - - NB. Geine Mufifalifche Mhapfodien haben 3 Sefte in 4.

Christian Ludwig Schubart's Lebensnachrichten andere so: (NB. Nicht Christian Ludwig, sondern blos Ludwig.) geb. am 17. Sebruar zu Gelflingen ben Ulm, wo sein Bater damals Praceps tor und Organist war. Nachdem er auf dem Gymnasium zu Augssburg und Ulm den Grund gelegt hatte, kam er in die Militarischule nach Stuttgard, und studiete in der Folge die Jurisprus

benz auf der hoben Karlsschule daselbst. Durch des Ministers von Gerzberg Borsorge, der zugleich seines Vaters Vefrenung von der Festung Hohen , Asperg bewirkte, wurde er 1787. geheimer Sekretär ben der Staatskanzten zu Berlin mit 400 Thaler Gehalt. Im Jahr 1788. reifte er mit dem preußischen Gesandten, in Geschäften wegen des Fürstendundes, nach Mainz und 1789. wurde er geheimer Legationssekretär den dem franklichen Kreise zu Nürnsberg. — Ulrich von Hutten. Leipz. 1791. gr. 8. — Englische Blätter. Erlangen, 1793 — 98. VIII. B. 4. Hest, 8. I. Thlr. 16. gr. — NB. Seine Uebersesung von Thomsons Jahrszeiten ist nen ausgelegt, verbesser, Berlin, 1796. gr. 8. mitzund ohne Kupfer.

S. Bod's Sammlung von Bilbniffen und Biographien gw lehrter Manner und Kunftler. XItes Beft.

Not. y. S. ju: — Baldingers Biographien jestlebender Merste. 1r. B. 3. St.

# Seite 703.

Bu Johann Jacob Schudt, mert als Rote:

\*) Deutsche Acta Eruditor. 8ter Band, p. 884 — 892, - Acta scholaft. 3r. Bb. p. 327. fqq.

Geite 704.

Not. b. Geje ju: - Acta erudit. 1736. p. 46 - 48.

Bu Johann Christoph Friedrich Schulz merte: Er ist auch Superintendent der Alsselder Diòces. — Andreas Grays Borlesungen über die Gleichnistreden unsers Heilandes ic. Ham nover, 1784. 8. — Anmertungen, Erinnerungen und Zweiselüber Michaelis Anmertungen sur Ungelehrte zu seiner Uebersehung des neuen Test. Halle, 1790 — 94. VI. Stücke. 8. — NB. Burns und Antsield's Samml. der besten Predigten über die Moral ic. besteht von 1777 — 81. in VI. B. — Cocceji Lexicon hebr. et chald. erschien eine zwote Ausgabe, Lips. 1793. — Bon Waltheri Ellipses hebraicæ &c. erschien 1784. der 2te Sh. — Seine Scholia in N. Test. bestehen von 1783 — 85. in III. B. und sind fortgesetzt von Georg Lorenz Bauer, Prosessor der morgenländischen Sprachen auf der Universität Altdorf, vom 4ten bis zum 9ten Band, Kürnb. 1790 — 95. 8m.

Seite 705.

Rufe ein:

Boadim Chriftoph friederich Soulz, (in neuern Schrife ten nennt er fic blos friederich) geb. 1762. ju Dagdeburg. Er privatifirte ju Dresten und Meimar, murde 1789 Rath ju Meis mar, und ift feit 1796. Professor ber Geschichte am Comnastum gu Mietan und Bergogl. Weimaricher hofrath. - - Schrifs ten: Almanach ber Belletriften und Belletriftinnen. 1782. 8. und Beplage baju, eod. 8. - Litterarifche Reife burch Deutschland. 1786. IV. Sefte, 8. - Rleine Wanderungen Durch Deutschland, Bafel, 1786. 8. Standen vorber im D. Merfur, 1784. Dec. - Morig, ein Roman; Deffau, 1785. 8. 2te Muss gabe, mit dem gten Buche bermehrt. Wien, 1786. 8 und 3te verbefferte Husg. mit 3 Rupf. von Lips. 1792. 8. - Damms Einleitung in die Gotterlebre 2c. Berlin , 1786. 8m. mit Rurf. -Geschichte Friedrichs des Großen. 1787. 8. Borber im D. Mers fur , Octoberft. 1786. - Mineralogische Reifen burch Calabrien und Apulien; aus dem Italienischen bes Abbe fortie. mar, 1788. 8. - Rleine profaifche Schriften. ib. 1788 - 92. V. 8. - Rleine Romane. Leipz. 1788 - 90. V. 8. - Auffate zur Runde ungebildeter Bolter. Beimar, 1789. 8. 2te Ausgabe, ib. 1794. 4. - Baibe. Berlin, 1789. 8. - Differifche Romane; aus dem Frang, des von Mayer. Weimar, 1789 8. - Bos Defoucault's Gase aus der bobern Belt: und Menschenfunde. Rrang, und beutsch. Berlin, 1780, 8. - Fritz, ober die Geschich. te eines Belletriften. Altenburg, 1783. 8. - Der Bittmer zwener Frauen, nach Imbert. Berlin, 1788. 8. - Der Buffling; eine Gefchichte aus Pormont; nach dem Engl. Berlin, 1788. 8. -Albertine, Richardson's Clariffen nachgebildet, und ju einem lebre reichen Lefebuch fur deutsche Madchen bestimmt. ib. 1788. 89. V. 8. - Gefchichte ber großen Revolution in Franfreich. ib. 1789. 8. mit Rupf. und ib. 1790. 8. - Ueber Paris und die Pas rifer. ir. Bb. ib. 1790. 8. - Befchreibung und Abbildung der Poiffarben. ib. eod. 8. - Gefchichte ber Camifarben, ben Geles genheit der Revolution in Frantreich. 1r. Th. Beimar, 1790. 8.-Martinuggi , oder Leben eines geiftlichen Parvenu's, in Beziehung auf neuere Erscheinungen. ib. 1790. 8. - historisch & genealogie fches Safchenbuch fur bas zwente Jahr ber Frenheit; enthaltend Die Geschichte der frang. Revolution, Braunschweig, 1791. 12. -Romanen & Magagin. Berlin, 1791 - 93. III. 8. - Mifrologi (Supplem, II.)

fche Auffage. Ronigeb. 1793. 8. (16. gr.) - Mehrere Auffage in D. Mertur, Mufeum, ber D. Monatsichrift 2c.

S. Meufel 1. c.

Bu Benjamin Wilh. Dan. Schulze merte: Er ftarb ben 17.

Mars. 1790.

Bu Ernst Aug. Schulze: Er starb am 3. Mai. 1786. – Compendium Archæologiæ hebraicæ, c. not. Abrahami Philippi Godofredi Schikedanz, D. theol. et Gymn. Servestæ acad. rector. Dresdæ, 1793. 8m. Der 2te Band wird vom Herausges ber beatbeitet.

3u Johann Ludwig Schulze setze ben: — Geschichte bet evangelischen Missions, Austalten jur Bekehrung ber heiben. Halle, 1792 — 93. XL — XLIII. Stud. 4. — Handbuch ber sombolischen Theologie zc. ib. 1790. 8.

Seite 706.

3u Job. Dan. Schuman merte: Er war geb. 1713. und

farb am 13. Marg. 1787.

Bu Joh. Gottl. Schummel seze bep: Ist seit 1788. Professor ber Beredtsamkeit und griechischen Sprache am Elisabetha nischen Symnasium zu Breslau. — Recueil des plus jolis contes tirés des mille et une nuits. Magdeb. 1778. Il. 8. — Graf von Alirabeau über die preußische Monarchie unter Friedrich dem Großen; aus dem Franz. übersetzt und zusammengez zogen; nehst berichtigenden Anmerkungen sachkundiger Männet. Iten Bandes, Ir. Theil, Breslau, 1790. und 2ter Th. 1791. gr. 8. — NB. Von der moralischen Bibl. für den jungen Abel kam der dritte Band 1787. heraus.

Seite 708.

Not. n. Seze gu: - Nachricht von niederfachfischen beruhm

ten Leuten. 1r. Bb. p. 313 - ,321.

Ben Gottfried Schüge merfe: NB. Comment. de scriptis et scriptoribus hist. antiquis et novis &c. ist nicht von ihm, son dern von Seinrich Schüg.

Seite 709.

Rufe ein:

Seinrich Schütz, Jesuit und Professor der Geschichte zu Ingolstadt. — Comment. de scriptis et scriptor. hist. &c. toas falschlich unter Gottsfried stand) — Mantum Bambergense

h. Henrici Cæsaris, notis illustratum. Ingolstadii. 1754. — Franken, niemals im baperschen Nordgau, eine kruische Unters suchung, ib. 1764. 4.

Bu Christian Gottfried Schütz merke: Unter seiner Direcs tion kam zur Litteraturzeitung auch heraus: Allgemeines Repers torium der Litteratur seit 1785. Jena, 1793. und folg. gr. 4. —— NB. Sein Clementarwerk für niedre Classen lat. Schulen, hat bis 1787. XIII. Bande. gr. 8.

Bu Gottwald Schuster, seze ben: Er flubirte 5 Jahre lang in Leipzig; wurde bernach Physitus in Penig: 1727. Stadt und Landphysitus zu Chemnis, und starb am 25. December 1785. Ein febr glucklicher praftischer Urzt. Er war auch Mitglied der taisers lichen Atademie der Natursorscher.

Geite 710.

Ben Joh. Joachim Schwabe merte: NB. Maria le Prince be Beaumont Magazin für Kinder zc. erschien in einer neuen Aust lage: Für die deutsche Jugend eingerichtet. Leipzig, 1795. IL 8. (1. Thir.)

#### Seite 711.

Rute ein:

Joachim von Schwarztopf, geb. am 23. Marg 1766. ju Steuchorft im Lauenburgifchen. Er wurde 1786. Grosbrittannifchere und Braunfcweig : gineburgifcher Legationsfefretar am touigl. Preugischen Sofe, machte 1792. eine gelehrte Reife durch Deutsche land, nach Bellar, Regensburg, Blen, zc. und in die Comeit, und wurde in eben biefem Jahre in Agelftand erhoben. Bar feit 1793. Geschäftsträger, und ift feit 1794. tonigl. Groebrittannis Scher s und churfurfil. Braunschweig : Luneburgischer refidirender Dis nifter ben dem Chur , und Dberrheinischen Rreife ju Rrantfurt. -- Schriften: Commentatio de fundamento Successionis ab intestato ex jure Romano, antiquo et novo. Gottingæ. 1785. 4. Gine Preisschrift, welche, nach ber gefronten, die befte mar-- Commentatio de fundamento Successionis ab intestato ex jure Germanico. ib. 1786. 4. Ebenfalls eine Preisschrift, und nach der gefronten , die befte. - Ueber das herren , Deifters thum der Mart Brandenburg und den Malthefer Orden. Im, 1789. Auch im Sannoverschen Magazin - Ueber ben Geis benbau in den Ronigl. Breugischen Staaten. Berlin, 1789. 4. -

Sur l'élection et le couronnement de l'empereur. Berlin, 1790. 8. — Ueber Staats, und Addressfalender; ein Bentrag jur Staatenfunde. Berlin, 1792. 8. — Ueber Zeitungen. Ein Bentrag zur Staatswissenschaft. Franks. 1795. 8. — Recueil des principaux actes publics sur les rélations politiques de la France avec les Etats d'Italie, depuis 1791. jusqu' à 1796. Francfort, 1796. 8. Ohne seinen Namen. — Handbuch sur den Congress zu Rastatt. Rastatt, 1798. 8. Ebenfalls anonym. — Historischer Bersuch über das National; Institut der Künste und Wissenschaften zu Paris. Sottingen, 1797. 8. Auch in den Annalen der Königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen. — Webrere Aussahe in dem Hannabrischen Magazine und der Berliner Monatsschrift z. Auch ist er Mitarbeiter an der Jenaer Lit. Zeitung und der allgem. Berliner Bibliothes.

Christian Ludwig Schweickard, geb. am 23. Aug. 1746. zu Sarlsruhe, wo sein Nater Rammerrath war. Er studirte seit 1765. zu Straßburg und Wien; wurde 1773. Oberamts, Physikus zu Pforzheim, und 1775. zu Carlsruhe. Im Jahre 1782. et hielt er den Hofrathscharafter, und 1783. ward er Stadtphysitus zu Carlsruhe. Im Jahre 1792. nahm ihn die correspondirende Gesuschaft schweizerischer Aerzte und Wundarzte als Ehrenmits glied aus. — Schristen: Medizinisch, gerichtliche Beobacktungen. Straßburg, 1789. III. 8. — Tentamen catalogi rationalis dissertationum ad artem obstetriciam spectantium, Francof. 1795. 8m. (1 fl. 15 kr.) — Tentamen catalogi rationalis, dissertationum ad medicinam forensem et politiam medicam spectantium, ab A. 1559. ad nostra usque tempora, ib. 1796. 8. (1. fl.)

Nikolaus Schwebel, geb. 1713. war kehrer am Gymnasium zu Nürnberg, und nachher zu Ansbach und starb am 17. December 1773. — — Schristen: Bionis et Moschi Idyllia. Venet. 1746. 8. — Onosandri Strategicum, græce et gallice, cum not. et sig. Norimb. 1762. fol — Lamberti Box Ellipses græcæ cum not. variorum. ib. 1763. An. — Flavii Vegetii de re militari Lib. V. cum not. et vers. gall. ib. 1767. — Antiquitates Etruscæ &c. ib. fol. 1770. Ein Auszug aus des Gori Museum Etruscum &c. (S. Gori.)

Cf. Harlesii Vitæ philol. Vol. II. p. 111 — 136. — Same berger l. c. Saxii Onomast. T. VII. p. 107. sq.

Sermann Schyn, ein Mennonit zu Amsterdam; schrieb: Historia christianorum protestantium, qui Mennonitæ vocantur. Amsterd. 1711. 8. Erschien zuerst Hollandisch, hann erst ins Las teinische überset, und weiter ausgeführt, ib. 1723. 8. Endlich vermehrt unter der Aufschrift: Historiæ Mennonitarum plenior deductio &c. ib. 1729. 8. Wurde erst nach seinem Lode ges druckt.

Ben Christ. Fried. Schwan merke: NB. Nouveau Dictionnaire de la langue allemande et franç, hat IV. T. in VI. Vol. 1787 — 93. (25. Thr. 16. gr.) — NB. Abbildung aller geist und weltlichen Orden 2c. besteht 1780 — 91. in XLVI. heften.

3u Johann Schweighauser merfe: Er verlohr 1794. seinen Kopf unter der Guillotine. — Emendationes et observationes in Suidam. Fasc. II. Argentor. 1789. 8m. — NB. Polybii hist. &cc. hat 1789 — 94. VIII. T.

## Geite 516.

Bu E. Search merfe: Er hieß eigentlich, feinem mahren Ras men nach, Abraham Tucker.

Ju Sibthorp in der Grafschaft Nottingham von Aeltern, die fich zu den protestantischen Dissenters hielten. Anfangs war er zum Prediger seiner Kirche bestimmt; er legte sich also mit allem Eiser auf das Studium der theologischen Wissenschaften. Mehres re Iwisel brachten ihn aber zu dem Entschlusse, die Arznengelahrts heit zu studien. Am Ende widmete er sich doch noch dem geiste lichen Stande. Er wurde 1722. Diaconus und Prediger der St. James: Kirche; 1732. Kaplan des Königes; 1734. Bischof von Bristol; 1737. Bischof von Oxford; endlich 1758. Erzbischof von Canterbury. Er starb 1768. æt. 75. Ein edeldenkender, tolerans ter, wohlthätiger Mann.

Sen Dionysius franz Seconsse ses zu: — Mémoires pour servir à l'histoire de Charles II. Roi de Navarre, surnommé le Mauvais. Paris, 1758. 59. II. T. 4m.

## Seite 713.

Ben Sebaft. Seemuller: Ift feit 1794. Bibliothetar und Capitular im Stifte Pollingen. - NB, Bibliothecm acad, In-

golftad. incunabula typogr. &c. haf 1787 — 1792. IV. Fasc.

Not. t. Seze zu: — Menselii Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p. 262. sq.

Not. u. Seze zu: — 'Seeleniana h. e. de vita, meritis et scriptis J H. a Seelen &c. auctore Ernesto Leopoldo Frider. Behmio. Hamb. 1728. 8. — 3u Gotten te. seze noch ben: 2.2h. p. 804 3. Eh. p. 752.

### Ceite 715.

Ben Beorg friederich Seiler, merte: - Soul & Dethor benbuch. Erlangen , 1789. 8. - Lefebuch für ben Burger und Landmann ic ib. 1790 und 1791. 8. - Rleine driffliche Rirchen und Reformationsgeschichte tc. ib. 1790. 8. - Opuscula theol. T. I. ib. 1793. 8 (12. gr.) - Die Beiffagung und ibre Erfüh lung , aus der heiligen Schrift bargeftellt. ib. 1794. gr. 8. (18. gr.) - Der vernunftige Glaube an Die Bahrheit bes Chriften thums tc. ib. 1795. 8. - Einleitung jum leichtern Berftanduif ber prophetischen Schriften bes alten Bundes ib. 1793. 8. -Neber die gottlichen Offenbahrungen. ib. 1796, 97. II. gr. 8. (2. Thir. 6. gr.) - Schullebrer , Bibel. ib. 1700 - 93. III. 8. (I. Th'r. 2. gr.) - - NB. Geift und Gefinn, bes bernunft. Chriftenth. Reue Auft. Coburg, 1792. II. gr. 8. (1. Thir. 8. gr.) - Rurge Geschichte ber geoffenb. Religion. 8te Muft. Erlangen, 1792 8. - Religion ber Unmundigen. Reue Auft. 1800. -Lebrgebaude der evangel. Glaubens: und Sittenlehre. Deue Auff lage. Erlang, 1788. u. ib. 1794. - Die Malmen, a. d. Debr. Reue Auft. 1788. — Catechet. Methodenbuch. Rene Auft. 1795. - Das größere bibl. Erbanungsb. U. T. beffeht bis 1795 aus X Th. und das des M. Test. bis 1794. aus VII. Th. - Ou meinnus Betracht. b neuesten Schriften, welche Relig, und Sitten betreffen, besteht bis 1797. aus XX. Jahrgangen.

Not. y. Seje ju : - Borners Nachr. von jegtleb. Merzien. p. 165. fq.

Seite 716.

Bu Joh Seine, Chrift. von Seldow, merte: Er ftarbam 20. April. 1795, æt. 65.

Seite 718.

Ben Chrift. Gottl. Gelle: - Grundfate ber reinen Phi

Tofophie. Berlin, 1788. 8. - - NB. Rudim. Pyrethol. method. 3te Aufl. Berlin, 1789. 8m.

3u Joh. Salomo Semler, merke: Er starb am 14. Mark 1791. æt. 66. Eir redlicher, gründlich gelehrter Theolog, dem es aber an philosophischer Ordnung, Pracision und Deutlichkeit sehls te. Norzügliche Starke zeigte er in der Geschichte und Kritik. — Zu seinen Schriften seze ben: Paraphrasis in 1. episk. Johannis. ed. Noesselt. Halæ, 1792. 8. (1 st. 45 fr.) — Legtes Glaubenss bekenntnis über natürliche und christliche Religion. Mit einer Nors rede herausgegeben von Christ. Gottfried. Schürz. Königsberg, 1792. 8. (21. gr.) — NB. Historische Abhandl. über einige Gegens stände des mittlern Zeitalters. N. Aust. Dessau, 1793. gr. 8. — Seite 719. Lin. 3. und 4. von unten statt, "Dagegen schrieben der Kanzler Reuß u. a. Theologen. Lese: dagegen schrieben der Kanzler Reuß u. a. Theologen. Stese: dagegen schrieben der Kanzler Reuß, Chr. Friedr. Schmidt, Franz Unton Knittel, Storr, Serder, u. a. Theologen.

Seite 720.

Not, d. Seze zu: — Bon seinem Streite über die Apocas Inpse und über den Canon S. Mosheims Kirchengeschichte des m. Testam. von Schlegel. 6ter Band, p. 448 — 475. — Refros log von Schlichtegroll, für das Jahr 1791. 2te Hälfte, p. 1 — 81. — Ueber seine lette Lebenstage zc. von Fr. August Wolf. Halle, 1791. 8. — Seine letten Neusserungen über res ligiöse Gegenstände zc. von August Germann Niemeyer. ib. 1791. 8. — Eben so, von Johann Otto Thieß. Hamburg, 1791. 8. — Wills Rurnberg. Gelehrten, Lexicon. h. v.

Bu Renatus Leopold Chrift. von Senkenberg, fete ben: — Fortsetzung ber neuesten beutschen Reichsgeschichte von Saberlin. Halle, 1790 — 91. 21ter, 22ter, 23ter, 24ter, 25ter Band. gr. 8. Auch unter bem Sitel: Bersuch einer Geschichte des beutschen

8. Auch unter bem Ettet: Versuch einer Geschichte des deutsches meichs im siebenzehnten Jahrhundert. ib. 1791 — 94. Iter bis 4ter Band.

Geite 722.

Zu Anton Bauderon de Senecé, merk' als Note: Eloge &c. in dem Mercure de France. 1737. P. 874 — 896.

Bu Johann Senebier sete ben: — Histoire litteraire de Genéve. a Généve, 1786. III, 8m. (2 Lhlr. 8. gr.). Im 3ten Theil ist auch seine Lebeusbeschreibung.

### Seite 723.

Lin. 5. 6, 7 von unten. Statt "Lovanii, 1700. fol. (6 Ml. 12 gr.) Bon dem Jesuiten Augustin le Blanc. — Serry lieseste dazu: Addenda &c. ib. eod. fol. "Lese: Lovanii, 1699. und 1709. fol (6 Thir. 12. gr.) Unter dem Namen Augustin le Blanc. — Serry lieserte dazu; Addenda &c., ib. 1709. fol.

Seite 724.

Rufe folgenben Artitel ein:

Gregorius Charpe, mar Doctor ber Rechte, Prediger ber Tempelfirche ju London, f. hofprediger, und Mitglied ber fonige lichen und antiquariichen Gefellschaften. Er ftarb ohngefabr 1770. - - Schriften: Untersuchung über bie Bedeutung ber bamo nifchen Leute im n. Teft. ic. London , 1738. 8. - Ueber ben Ut fprung und Bau, Die Theilung und bas Berbaltnig ber Spra che zc. ib. 175'1. 8. - Ueber ben Urfprung und Bau, Die Their lung und bas Berhaltnif ber lateinifchen und griechifchen Gpra che. ib. 175. und 1768. II. 8. - Gin Bemeifigrund gur Bertheit Digung des Chriftenthume, aus bem Geftandniffe ber alteften Begi ner , der Juden und Beiden tt. ib. 1755. 8. - Beweifigrund jur Bertheidigung des Chriftenthums, aus den alten Weiffagungen, Die auf Chriffum angewendet werben. ib. 1762. 8. - Beweiß grund jur Bertheibigung des Chriftenthums, aus dem galle Ju rusalems 2c. ib. 1764. 8. - Syntagma differtationum, quas olim Thomas Hyde separatim edidit; accesserunt nonnulla ejusdem opuscula inedita, ejus vita et appendix de lingua Sinenfi, &c. ib. 1767. II. 4. - XVIII. Predigten über verschiedene Materien. ib. 1772. 8.

S. Bambergers biogr. Anecdoten. ater Band, p. 218. fqq. 3u Anton A. Coop. Graf von Shaftesbury seze ben: Seine Schriften find zusammengebruckt: Works &c. London, 1711. II. 8. Sie wurden öfters aufgelegt.

Not. g. Seie ju: - Deutsche Acta eruditorum, Ster 3. 25. Theil, p. 16 - 34.

Not. h. Seze zu: — Bibl, choisie. T. VII, p. 146 - 191.
— Biograph, Brittan, T. VI.

Seite 725.

Chomas Shaw's Biographie andere fo: Er ift vhngefabt im Jahre 1692, ju Rendal in Westmoreiand gebobren. Rachbem

er zu Oxford studirt hatte, wurde er, nach erfolgter Ordination, Rapellan der englischen Factorie zu Algier. Ben seiner Zurücktunft mahm er die theologische Ooctorwurde an, und wurde 1740. Pros fessor der griechischen Sprache und Nector des Edmunds: Collegis zu Oxford. Zuletzt war er Pfarrer zu Bramlen in Hampshire, auch Mitglied der Londner königlichen Societät, und starb den 15. Aug. 1751.

Not. i. Geze zu: — Bambergers biogr. Anckdoten 2c. I. Band. p. 344. fqq. — Zuverläßige Nachrichten 2c. 52r Theil, p. 229 — 256.

Geite 726.

Den Artitel Thomas Sherlof andere fo: Er ift gebobren 1678. ju London. Er ftubirte juerft auf der Schule ju Eton und nachber tu Cambridge, wo er in ber Folge Borfteber ber Catbas rinen , halle, und 1714. Bicefangler murbe. Man ernannte ibn 1704. jum Prediger an der Tempelfirche. Er verwaltete biefes Umt, welches fein Bater bisher befleidet hatte, bennahe 50 Jahre lang. 3m Jahre 1727, mard er Bifchof ju Bangor; 1734. Bis fcof ju Calisburn, 1749. Bifchof ju London, nachbem er fich 1747. ben Ruf jum Erzbifthum Canterbury verbeten hatte. Ben allen diefen Burs Den verfah er bis 1753, die Predigerftelle an der Tempelfirche mit aller Treue. Er ftarb am 18. Juli 1761. æt. 84. Ein menfchenfreundlicher Gelehrter und vorzüglicher Prediger, der allgemeine Achtung genoß. - - Schriften : Der Rugen und 3weck ber Beiffagung in ben verschiebenen Zeitaltern ber Bele. Das englische Driginal. Lou. don, 1725. 8 francossoci L'usage et les fins de la Prophetie dans les divers ages du monde. In 6 Predigten ; gegen Collins. Amfterdam, 1729. und 1733. 8. (18. gr.) — Das Zeugenverbor ber Auferfiehung Jesu. London, 1729 8. Gegen Wool. ston. — Predigten. ib. 1755, 56. IV. 8. hierzu fam noch 1776. der ste Band.

S. Bambergers Anefdoten von englischen Gelehrten. 2. 3. p. 121 - 132. - Biogr. Brittan, T. VI.

Zu David Christoph Seybold, merke: Er kam 1796. als Professor der alten Litteratur nach Lübingen. — — Neues Magazin für Frauenzimmer ic. Strasburg, seit 1788. jeder Jahrs gang zu 4 Bänden. 8 mit Aupsern. — Lusus ingenil et verborum, in animi remissionem. Argentorati, 1792. 12. Ist eis

ne Sammlung. — Rleine Schriften. 1r. Theil, Lemgo, 1792.8, (12. gr.) Enthalt Lebensnachrichten bes Berf. und gemeinnüßige Reben. — NB. Geographie, Sefch. und Statistit hat bis 1791. 5. Theile.

### Seite 727.

Ben Job. Chrift. Siebenkess seje gu: — Erläuterungen ben Heraldik, nach Gatterers Abtis. Murnberg, 1789. fol. — Kleine Shronik der Reichsstadt Rurnberg. Aledors, 1790. 8. — Deutsche Sprüchwörter, mit Erläuterungen 2c. Frauks. 1790. 8. — Bom letten Willen, nach gemeinen und Nürnbergischen Rechten. Rurnb. 1792. 8. — Geschlechts; und Wappenbeschreibungen zu dem Intesses Wurden Wappenwerke. ib. 1791. 4. — Waterialien zur Rürnbergischen Geschichte. ib. 1792. — 94. III. B. oder 18 Stüte. 8. — Bom Journal von und für Franken, welches von 1790 bis 1793. in VI. Banden erschien, war er Witherausgeber. — NB. Bepträge zum d. Recht bestehen 1786. — 90. aus VI. Theilen. (3 st. 30 fr.)

Not. n. Seze ju: — Bocks Samml. von Bildniffen und Biographien gelehrter Manner und Kunftler. 5tes heft. Rurnb. 1792. 8.

### Seite 728.

Georg Christoph Silberschlags Biographie andere so: geb. 1731. zu Aschersleben, wo sein Bater Arzt war. Er studirte zu halle, nehkt der Theologie, die Mathematik und Physik; wurd de 1753. Lehrer an der Schule zu Klosserbergen; 1762. Pfarrer zu Engersen in der Altmark, und 1763. zu Stendal; 1771. Ptes diger ben der Orenfaltigkeitskirche und Inspector der Realschule zu Berlin; 1780. Generals Superintendent der Altmark und Priegenig, auch Inspector und Passor der Domkirche zu Stendal. Er starb am 11. Julius 1790. wt. 59. — Die wahre Beschassen beit der Leidensgeschichte Jesu Christi. Stendal, 1787. 8.

Johann Jesaias Silberschlag's Biographie andere: geb. am 16. November, 1721. zu Aschersleben, wo sein Bater damals Arzt war. Er kudirte seit 1738. zu Klosterbergen, und seit 1741. zu Halle. Im Jahre 1745. wurde er Lehrer an der Schule zu Klosterbergen; 1753. Prediger in Wolmirsleben; 1756. Prediger an der h. Geistliche in Magdeburg; 1768. Director der Realschule in Berlin; 1770. Obers Baurath, und 1787, geheimer Oberwans

rath. Er war auch Minglied der f. Mademie der Wiffenschaften gu Berlin. Er starb am 22. Nov. 1791. æt. 71. Er ließ sich zu sehr von sein ner Imagination hinreissen, und blied dem alten orthodoren Spsteme gestreu, war aber übrigens ein rechtschaffener, arbeitsamer Wann. —— NB. Die Lehre der H. Schrift von der H. Drepeinigkeit ze. hat 1783.— 91. IV. Stüte. Die hierauf folgenden Worte: "verbess. ib. 201783. 8. Non der Drepeinigkeit. ib. 1784. 86. III. 8. Die wahs ze Beschaffenheit der Leidensgesch. J. Christi. Stendal, 1787. 8.4 streiche durch.

Not. o. Seze ju: — Metrolog von Schlichtegroll ic. füt das Sahr 1790, I. Bandes, ate Balfte, p. 58 — 61.

Not. p. Geze ju: — Sein Leben von ihm felbft befchries ben Berlin, 1792 g. (6. gr.) — Refrolog ic. für bas Jahr 1791. 2te Salfte, p. 192 — 218.

### Beite 729.

Ben Johann Simonis, merte: NB. Sein Lexicon manuale hebr. et chaldaicum erschien in einer neuen Ausgabe: Emendavit et auxit Johann Godofredus Eichhorn. Halæ, 1793. 8m. (5. Thir.) — zu seinem Arcanum formarum nominum hebr. ling. ist als Supplement zu merten: Sezels allgemeine Nominal, Formenlehre zc. Halle, 1793. gr. 8.

## Seite 730.

Rufe ein :

Johann Sinclair, Baronet ic. — — The history of the public revenue of the british Empire. Ed. II. London, 1790. III. 8. Ein sehr wichtiges Werk.

Ben Christ. Friedr. Sintenis, merke: geb. am 12. März.
1750. Er war auch Professor der Theologie und Metaphysik am akademischen Gymnasium zu Zerbst. Er erhielt hier 1798. seine Dimission, und privatisirt seitdem daselbst, mit Benbehaltung ets ner Pension. — — Neue Predigten. Leipzig, 1795. II. gr. 8. (1. Thr. 16. gr.) vortressisch. — Hallo's glutlicher Abend. Leipz. 1783. 8. 2te Ausg. ib. 1785. 8. Auch nachgedruft zu Carisruse. — Flemmings Geschichte; ein Denkmal des Glaubens an Gott und Unsterblichkeit. ib. 1789 — 92. III. 8. — Stunden für die Ewigkeit gelebt. Berlin, 1791. II. 8. Nachgedruft zu Carisruse. — Briefe über die wichtigsten Gegenstände der Menschheit. Leipz.

1794. II. 8. — Trafimor, oder das goldene Land; aus dem Engl. Leipz. 1787. II. 8:

Seite 732.

Ben Wilhelm Smellie feze zu: — Philosophy of natural history. London, 1790. 4. Ins Deutsche überset von E. I. W. Zimmermann. Berlin, 1791. 8. Auch deutsch, im Auszuge, von Johann Gotel. Burkhard, Prediger in London. Bern, 1791. 8 unter der Aufschrift: Grundzüge einer Philosophie der Raturgeschichte, zur bestern Kenntnis des Schöpfers und der Soschöpfe, besonders der Bestimmung und Würde des Menschen.

Rufe ein:

John Smith, Brediger zu Campbleton 2c. — — Galic Antiquities, or history of the Druids &c. London, 1780 4 Mus guten Quellen geschöpft. Ins Dentsche übersezt. Leipzig, 1781. II. 8.

Adam Smirk, war Professor der Meralphilosophie in Slasgow, und starb am 17. Julius 1790. zu Edinburg. — — The Theory of moral sentiments &c. Ed. VI. London, 1790. II. 8. — The Wealth of Nations &c.

Ben Thomas Smollet, merke: Er biente bis 1748. als Seewundarzt, legte sich aber bernach mehr auf die Schriststelle ren für das Lefepublikum. Er bereiste hauptsächlich Frankreich und Italien. — Seine Gesch. von Engl. geht bis 1748; Sie erschien auch in VI. Ih. in 8. — Nach Roderich Nandomic. beißt es fälschlich: "fortgesezt von William Pikle. " Es muß heissen: und Peregrine Pikle ic. Bende Schriften sind von Alyklius ins Deutsche übersezt. — Humphren Rliukers Reisen ic. sind von Bode meisterhaft übersezt. — Er übersezte auch einige Werkt von Poltaire.

Not. y. Seze zu: — Hist. de l'Acad. des sciences a Paris. A. 1758. Vol. II. — Biogr. Brittan. T. VI. — Goetten gel. Angeigen. 1754. p. 473 — 477.

Seite 733.

Ben fr. Wilh. Sommer ober von Sommersberg 15. met: fe: Er ift geb. 1698. ju Breslau, und farb 1756.

Seite 734.

Not. c. Gege gn : - Gein Leben zc. G. in feinen gefammele ten Schriften.

Seite 735.

Rufe folgenden Artifel ein :

Peter de Sousa, de Castello & Branco, ein Portugiessicher Oberster; starb 1755. — Elementos da Historia &c., Lisbon, 1734 — 51. V. 4m. ed. II. ib. 1766. V. 4m. Ist eine vermehrte Ueberseung des Vallemonts Elements de l'histoire &c.

Anton Cajetan de Sousa, Qualificator der Juquisition zu Lisson. — Historia genealogica da Casa Real Portugueza. &c. Lisboa, 1735 — 47. XII. 4m. Dazu sam der diplomatische Ebeil unter der Aufschrift: Provas da hist. genealogica &c. ib. 1739 — 1748. VI. 4m. und ein Auszug aus dem größern Werse: Serie dos Reys de Portugal &c. ib. 1743. fol. — Memorias historicas e genealogicas dos Grandes de Portugal &c. ib. 1739. 8m. ib. 1742. 8m. ib. 1755. 8.

S. Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. II. p. 141 - 144.

Ben Joh. Joach. Spalding, merke: NB. die Bestimmung bes Menschen ic. n. Aust. vermehrt und verbesst. Leipz. 1794. 8. (14. gr.) Auch öster nachgedruft. — NB. Ueber die Mugbarkeit des Predigtamts ic. Oritte vermehrte Austage. ib. 1791. 8. hiers über und über die Gedanken über d. Werth der Gesühle im Chrisstenth. gerieth er in einen Streit. (S. Mosheims Kirchenges schichte ic. von Schlegel. 6. Band, p. 498 — 508.)

Ben Lazaro Spallanzaní seze zu: — Viaggi alle due Sicilie ed in alcune parti dell' Apennino. Pavia, 1792. 93. IV. 8. Deutsch, Leipz. 1795. 96. IV. gr. 8. (5. Thir. 8. gr.)

Seite 736.

Aug. Gottl. Spangenbergs Biographie andere so: 'geb. am 15. Julius 1704. zu Rlettenberg in der Graffchaft Hohenstein, wo sein Vater lutherischer Prediger war. Nachdem er zu Jlefeld und Jena studirt hatte, wurde er 1732. Abjunct der theologischen Bacultat zu Halle, und Juspektor des Maisenhauses. Seine Ans hänglichkeit an den Grafen von Jinzendorf zog ihm jedoch schon 1734. eine Absehung zu. Endlich, nach vielen beschwerlichen Reisen in Europa und Amerika, wurde er 1744. Vischof der Brüdergemeinde zu Barby. Er starb am 1. Sept. 1792. æt. 89. zu Bertholsdorf, ben herrenhut. — Ju seinen Schriften seze ben: — Das neue Gesangbuch zum Gebrauch der Brüderges meinde. Barby, 1778. 8. Ik von anstößigen und tändeluden

Ausbrüfen fehr gereinigt. — Schuffchrift für die Brüdergemein de und ihren Ordinarius zc. Görlig, 1752. II. 4.

Not, f. Seje ju: — Gein Leben z. von Jeremias Riske, Barby, 1794. gr. 8. (1. Thir )

Seite 737.

Bu Ludw. Timoth. Spirtler seze ben: Ift seit 1797. wirklicher Geheimerrath zu Stuttgard. — Sammlung einiger und kunden und Actenstüte zur neuesten Wirtembergischen Geschichte. Göttingen, 1791. gr. 8. — Entwurf einer Geschichte der von nehmsten europäischen Staaten. Berlin, 1793. 94. II gr. 8. (2. Thir. 4. gr.) — NB. Das Göttingische Magaz. von 1787 — 1790. besteht aus VIII. Bänden, jeder zu 4 Stüfen. Seit dieser Zeit wird es unter dem Litel fortgesezt: Reues Göttingisches historisches Magazin. Hannover; jährlich 1. B. zu 4 Stüfen.

Not, h. Seze zu: — Baldingers Biograph, jeztlebender Merzte. I. B. 1. St. — Sein Leben zc. von P. L. Wittwer, Leipz. 1784. 8. — Erells chemische Annalen. 6. Stuf.

Seite 738. .

Bibl. Angloife. T. XI. p. 4. fqq.

Ben Marthias Christian Sprengel. merte: NB. Briefe über Portugal 2c. Erschien im englischen Original. London, 1777.

3. Französisch, Paris, 1780. 8. — NB. Geschichte der Europatt in Nordamerisa 2c. Ist aus George Chalmers political Annils of the present united Colonies &c. 1. B. London, 1780. 4m. frey übersezt. — NB. Geschichte der wichtigsten geographischen Entdes. N. Aust. verm. und verb. Halle, 1792. 8. — NB. Beschichte zur Völler; und Ländertunde 2c. bestehen 1781 — 90. in XIV. Theilen; und die neuen Beyträge von 1790 — 93. in XIII. Theilen. (In Gesellschaft mit Georg, nicht mit I. R. Forster.) Alls Fortsezung ist zu betrachten: Auswahl der besten ausländischen geographischen und statistischen Rachrichten zur Ausständischen Bölter, und Ländertunde. Halle, 1794. 95. 5. Theile, & (4. Thir.)

Not. h. Seje ju: — Athenæ Rauricæ. p. 384 — 386. Seite 739.

Rufe ein:

Christian Conrad Sprengel, Rettor zu Spandan. — — Das entdette Geheimniß der Natur, im Bau und in der Befruche tung der Blumen. Berlin, 1793. 4. mit XXV. Rupfertafeln.

Ben Peter Marhan Sprengel, merte: — NB. handwers fe und Kunfte in Labellen 2c. Ed. II. Berlin, 1792. 93. 94. 8. faßt XVI. Sammlungen.

Ben Burt Sprengel fege ben : - Berfuch einer pragmatis fchen Gefchichte der Argnepfunde. Salle, 1792 - 94. III. gr. 8. (6. Thir.) Geht bis 1633. - Deter Unton Derenotti di Cias Liano von der Luftfeuche; aus dem Italien. mit Bufaben. Leipzig, 1791. gr. 8. - W. Buchan's Sausarznenfunde, oder Unweif. wie man ben Rranfheiten burch fchifliche Lebengart vorbauen, und durch leichte Argneymittel abbelfen foll. Aus dem Engl. m. Buf. Altenburg, 1792, gr. 8. - Bengt Bergius über Die Letes repen; aus bem Schwedischen, mit Unmerfungen. In Gemeins schaft mit Johann Reinhold forster. Salle, 1792. II. 8. -Die Schiffale ber Mannschaft bes Grofbenor, nach ihrem Schiffs bruche auf der Rufte der Raffern im Jahre 1782. Aus dem Engl. bes Carter. Berlin, 1792. gr. 8. - Bentrage jur Gefchichte ber Medicin. 1. B. 3 Stufe. Salle, 1794 - 96. 8. (I. Ehlr. 8. gr.) - Sandbuch der Pathologie. 2. Theile. Leipzig, 1795. 8. (5 Th. 6 gr.) — NB. Apologie des hippocrates ic. ift 1789 — 92. II. gr. 8. (3 fl. 45 fr.)

Bu Balthafar Sprenger, merte: Er ftarb am 14. Gept. 1791. æt. 67.

312 Johann Christoph Erich (von) Springer seze ben: Ift seit 1788. Dessen: Casselscher geheimer Nath, und seit 1789. Kanzs ler der Universität zu Ninteln, und zugleich erster Professor der Rechte daselbst. — Ueber Staatswirthschaft und Nechnungsswisssschaft. Ninteln, 1789 8.

Not. l. Seze zu: — Meufelii Bibl. historica, Vol. III. P. I. p. 315. sqq. 319. Vol. V. P.. II. p. 212. sqq.

Seite 740.

Samuel Squire's Lebensnacht. andere so: geb. 1714. ju Warmunster in der Grafschaft Wilt, wo sein Vater Apotheter war. Er studicte ju Cambridge; wurde hernach Rapellan und Arschibiaconus zu Bath; 1749. Rapellan des Herzags von Newcastle; 1750. Oberpfarrer bey der St. Annentische in Westmunster; bald

bernach Pfarrer zu Greenwich in Kent, und Rabinetspredign bes Prinzen von Ballis; zulezt, 1761. Bischof von St. David und Mitglied der königlichen und archäologischen Gesellschaft; n starb am 7 Mai. 1766. — NB. Versuch über die Chronologie und Sprache der alten Griechen zc. Erschien im englischen Original: Cambridge, 1742. 8m. — Merke als Note: Bambergers biogr. Anekboten zc. 1. B. p. 390 — 394. — Pannöverisches Magas zu, 1767. p. 1559 — 1564.

Ben Thomas Stackhouse, merke: NB. Systema theologicum &c. Das englische Original bat den Litel: A compleat Body of Divinity, both speculative and practical. (Bollstan biger Begriff der speculativen und practischen Gottesgelahrtheit.) — NB. Vertheidigung der biblischen Geschichte, und der dazus gegründeten Rel. Ist eigentlich eine Uebersezung der New History of the holy Bible &c. — NB. Betracht. über das Apostol. Glaubensbekenntnis und 39. Lehrart. der engl. Kirche. Erschien im engl. Orig. London, 1747. fol.

Seite 741.

Bu Dbil. Dormer Stanbope Graf von Chesterfield, mette folg. Lebensnachrichten: Er ift geb. 1694. Geine Beredfamteit im Parlemente machte, daß er fruh jur hofpartie gezogen murbe. Er verlieft biefe jedoch bald wieder, und zwar aus Feindschaft get gen die Minifter, befonders Walpole. Rach feinem Uebertritt machte er ber Ministerialpacten im Parlemente große Unruben und half Walpoles Rall befordern. Als Diefer gefturgt mar, gieng Er wurde in ber Solge jum Bicefonig bon er wieber an Sof. Frland ernannt, und befleibete diefe Stelle fo gluflich, daß ihm in Dublin eine Chrenfaule errichtet, und vom Ronige ein Graatsi fecretariat übertragen wurde. Dief legte er aber 1748. nieber und lebte nun in gelehrter Dufe. Er batte bas Gluf die berubm teften Manner feiner Ration ju Beitgenoffen ju baben. Er fiarb 1773; ein geiftvoller Lord, der die Beiterfeit und Annehmlichfeit feines Beiftes bis ans Ende behielt. Gein Rebler mar Spielfudt. Seine Briefe enthalten im Grunde mehr Belt; und Lebensflug beit, als Moral, doch ift es Berlaumdung, wenn Johnson, bit fein abgefagter Seind mar, von ihnen fagt, fie lehrten bie Ro ral einer hure, und bie Manieren eines Tangmeifters. Diefer fällte auch bas bittere Urtheil über ibn; "3ch glaubte, Cheffet

field sey ein Lord unter den wizigen Köpsen; allein ich sinde, dag er blos ein wizigen Kopf unter den Lords ist." — Bon seinen vermischten Werken zc. erschien das englische Original: London, 1777. 11. 4m. Daben sein Leben zc. von Mary und Justamond.

Not. e. Seje ju: — Refrolog 2c. für das Jahr 1790, von Schlichtegroll. 1. B. p. 112—118.

Not. p. Geje ju: - Bambergers biogr. Anecdoten ic. 1. 3. p. 421. fq.

Geite 742.

Bey Joh. Jacob Stapfer, merke: NB. Briefe des Serd. Corres, an R. Barl V. über die Eroberung von Mexico 2c. Das spanische Original (Sevilla, 1522. fol.) enthålt nur den zwenten und dritten Brief. Diese benden, nebst dem vierten, ließ der Erzbischof von Toledo, vorheriger Erzbischof von Mexico, Franz Anton Lorenzana, abdruken, unter der Ausschrift: Historia de nueva Espanna &c. En Mexicol, 1770. fol. mit Rupfern. Der erste Brief gieng ganzlich verloren.

Bu Christoph Starke, mert als Note: Rathless Geschichte jestlebender Gelehrten. 8. Th. p. 497—504. — Bentrage zu den Actis hist. eccles. 4. Th. p. 542. sqq. — Sein Leben, von seis nem Sohne Joh. Georg, im 5. Th. der zten Leipziger Ausgabe der Synopsis biblioth. exegeticæ.

# Geite 743.

Bu Joh. August Start, seje ben: - Geschichte ber Taufe und Saufgefinnten. Leipz. 1789. 8.

Bened. Stattler, seje ben: — Ethica christiana. Aug. Vind. 1782—88. P. III. 8. — Allgemeine katholiche, christliche Site tenlehre ic. München, 1789. 91. II. 8. — Rurger Entwurf ber unausstehlichen Ungereimtheiten der Kantischen Philosophie, samt dem Seichtbenken so mancher gutmuthiger Dochschäfer derselben. Dell aufgedett für jeden gesunden Menschenverstand ic. München, 1791. 8. — Unsinn der franzos. Frenheitsphilosophie, im Entwurfe ihrer neuen Konstitutionen, zur Warnung und Belehrung deutscher französelnder Philosophen ins helle Licht gestellt. Augsburg, 1791. gr. 8. — Ueber die Gefahr, die den Thronen, den Staaten, und dem Christenthume den ganzlichen Berfall droht, durch das fals sche Spitem der heutigen Ausstlarung und die tecken Anmassungen

fogenannter Philosophen, geheimer Gesellschaften und Setten. In bie Großen der Welt, von einem Freunde der Fürsten und der wahren Auftlarung. Mit Datis und Urfunden belegt, aus dem Archive unsers Jahrhunderts. München, 1791. 8. — Wahres Verhältniß der Kantischen Philosophie zur christlichen Religion und Moral, nach dem nunmehr redlich gethanen Geständnisse des hen. Bants und seiner eifrigsten Anhäuger, allen redlichen Christen zum reisen Bedacht vorgestellt 2c. ib. 1794. 8. — Allgemeine katholisch christliche thevretische Religionslehre, aus hinreichenden Gründen der göttlichen Offenbarung und der Philosophie, hauptsächlich für die Nichttheologen unter den Studienden in den Pfalzbair schen obersten Schulen und für alle, eine tiesere Religionskenntnis affectirende Lapen, auf kurfürstl. Bes. vers. ib. 1793. II. gt. 8.

Geite 744.

Not. u. Seje ju: - Biogr. Brittan. T. VI. Seite 745.

Rufe folgenden Artifel ein : .

Michael Stein , geb. ju Eichftabt . 1747. Er befuchte bit Schulen ju Augeburg, und erwarb fich bier, fo wie in ber Folge gu Ingolftabt , und nachher burch fleiffiges Privatftubium, burch Lefung ber romifchen und griechischen Claffiter , grundliche Rennb niffe in Litteraturs und Geschichtstunde, überdieß in der frangof. und italienischen Sprache und Mufit. Er wurde in dem regulit ten Chorherrnstifte ju Rebborf, unweit Eichftabt, aufgenommen, wo er für die litterarifche und gefellschaftliche Belt ein febr thalis ges Leben führte. Seinen Berufsgefchaften lag er mit Gifer ob; und feine gange Gorge mar ber Aufficht über bie Bibliothel ge widmet. Im Jahre 1777, am 8. Januer, ward er von der Chuts baierichen Afabemie ber Biffenschaften zu Munchen, als Ditglieb aufgenommen. In Rebenftunden pflegte er auf verfallenen Grabi ftatten in Gruften und Rirchen umber ju ftelgen, um Die alten Denfmaler fur feine Zeitgenoffen vom Untergange ju retten. Er ftund fowohl mit tatholifchen als protestantischen Gelehrten in baufigem Briefwechfel , und murde uber Stellen ber alteften Ub funden. in deren Lefung er vorzügliche Starte befag, oft ju Rathe gejogen. Gerade ju der Zeit, Da er jum Profeffor fur Die jun gern Stiftsgeiftlichen ernannt ward , und mit feinem Breunde und Mitchorheren Mar Munch eine Reife machen wollte, warb et

von einem bigigen Fieber befallen , an welchem er ben 20. Gept. 1779. im 32. Jahre feines Alters, ju fruh fur die gelehrte Belt. farb. - - Schriften : Bemerfung uber Die Biberlegung bes Bedenkens und ber Untersuchung der Rrage, ob man den Ordense geiftlichen die Geelforge abnehmen foll ober nicht, von A. L. (à Lapide), Rucuberg, 1774. 4. - Jufate ju Caspar Brufdens Rachricht von dem Rollegiatstifte ju Rebdorf. 3m litterarifchen Mochenblatt, 2. Band, S. 242 — 248. — Diplomatische Machriche ten bon dem Ort und bem ehmaligen Rlofter Ronigshofen. Maufels Geschichtsforscher. 5. Th. S. 205 - 231, auch befonders gedruft. Salle, 1777. 8. - Abhandl. von dem ebmaligen Biffum zu Meuburg an der Donau. In den neuen historischen Abhandluns gen. 1r B. G. 384-424. - Bon Bebbard, bem legten Grafen von hirichberg. ib. S. 262 - 479. - Auffer diefen hinterließ et noch viele historische, litterarische und mustfalische Schriften in Manufcript.

S. von Vacchiery Rebe gum Andenfen Benne Ganfers und Michael Steins. Munchen, 1780. 4.

Ben Gorthilf Sam. Sreinbart, merte: NB- Sein Enstem ber reinen Philosophie oder Glutseligkeitslehre des Christenth. 2c. wurde widerlegt, von C. L. &. Dedekind, Superintendent in Seesen, in der grundlichen und gemeinnuzigen Schrift: Ueber die menschliche Glutseligkeit unter der moralischen Regierung Gottes. Braunschweig, 1789. 8. Auch ein ungenannter praktischer Theologschrieb dagegen! Das philosophische Christenthum des Prosesses Steinbarts 2c. Weissenselb, 1792. 8. (1. Thir.)

Seite 746.

Dute folgenben Artifel ein :

Wilhelm Ludwig Steinbrenner, geb. 1779, zu Petersaurach im Anspachischen. Er wurde zu Erlangen Mag. der Philosophie. hielt sich seit 1786. 2. Jahre lang als Hosmeister der benden juns gern Prinzen von Schwarzburg: Sondershausen zu Lausanne auf, und ist seit 1788. Pfarrer zu Großbodungen im Kürstenth. Schwarzburg: Sondershausen. — Schriften: Bemerkungen auf einer Reise durch einige deutsche, schweizerische und französische Provins zen, in Briefen an einen Freund. Göttingen, 1791. 92. III. gr. 8. — Christliches Hausandachtsbuch, oder Betrachtungen auf alle Lage des Jahres, für den Bürger und Landmann. Sondershausen, 1793.

8. — Der Prediger, als Aufflarer auf der Kanzel und in feinem ganzen Amte; ein Handbuch für die Prediger und alle, die es werden wollen. Leipzig, 1794. gr. 8. — Predigten und Abhands lungen in der deutschen Monatsschrift ic. Hat auch Antheil an Beyers Magazin für Prediger.

Ben Joh. Jac. Steinbruchel: Er ftarb am 2. Marg 1796. Rute folgenden Artifel ein:

Don ferdinand Sterzinger, geb. am 24. Mai 1721, auf dem Schloffe Lichtenworth in der Grafichaft Eprol, welches ber abeli lichen Ramilie ber Sterginger bon Sigismundeluft und Lichtenworth gebort. Gein Bater mar Raiferl. Gubernialrath ju Insbruf. Iw lente, Begierde nach Biffenschaften, und Reife in Renntniffen, geichneten feine Jugendjabre aus. Aus frener-Babl trat er 1742. im 19. Jahre feines Altere in ben Orden der regulirten Theatinet. Um fein Genie auszubilden gaben ibm feine Dbern ihren Ditbru . Der Emanuel Walperga zum Lebrer in der Redefunft und Belle meisheit : er machte fich mit ben befften Schriftstellern gatiums pertraut, und erweiterte feine grundlichen Renntniffe immer mehr. Im Jahre 1747. ward er nach Rom gefchift, um dafelbft bie Theologie und Rechte zu fludiren, und hatte bier Caraffa und Delo ju lebrern; weil ihm aber bie guft nicht gufchlug, fo gieng er nach Bologna , und feste bort feine Studien unter Mafi und Offordi fort. Nach feiner Ruftehr mufte er 1750. Das Lehramt Der theol. Moral in Brag übernehmen. Bon da gieng er 1753. nach Munchen guruf, und faßte ben ruhmlichen Entschluß, eine bem Menschenverstande angemessene Philosophie zu verbreiten. In ber That erreichte er auch ben Rubm , ben Grund gu einer ge reinigten Philosophie in Saiern gelegt gu haben. 3m 3. 1756. wurde er abermals als gehrer bes geiftlichen Rechts, nach Pra gefendet, und nach 3. Jahren fehrte er 1759. nach Dunchen im ruf. Er lehrte nun bier das geiftliche Recht, befam die Prafets tenfielle der niedern Schulen, und murde gum Mitglied der Afabe Im Jahr 1762. ermählten ihn mie ber Wiffenschaften ernannt. feine Ordensbruder ju ihrem Obern, welche Stelle er 3. Jahrt lang ju allgemeiner Zufriedenheit befleibete. Dach biefem murbt er wieder Lehrer der Rechte. Um diefe Beit hielt er eine offentlicht Rede: "Bon bem gemeinen Borurtheile ber wirfenden und thatb gen hereren." Es geborte mehr als gemeiner Duth baju, in

Borurtheil ju befampfen, welches bis jest eine Lieblingsmeinung Durch gang Baiern mar, und ber Geiftlichfeit ihre Ginfunfte vers mehrte. Sterginger jog fich bamit viele Reinde und Berdriefliche feiten gu , aber das Bewußtfenn nach ficherer Ueberzeugung für die Mabrbeit gehandelt ju baben, lebrte ibn feine unverschamten Beas ner, Die der Dummheit oder Eigennug das Mort fprachen, verache ten und verlachen. Ben allen, nicht feltenen, Unfallen blieb er rubig und feft, und lief fich auf feiner Bahn nicht irre machen Das Jahr 1774, in welchem der berüchitgte Teufelsbeschmorer Bagner ju Ellwangen fein Unwesen anfieng , mar fur ibn febr wichtig. Befanntlich fchrieb Gagner alle Rrantheiten bem Teufel ju, und verfprach fie alle, im Ramen Jesu ju beilen. Mabre Scheinlich mar er von ben Erjefuiten hierzu berufen ober aufgefors bert worden. Sterzinger wurde auf diefen Marktichrener aufe mertfam, und noch aufmertfamer auf die farten Mallfabrten au bemfelben. Um mit Grunde, von ibm und feiner Rurart, dem Publifum etwas fagen ju tonnen, reif'te er felbft nach Ellmangen, und mobnte den Gagnerifchen Ruren ben. Er fand, wie es nicht anders fenn fonnte, nichts als Betrugeren, und gab nach feiner Ruruffunft heraus: Die aufgebeften Gagnerifchen Bunberfuren, aus authentischen Urfunden beleuchtet, und durch Augenzeugen Dierin zeigte er mit der ihm eigenen Grundlichfeit, baß Gagner nichts weniger als achter Erorcift fen , daß er viel mehr der fathol. Religion und dem romifchen Rituale fchnurftrafs jumider handle. Er jog fich dadurch viele Gegner und Gegens fchriften ju , achtete ihrer aber nicht, und überließ fich ber guten Sache ber Mabrheit und Bernunft. 3m Jahre 1779. ermablte ibn Die Afademie jum Direftor der hiffor. Claffe, übertrug ibm Die Aufficht aber die afademifche Buchdruferen, über ben Rauf und Berfauf det Bucher. Go arbeitete er, aller ihm in Meg gelegten hinderniffe ungeachtet , in voller Thatigfeit und mit raftlofent Eifer fort, bis er endlich am 18. Mars 1786. fanft in die andere Belt hinuber schlummerte. - - Schriften: Positiones selectæ ex Philosophia mentis 1755. fol. - Positiones sel. ex philofophia fensuum. 1756. fol. - Disput. canonica de V. libro Decretalium. 1761., fol. - hiftorifch : fritifche Untersuchung, ob Die Baiern von Theodorichen , dem Ronige ber Oftgothen, ober unter beffen Regierung, gefchriebene Gefeje empfangen baben. In

ben Abhanbl. ber Afabemie, 1. S. C. 135, - Rebe von bem ges meinen Boruttbeile ber wirfenden und thatigen hereren. 1766. 4. -Bedanfen über die Berte des Liebhabers ber Babrbeit. 1767. 4. - Betrügende Zauberfunft und traumende hereren, eod. 4 -Disput. de jurisprudentia ecclesiastica. 1769. 4. - Entwurf pon bem Ruftande ber baierfchen Rirche unter bem erften driftlis chen Bergoge Theodor II. 1773. 4. - Erlauterung aber Diefen Entwurf, wiber bie Benediftiner Zenobiten in Salzburg, eod. 4. - Johann Trithems, Abts ju Sponbeim, Unterricht, wie ein Briefter wohlanftandig leben foll. Mus bem gat. 1774. 8. - Uns terfuchung, ob es eine Reftigfeit gebe, baben viele andere abers glaubische Irrthumer widerlegt werden. 1775. 8. - Die aufges bette Gagneriche Bunberfuren. eod. 8. 2te Aufl. mit dem Ratechif. mus ber Geifterlebre vermehrt. 1776. 8. - Chronologische Gins leitung in die Rirchengeschichte. 4. und 5. Band. 1776. u. 1778. 8. Ik die Fortsezung der Arbeit Deter von Osterwalds. — Geisters und Zauberfatechismus. 1783. 8. - Bemubungen, ben Aberglaus ben zu fturgen 1785. 8.

S. Joh. Vlepom, felir Grafen Jechs von Lobming Andens ten bes Ferdinand Sterzingers. Munchen, 1787. Bergl. de Luca gelehrtes Pesterreich. 1. Bandes 21es Stuf. p. 199 — 204.

Bu Lorenz Sterne, merte als Note: Sein Leben ic. in den neuen Manuigfaltigfeiten. 2tes Stuf. p. 97 — 106. — Dentsches Museum. 1779. IX. St. p. 220—235. und 1780. XI. St. p. 464—466. III. St. p. 279—284. XII. St. p. 553—555.

Ben Paul von Stetten, merfe; Geb. am 8. November. Er flubirte ju Altdorf, machte vor seiner Austellung eine gelehrte Reise durch Deutschland, und farb am 10. Febr. 1786. NB. G. sein geben im Journal von und für Deutschland. 1786. VI. St. p. 397.

Not. z. Geje ju: — Bon feinen Streitigfeiten über fein Spiftem ber reinen Philosophie zc. G. Mosheims Rirchengeschichte ze. von Schlegel, VI. Sand, p. 543 — 353,

Seite 747.

Ben Stewart 2c. merte: NB. Untersuchung der Grundfaje von ber Staatswirthichaft, erschien auch: Rordlingen, 1790. V. gr. 8. (15. fl.)

Seite 748.

gu Joh. Chrift, Stofhausen, fese ben : Er Auditte feit 1741.

in Siefen, und feit 1744. ju Jena; bielt hernach Vorlefungen ju Marburg und helmstädt; wurde 1752. zwenter Lehrer an dem Johanneum ju Lüneburg, und 1761. Rector; 1766. Professor und Rector am Fürstl. Padagogium ju Darmstodt, und 1769. Consistoriale tath 20.

Seite 750.

Bu Friedr. Leop. Graf von Stollberg, merke: Er war feit 1790. R. Danischer Gesandter in Berlin, und trat .00. zur kathos lischen Religion über. — Reise in Deutschland, der Schweiz, Jtas lien und Sicilien. Königsberg, 1794. IV. gr. 8. Nebst 1. Band Rupfertaseln in gr. 4.

Bu Bottl. Stolle, merte: Sein Leben, von ihm felbst beschries ben, steht ben feiner Anleitung zur juriftischen Gelahrtheit. Ferner: S. Gotten 1. c. 2. Bb. p. 613. 1qq. 3. Eb.p. 833.

Not. g. Seze zu: — Meuselii Bibl. hist. Vol. II. P. II. p. 251. sq.

Zu Maximilian Stoll, merke: Geb. am 12. Oct. zu Erzins gen (nicht Tüngen), wo sein Vater kandchirurgus war. Er trak 1761. in den Orden der Jesuiten, den er aber 1767. verließ. Er studirte alsdann in Strasburg und Wien die Arznengelahrtheit, kam als Comitialphysicus nach Ungarn, kehrte aber nach 2. Jahr ren nach Wien zurük 2c. — Dissertationes medicæ, ad mordos chronicos pertinentes. Ed. Fosephus Eyerel. 1783—92. IV. 8. — NB. Die deutsche Uebersezung von Ratio medendi in nosocom. pract. Vind. besteht 1789—96. aus VII. Theilen in XII. Banden. gr. 8. Auch im Auszug. Breslau, 1794. II. Bande, welche alle VII. Theile begreisen. gr. 8. — Comment. in aphorismos de cognosc. et cur. febr. &c. besteht 1788—93. aus VI. und ist von Jos seph Eyerel.

Bu Cafpar Stoll, seze ben: — Abbildung und Beschreibung der Sicaden und anderer damit verwandter Insesten aus Europa, Amerika ic. Aus dem Holland. mit Anmerkungen. Rurnb. 1792. VII. Ausgaben. gr. 4.

Bey Anton v. Stork, merte: NB. Von dem Unterricht für die Feld: und kandwundarzte ic. erschien eine neue Aust Wien, 1789. II. 8. Wurde ins kat. übersezt von Joh. Mich. Schosulani: Præcepta medico-practica, in usum chirurgorum castrensium. ib. 1791. II. 811.

Not. i. Seje ju: — Denkmal zc. von Pezzl verfaßt. Wien, 1788. 8. (2. gr.)

Seite 752.

Rute folgenden Artifel ein : Bottlob Christian Storr, geb. am 10. Sept. 1746. ju Stutt gard. Er murbe ordentlicher Brofeffor ber Philosophie, und auß ferorbentlicher Prof. ber Theologie; 1780. ordentlicher Professor der Theologie, auch Superintendent und Stadtpfarrer ; 1786. ordents licher Prof. der Theologie. Berner, am theol. Stifte zwepter Gu perattendens und britter Fruhprediger ju Tubingen. - - Schriften: Observationes super N. Test. versionibus syriacis. Stuttg. 1772. 8. - Observat. ad analogiam et syntaxin hebr. pertinentes. Tubingæ, 1779. 8. - Reue Apologie der Offenbarung Johan nis. ib. 1783. 8. — Opuscula theologica. ib. 2788. 4. — Uebr ben 3wef ber evangel. Geschichte und Der Briefe Johannis. ib. 1786. 8. - Pauli Brief an Die Bebraer erlautert. ib. 1789. gr. 8. -Doctrinæ christianæ pars theoretica. Stuttgardiæ, 1793. 8m. (1. Ibir. 4. gr.) - Opuscula academ. ad interpret. librorum sacrorum pertinentia. ib. 1796, 91. II. 8m. (2, 36lr. 4. gr.) - Biele Abhandlungen. S. Meufel I. c.

-Scite 853.

3u Sam. Joh. Ernft Stofc, merte: 'Er ftarb am 27. Juni 1796. 2t. 82. zu Berlin, im Schoofe feiner Familie, nachdem er fein Amt 1789. niedergelegt hatte.

3u Joh. von Strahlenberg, merfe: Schwedischer Oberfter.

— NB. Sein nord, und östliches Europa und Afia zc. ward ins Engl. übersezt. London, 1738, 4. Auch ins Französische, von Gott fried Selle. Amst. (Paris), 1757. II. 8. Cf. Meuselii Bibl, hist. Vol. III. P. II. p. 224. sqq.

Seite 754.

Rute folgenden Artifel ein:

ı

Johann Gotthilf Stritter, war Conrector des akademischen Symnasiums zu Petersburg. Ist nun Ritter des Wladimirordens, Postath und Prasident des kais. Archivs zu Moskau. — Haupt werk: Memoria populorum, olim ad Danubium, Pontum Euxinum, paludem Mæotidem, Caucasum, mare Caspium, et inde magis ad septentriones incolentium, e scriptoribus historiæ Byzantinæ erutæ et digestæ. Petropoli, 1771—79, IV. 4m. Eis

wichtiges Berk. Es erschien ein latein. Auszug davon, ib. eod. IV. 8. Ins Aussiche überk von W. Swieton. ib: 1771 — 75, IV. 8. Cf. Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. I. p. 111—123.

Bu Conr. Friedr. Strefow, feze ben: Starb am 17. Dec. 1788. 2t. 83. ju Burg, nachdem er 1780. am 21. Febr. fein funfzige jahriges Amtsjubilaum gefenert hatte.

Bu friedr. Wilh. Strieder, merte: Ift feit 1788. hofrath. NB. Bon ber heffichen Gelehrten; und Schriftstellergeschichte ic. erschien 1794. der 9. Band. Das Gange kostet 6. Ehr.

Beorg Theod. Strobels Biographie andere fo: Beb. am 12. Cept. 1736. ju Berfprut, mo fein Bater Befer , Bierbrauer und Adjunct im Spitalamte war. Er ftubirte feit 1751. ju Rurnberg in der Gebalder Schule, und feit 1756. ju Altdorf 5. Jahre lang; wurde hernach ju Rurnberg hofmeister; 1769. Pfarter in Rasch und Vicarius in Altdorf; 1774. Prediger in der Borffadt Mobrd au Rurnberg. Er farb am 14. Dec. 1794. æt. 58 am Raulfieber. Er hatte alle Schriften und Bildniffe Melanchebone, fo wie auch alle Schriften gefammelt, welche beffen Geschichte erlautern. - -3. G. Styrzelii epistolæ selectæ, c. not. Francos. 1768. 8. -. Rittershusiorum epistolæ, cum not. ib. 1769. 8m. - 30h. Mulners Reformationegeschichte der Stadt Murnberg. ib. 1770. 8. - Rachricht von dem Leben und den Berdienften Beit Dietrichs. Altdorf, 1772. 8. - Apologie Melanchthons wider einige Bors murfe bes hauptpaftor Goge. Rurnberg, 1783. 8. - Leben und Schriften Simon Lemnii, ib. 1792. 8. 3ft aus den Bentragen gur Litteratur zc. befonders abgedruft. - Leben , Schriften und Behren Thomas Mungers, des Urbebers des Bauernaufrubres in Thuringen, ib. 1795. 8. (16. gr.) - Bon Melanchthone Ruf nach Franfreich. ib. 1794. Aus ben neuen Bentragen gur Litteratur bes fondere abgedruft (12. gr.) Go wie auch die porhergebende Schrift. NB. Melanchth. Bibliotheca &c. c. Cam. vita Mel. &c. erschien querft : Halæ, 8.77. 8m. - NB. Mifcellaneen zc. besteben, 1778-83. aus VI. Banden. - NB. Bentrage gur Litteratur ic. find 1784-87. Il. Und ferner erschienen : Meue Bentrage 2c. Rurnb. 1790-94. V. B. 8. werben fortgefest.

Seite 755.

Bu Joh. Chrift. Strodtmann, feje ben: Ift von Belau in Preuffen gebuttig. Er war Rector bes Symnafiums ju harburg,

und hernach ju Osnabruf; ftarb, am 11. Mai 1756. — NB. Sein neues gel. Europa ze. ist eine zwote Fortsezung von Rathless St. schichte seitl. Gelehrten ze. Zuerst hatte er es unter dem alten Littl continuirt, vom IX. bis XII. Theil. Zelle, 1745—47. 8. Die neue Fortsezung schrieb er nur bis zum 9. Theile, und von da an war kerdinand Stosch Berfasser.

Bu Friedr. Andr. Stroth, seze ben: — Repertorium sur biblische und morgenlandische Litteratur. Leipzig, 1778—81. gr. 8. — Diodors von Sicilien Bibliothet der Geschichte; aus dem Griechis. Franks. 1785. IV. 8. Fortgesezt von J. F. Sal. Balis wasser, ster und 6ter Th. ib. 1786. 87.

Not. o. Seje ju: — Bots Samml. von Bildniffen und Kinftler. 8. heft. Murnberg, 1792. 8. — Refrolog, von Schlichtegroll, aufs Jahr 1794. 2. 3. p. 251 — 260.

Geite 756.

3u Ad. Struensce, merke: Er studirte seit 1727. zu halle und Jena; wurde von einer Predigerstelle zur andern befördert, bis er zulezt Doct. theol.&c. ward. Er starb am 20. Juni 1791. æt.83.

3u Carl August (von) Struensee, merte.: Ift feit 1791. stönigl. preufischer wirklicher geheimer Staates Kriegs: und birb girender Minister, jugleich Chef der Seehandlungs's Societat.

Not. r. Seze zu: — Sein Leben zc. Flensburg, 1781. gr. 8. (14. gr.) — Mefrolog, von Schlichtegroll, fur das Jahr 1791. 2te Salfte, p. 351. fq.

Ceite 757.

Bu fr. Gottl. Struve, mert' als Note: Gotten 1, c. 2. 24, p. 651. fqq. 3. Th. p. 832.

3u Christ. Sturm, merke: Sein Vater war ein Rechtst gelehrter und Actuarius ben den Magistratsgerichten zu Augst burg. Er ist geb. am 25. Jenner, und studitte seit 1760. zu Jena 1c. Er wurde 1765. Conrector zu Sorau in der Riederlaustz; 1767. vierter Prediger an der Margarethenkirche in Halle; 1769. zweiter Prediger an der Margarethenkirche in Halle; 1769. zweiter Prediger an der heil. Geistkirche zu Mazdeburg 2c. — NB. Die ihm bengelegte Schrift: Theol. Handlericon für Prediger und theolog. Schriststeller, über mancherlen Sachen, Ideen 2c. hat 1789—90. II. Th. (nicht VI.) gr. 8. Ist mystischer Unsinn von dem schwärt merischen Religionsvereiniger Masius, untergeschoben. — Pres

digten über die Sonns und Festtagsebangelien. Hamburg, 1792. 93. III. gr. 8.

Gitte 758.

Bu belfr. Det. Sturg, merte: S. fein Leben zc. im 2. Theile feiner Schriften.

Seite 759.

Bu Lor. Joh. Dan. Sukow: Ift feit 1796. geh. Rammerrath. Seite 760.

Rufe folgenden Artifel ein:

Peter friedrich Suhm, fönigl. dänischer Rammerherr und Historiograph 20. — Historie af Danmark. Kopenh. 1782—93. V. 4. mit Rups. Classisch. Eine kostbare Arbeit von mehr als 30. Jahren. Wird fortgesett. — Scriptores rerum Danicarum medii wevi &c. quos collegit Fac. Langebek, a consiliis status et tabularii fanctioris præfectus; post ejus mortem recognovit et illustravit. Hafniæ, 1792. Tom. VII. sol. cum siguris. — Bersuch eines Entwurses von einer Geschichte der Entstehung der Bölser im Allgemeinen. Aus dem Danischen. Lübet, 1790. 8. (1. Thir. 4. gr.) — Symbolæ ad litteraturam teutonicam antiquiorum ex cod, Hasn. 1787. 4. (1. Thir. 12. gr.)

Bu Ge. Adolph Sukow, seze ben: — Anfangegrunde ber Mis neralogie. Leipz. 1790. 8. — Diagnose ber Pflanzengattungen, nach bem Linneischen Sexualspitem. ib. 1762. 8. (1. Thir. 8. gr.)

Ben Joh. Ge. Sulzer, merke: NB. Rurzer Begrif aller Wiffenschaften ze. Ift ins Lateinische überset, von Ludwig Seinrich Taucher: Brevis notitia artium omnium et eruditionis partium. Lips. 1790. 8. Eben so von A. G. ferber, Prorector am Symnassum in Magdeburg, unter der Ausschrift: Descriptio artium et disciplinarum. ib. 1790. 4. Die erstere hat den Borzug vor dieser. Burde ferner deutsch ganz umgearbeitet von Erdmund Julius Boch. Berlin, 1793. gr. 8. Schon die 6te Aussage. — NB. Allgemeine Theorie der schonen Künste zt. Neue Aust. vermehrt, Leipz. 1792. 92. iIII. gr. 8. (3. Thir. 12. gr.) und Zusäze zc. 1. B. ib. 1796. gr. 8. Es tam dazu heraus: Nachträge zc. oder Charaks ter der vornehmsten Dichter aller Nationen, nehst kritschen und his storischen Akhandlungen über Gegenstande der schönen Künste und Wissenschaften (von einer gelehrten Gesellschaft.) Leipz. 1. Band, in 2. Stüten, gr. 8. 1791. 2. B. in 2. St. ib. 1793. (1. Thir. 8. gr.)

3. B. 1799. und 4 B. 1796. (à 16. gr.) — NB. Sein Leben u. ben feinen vermischten philos. Schr. ift von Blankenburg. — NB. Seine Borlesungen über die Seographie 2c. ist von Traul (nicht Traue) und hat 1786. 87. III. Th.

Not. b. Seze zu: — Meisters berühmte Manner Helvetiens, 1. B. p. 193—206. — N. Memoires de l'Acad. royale des sciences à Berlin. A. 1778, wo sein Leben von Formey steht. — Deutsches Museum. 1779 IV. St. p. 386. IX. St. p. 261—263. und 1780. I. St. p. 72—75. VIII. St. p. 10—19.

Seite 762.

Ju Daniel de Superville, mert' als Note: Journal litt. T. XIII. p. 197 -211.

Seite 763.

Not. e. Seze zu: — Sein Leben 2c. von Johann Chr. fon ster. Berlin, 1768. 8 ) 3. gr.) — Hist. de l'Acad. roy. des sciences à Berlin, T. XXIII.

Geite 764.

Jumanuel Schwedenborg, merte: Er hieß eigentlich Schwedbergsen. Nachdem er zu Upsal studirt batte, machte at eine gelehrte Reise durch Deutschland, Frankreich! und holland. Sein Lieblingsstudium war, ansser der Philosophie und Theologie, die Physik, Chemie und Mathematik. Ohngefahr 1783, vert einigte sich sein Anhang in eine theosophische Gesellschaft. Unter seinen Anhängern in Deutschland zeichnete sich besonders der Wirstembergische Prälat f. Chr. Oetinger aus. Er hinterließ ausset den gedrukten Schriften, nicht weniger als 100. Bände in Rususcript, welche auf Beranstaltung seiner eregetisch, philanthropisschen Gesellschaft, die 1786. zu Stotholm aus 50. Sliedern bestand, noch gedrukt werden sollten. Alle seine erschienenen Werfe wurden in lateinischer Sprache zusammengedrukt. Umsterd. 1763. XIII. 4

Not. g. Seze ju: - Mosheims Rirchengeschichte 2c. Don Schlegel. 6. B. p. 1088 - 94.

Ben Gerhard van Swieten, merte: NB. Die Wirjburger Ausgabe seiner Comment. in H. Boerhavii aphorismos de cogn, et cur. morb. ist von 1790. XII. 8. (15. Ehst.)

S. Baldingers Lobrede auf van Swieten. Jeng, 1772. gr. 4. (4. gr.) — Eloge &c. in der Histoire de l'Acad, des sciences à Paris, A. 1773.

Seite 767.

Rute folgende Artifel ein:

Spain, in the years 1775. 76. &c. London, 1779. 8in. mit XIV. Rupfertafeln. Ed. II. ib. 1787. II. 8m.

S. Meufelü Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p 95. fqq.

Joseph Suarez da Sylva, Ritter des Christordens, und Mitglied der tonigl. historischen Afademie zu Lisson; starb 1739.

— Memorias para a Historia de Portugal &c. Lisboa, 1730—34. IV. 4m. begreift die portugiesische Geschichte unter Ronig Johann 1.

S. Meuselii Bibl. hist. Vol. V. P. II. p. 156. fqq.

Bu Arthur Ashley Sykes , fege ben: Geb. 1684. ju London. Er fludirte feit 1701. ju Cambridge; murde bernach Unterlebrer an der Bauleschule ju kondon, bald aber 1712. Pfarrer ju Gode mersham in ber Graffchaft Rent; 1714. Dberpfarrer gu Dene Dranton in der Graffchaft Cambridge, und 1718. Oberpfarrer gu Rapleigh in der Graffchaft Effer. Im Jahre 1721. mard er Bore mittagsprediger ben der Capelle und 1725. Gehulfe im Predigen ben der Jacobsfirche in London, auch 1726. Doctor der Theolog gie. Im Sabre 1739. murbe er jur Dechanen bon St. Burien in Cornmall befordert, und erhielt im folgenden Nabre eine Pfrunde an der Rirche ju Winchester. Er ftarb am 23. Novemb. 1756. æt. 73. am Schlage. Sein Sauptstudium mar die Bibel. Ben feis ner grundlichen Gelehrsamfeit mar er immer bescheiben, auch in feinen Streitschriften. - - Untersuchung über Die Grunde und Die Berbindung der naturlichen und geoffenbarten Religion. Lond. 1740. 8. Deutsch. Memmingen, 1792. II. 8. (2. fl.) - Bertheis bigung ber Unfchuld des Grrthums. Bierte engl. vermehrte Ausgabe. Lond. 1734. 8. Er mußte fich gegen Bifchof Dotter vertheidigen. - Berfuch über Die Wahrheit der driffl. Religion zc. ib. 1725. 8. gegen Collins. - Ueber die ben Phlegon gedachte Sonnens finsterniff. ib. 1732. 8. - Untersuchung über die bamonischen Leute im neuen Teft. ib. 1737. 8. - Ueber die Glaubwurdigfeit ber Mung bermerte und Offenbarung. ib. 1742. und 1749. 8. - Untersus dung, wann der Artifel von ber Auferstehung des Leibes in Die öffentliche Glaubensbefenntniffe eingerüft worden. ib. 1757. 8. — Mebrere Streitschriften. - - NB. Bon : gebre ber beil. Schrift,

# 318 Supplemente zum vierten Bande.

von der Erlösung &. erschien das englische Original. London, 1756. 8.

S. Memoirs of the Life and Writings of A. A. Sykes, by John Disney ( Doctor ber Theol. und Mitglied der Gesellschaft der Alterthumsforscher). London, 1785. 8. — Bamber, gers biogr. Anecdoten 2c. 2. Th. p. 1-31.

Ben Not. i. merte: NB. Joh. von Orrery Briefe übet Swift 2c. erschienen im engl. Original. Lond. 1752. gr. 8. – NB. Thomas Sheridan Leben Swifts 2c. ist abgefürzt und ind Deutsche übersett von Philippine Freyin Bnigge. Hannob. 1795. 8. (I. Thir. 4. gr.)

# Supplemente

3 ' 11 m

fünften Banbe.

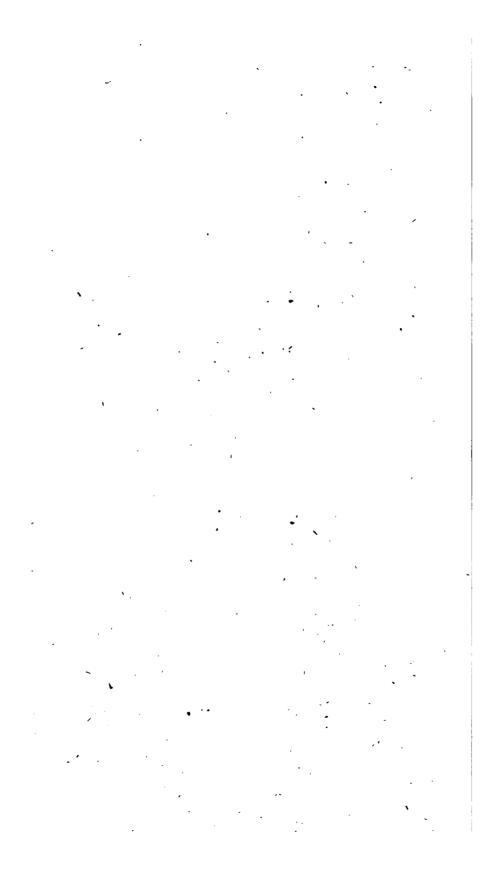

# Fünfter Banb.

#### Seite I.

Lin. 11. sq. Statt: " Paris, 1727. 4. (3. Thir. 8. gr.) Die beste Ausgabe. " Lese: Paris, 1721. 4. (3. Thie.) ib. 1737. 4. (3. Thir. 8. gr.) Die beste Ausgabe.

Not. a. Seze zu: — Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 1. 3. p. 460. fqq.

Bu Job. Taylors Schriften feze ju : Erfte Grunde bes burg gerlichen Gefezes, ib. 1755. und 1769. 4.

Germann Friedr. Teichmayers Biographie, andere so ! Geb. den 30. April 1080. ju hannoverisch : Munden. Er studirte seit 1702. ju Leipzig und Jena. hier hielt er anfangs Privatvorlesuns gen; wurde 1719. Prof. med. extraord. hernach ordinarius. auch 1731. hofrath. Er starb den 5. Febr. 1744. Er zeigte in der Chemie vorzügliche Starte.

Not e. Seze ben: — Bambergers biographische Anecdosten 2c, 1. B. p. 108—122,

Not. g. Seze zu: — Nouvelles litter. T. IV. p. 129. fqq. 158. — N. Buchersaal 2c, 59. Deffu. p. 827. sqq. — Niceros Mem. T. V. p. 256. sqq.

#### Seite 4.

Lin. 10. von unten. Nach: "(2. fl. 30. fr.)" Seje ben: 5te neu verbefferte Auflage. ib. 1792. gr. 8.

Lin. 7. von unten. Statt: " 1780 - 83. III. 8. (bis D)" Lese: 1780 - 85. IV. 8.

3u Wilh. Abr. Tellers Schriften feze ben: — C. Crisp. Sallustius &c. ex recens. et c. var. lect. Berolini, 1790. 8m. sehr schön ben Unger gedruft. — Bentrag zur neuesten jüdischen Geschichte ic. ib. 1788. gr. 8. — Valentinian der erste, oder ges heime Unterredungen eines Monarchen mit seinem Thronsolger.

(Supplem. II.)

über die Religionsfreyheit der Unterthanen. ib. 1777. 8. 2te mit einem Anhang vermehrte Ausgabe. ib. 1791. 8. — Anleitung zur Religion überhaupt, und zum Allgemeinen des Shristenthums bes sonders, für die Jugend höherer oder gebildeter Stände in allen Religionsparthepen. ib. 1792. 8. 2te Aust. ib. 1793. 8. — Religion der Bollsommnern, als Bentage zu seinem Wörterbuch. 2te Aust. ib. 1793. 8. — Magazin für Prediger. Jüllichau, 1792-94. III. B. 8m. und neues Magazin zc. ib. I. B. I. St. 1796. gr. 8. — Lebensbeschreibung des berühmten Wilhelm Penn. ib. 1779. gr. 8. — Wollständige Darstellung und Beurtheilung der beutschen Sprache in Luthers Bibelübersezung zc. ib. 1794. 95. II. gr. 8. — Reue Festpredigten von Spalding, Teller und Sat. Halle, 1792. gr. 8.

#### Seite 5.

31 G. fr. von Tempelhof, merte: Ift feit 1790. Oberfit; feit 1796. Generalmajor der Artisterie. — Geometrie für Solduten z. Bertin, 1790. 8. mit 30. Rupfertafeln. — NB. Geschicht des siebenjährigen Arieges z. hat dis 1789. IV. gr. 4. (bis 1760.)

Not. h. Geze ben: Bon seinen Streitigkeiten über fein Lehr und Borterbuch. Cf. Mocheuns Rirchengeschichte zc. von Schlu etel. 6. B. p. 485—498.

Not. k. Seje ju: — Camberts Gelehrtengeschichte u. I. B. p. 408. fq.

Seite 7.

Bu Matthaus Terrasson, mert' als Mote:

\* Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 1. B. p. 530. fqq.

Bu Joh. Aicol. Tetens, merke: Ift feit 1790. t. danischer Etath rath und Deputirter im Finanzcollegium zu Ropenhagen. — Reife in die Marschländer an der Nordsee 2c. Leipz. 1788. gr. 8. mit Aufseite 8.

Bu 3. Ch. A. Theden, merte: Ift auch feit 1791. Mitglieb ber Afabemie ber Chirurgie zu Ropenhagen.

Bu Theophanes Prokopowitsch, merte: Die übrige Schrift ten unter dem Artifel Procopics u. 4. B. p. 601. gehören hichen. Seite 9.

Rufe folgenben Artif. ein:

Albrecht Friedrich Chilo, geb. ben 5. Mai 1725. in Seib bronn. Gein Bater war Graft. Degenfeldifcher Pfarrer; et vet

Tobr ibn aber, ats er erft 6. Jahre alt mar. Ingwifchen mandte man auf ibn alle nur mögliche Aufmertfamteit, um feine treffiche Salente, Die fich fcon in feiner frubeften Jugend zeigten, auszus bilben. Geine Mutter, die ibn noch als eine go jabrige Matrone überlebte, verheurathete fich nach feines Baters Cod an einen Burger in Beilbronn , welche Benrath fur ihn in fo fern gluflich war , ale ber Magiftrat biefer Reichsftadt fich es gur Bficht machte, biefen neuen Bogling und fabigen Ropf nicht nur zu uns terfinken, fonbern auch in allen erforderlichen Wiffenschaften unters richten zu laffen. Er mar 17. Jahre alt, als er die Uniberfitat Mena beiog. Er borte bier gegen 4. Nabre Die Borlefungen ber berühmteften gehrer bamaliger Beit. Bon Jena gieng er nach Ere langen, mo er fich abermals einige Zeit aufhielt, und unter bem Borfige bes damaligen berühmten D. butbs eine Differtation de fide matris Evæ ad Genes. IV. 1. mit vieler Geschiflichkeit pertheidigte. Seine Renntniffe , feine Gelebrfamteit, die er fich eigen machte, blieben nicht unbefannt, benn gleich im Sabre 1748. murbe er ale hofmeifter ju einem Ravalier berufen, und nach Berfluß einer turgen Beit murbe er in Beilbronn als lebrer an bie ameite Rlaffe beforbert. Balb bernach 1750. fam er, nach bem Lobe des bennahe 50. Jahre lang gemefenen Rectors Dolb . sum Rectorate nach Rordlingen. Che er aber noch aufzog , bers beurathete' er fich in Rirchberg Burftl. Sobenlohischer Berrichaft, und zeugte in feiner Sjahrigen, aber nicht gang vergnugten Che einen Gobn , ber aber in feiner Rindbeit wieder farb. Den 5. Febr. 1759. verheurathete er fich jum zwenten male mit einer Lochter Des Johann Paulus Barth, Fürftl. Dettingifchen Pfarrers Bu Alerheim. 3m Jahr 1757. wurde er ordinirter Frentagspredie ger; 1763. Rlofters und Befverprediger; 1764. Diaconus an der Dauptfirche ju St. Georgen : 1770. wollte man ibn als Sofvitals prediger nach Augsburg berufen; er hatte besmegen schon Privats nachrichten erhalten, aber eine geheim s fcbleichende Rabale vers binderte Diefen Ruf, ba die Babl auf einen andern von Rords lingen fiel. 3m Jahr 1771. wurde er Archidiaconus und Bens fier des Ronfiftoriums, begleitete aber diefe Burde nicht lange : Denn als die burch gang Deutschland eingeriffene epidemische Rrants beit auch in Mordlingen mutbete , und er feiner Pflicht als ein

rechtschaffener, unbescholtener, gleichwohl aber verfolater Theolog und Geelforger, nachleben wollte, ben armen Rranten, beren Beichtvater er mar, viel Gutes erwies, und benfelben Rabrungs mittel ind Saus fdifte, tam er von einem feiner armen Reicht Einder, dem er zugesprochen batte, und einen Abichen nicht nur aber ben elenden Anblit, fondern auch über bie Ungeinigfeit faßte, legte fich trant, und entfchlief am 6. Febr. 1772, Sa er fein Alter nicht gang auf 47. Nabre gebracht batte. - Er mar ein eifriger Mitarbeiter an bem auf 6. Bande angewachsenen Magazin fur Schw len, und bie Erziebung überhaupt, und an ben Mordlingifchen mi chentlichen Rachrichten von 1766-71. Geine Artifel find mit & bezeichnet. Auffer einer . Menge Brogrammen, Die er als Rectot fcrieb, und die alle bas Geprage eines tiefbeufenden Ropfs jeigen, find noch zu bemerten : Nachrichten von bem mertwurdigen Schilt fal ber Reichsftadt Mordlingen, bauptfächlich im Schmalfalbifchen Rriege. Rordl. 1755. 4. - Betrachtungen über Die Roth ber Bei ten, mit politischen Anmerfungen. Chenbaf. 1770. - Rrenmutbige Betrachtungen über philosophifche Babrbetten. 2. Stute. Cbend. 1771. u. f. w. a)

3n Seyan Thirlby, merke: Er lebte julest zu London in det Stille, wo er seit 1741. Die Stelle eines R. Auswärters im hasen zu London mit 100. Pf. Einkusten ohne Mube begleitete, welche thm der Ritter Eduard Walpole verschafte. Er hatte die Rechte Audirt, und hielt sich mehrere Jahre im Jesus Collegium zu Cambridge auf. Er hatte den Plan, Shakespeares Werke mit Unmerkungen berauszugeben. S. Bambergers biogr. Anecdoten u. 1. B. p. 88. sq.

Ben Jacob Chomson's poëtical Works &c. merke: Sie erschienen auch. Lond. 1762. II. 4. Daben sein Lebeu zc. Die neueste engl. Ausgabe der Seasons &c. ist von J. J. C. Timæus. Hamburg, 1791. roy. 8. Ben Schubarus D. Uebers. ist des Verfassers leben. — Merk' als Note: Biograph. Brittan. T. VI. — Lessings theatralische Bibliothes. 1. St. — Schmidts Biographie der Dichter. 1. Sh. — Journal encycloped. 1762. T. IV. P. III. p. 99. sq. 3u Anton Thomas, merk' als Note:

a) Magazin für Soulen. 6. Band, wo die Rachrichten pon feinem 211 ben feben.

Deutscher Merkur, 1774. III. St. p. 287-291. 299-308. Not. o. Seze zu: — Mosheims Kirchengeschichte zc. von Schlegel. 6. B. p. 57. sq. 74. sqq.

Seite 10.

3u Mor. Aug. von Thummel, seze ben; Reise ins sübliche Frankreich. Prose mit Versen vermischt. Leipz. 1791 — 1800. VII. 8. Sehr wisig und launicht in Yoriks Manier.

Rufe folgenden Urtifel ein:

Thomas Thyrmbitt, ein gelehrter und vernunftiger Rritifer. Mitglieb ber R. und antiquarifchen Societat, auch einer von ben Euratoren bes brittifchen Mufeums ju London, ftarb bafelbft ben 15. Aug. 1786. æt. 95. nachdem er fein Leben durch viele moble thatige Sandlungen bezeichnet hatte. - Schriften : Translations in verfe. Lond, 1751. - Anmertungen ju Shatespeares Merten. ib. 1766. 8. — Fragmenta II. Plutarchi. ib. 1773. 8. — Difsertat. de Babrio, fabularum Aesopearum scriptore, cum fabulis quibusdam Aesopeis ineditis et Babrii fragmentis ib. 1776. 8. und Auctarium dissertat. de Babrio. ib. 1781. 8. nachs gebruft: Erlangæ, 1785. 8. - Poems supposed to have been written at Bristol, by Tho. Rowley &c. ib. 1778. 8. mit einer fritischen Ginleitung , einem Gloffario , und mit Anmertungen. -Orphei poema de lapidibus, gr. et lat. c. n. ib. 1781. 8. -Des D. Musgrave Abhandlungen über die griechische Rabellebre und uber die Olympiaden. ib. 1782. 8. jum Beften feiner Bitwe. - Coniecturæ in Strabonem. ib. 1783. 8. Erlangæ, 1788. 8. - Isaei Oratio adv. Meneclem, c. n. crit. ib. 1785. 8. - See forate die beffte Ausgabe von Chaucers Canterbury - Tales &c. Einige Abhandlungen in der Archaeologia Brittannica, or Miscellaneous Tracts, relating to Antiquity. Lond. 1770. 4m. mit Rupf.b)

Bu Joh. Friedr. Tiede, merke: Ift geb. am 9. April 1732. Er studirte seit 1748. auf dem akadem. Somnastum zu Stettin, und seit 1752. zu Halle, wurde 1756. Feldprediger ben dem Preuffschen Amstelschen Regiment; 1757. Secretär ben dem General Mayer, umd nach dessen Lod 1759. Feldprediger ben dem Regiment Anhalt, mit welchem er, nach geschlossenem Frieden, zu Halle in Sarnison lag. Er starb am 19. Oct. 1796. æt. 64.

b) Saxii Onomaft. T. VII. p. 173. fq.

3u Dieterich Tiedemann, merke: Ift geb. 1748. (nicht 1784.)

— Geift der speculativen Philosophie. Marburg, 1791—96. V. 8m.
(10. Thlr.) — Theatet, oder über das menschliche Wiffen; ein Bentrag zur Vernunft Kritif. Frankf. 1794. gr. 8. (2. Thlr. 12. gr.)
Gegen Bant. — Dialogorum Platonis Argumenta. Bipont.
1786. 8.

Not. q. Seze zu: — Schattenriffe ebler Deutschen. 3ter B. p. 278 — 320.

Den gangen Artifel » Sieronimus (Girolamo) Tirabofchi", andere auf folgende Art:

Sieronimus (Girolamo ) Tirabofchi , geb. ben 28. Dit. 1731. ju Bergamo, mo fein Bater ein angefebener Burger mar. In fcinem 15. Sabr trat er in den Sesuiterorden, für den er im mer viele Anhänglichkeit zeigte. Er begleitete bie und da ruhmlich mehrere Lebrstellen, und wurde bernach Prof. eloquent. auf ber mailandischen Universitat Di Brera; zulezt 1770. Abt und Biblio thefar ju Modena. Der herzog gab ihm 1780. ben Litel eines Ritters (Cavaliere) und Raths, ernannte ibn jum Prafidenten ber Bergogl. Bibliothef und Medaillen , Cammlung , mit einer ber trachtlichen Erbobung feines Gehalts. Er arbeitete unermubet an feinen gelehrten Berfen, und farb den 5. Jun. 1794. æt. 63. --Schriften: Memorie degli Umiliati. 1766-68. III. 4m. Gine Geschichte des 1571, von Plus V. aufgehobenen Ordens, modurch Die Geschichte Italiens erlautert wird. - Storia della Litteratura Italiana. Milano, 1772 - 83. XIII. 4. vermehrt und verbeffert. Roma, 1784. fqq. XV. 4m. nachgebruft ju Rlorens und Benedig in 8. und zu Neapel in 4. Im Auszug von Jagemann. Geschichte ber frepen Runfte und Biffenschaften. Leips. 1779 - 81. V. 8. über bie 2. erften Theile Des Driginals. Auch in einem frangofischen Auszug. — Bibliotheca Modenese. 1781—86. VI. 4. Enthalt Nach richten von allen Gelehrten und Runftlern im Modenefischen. -Storia dell' augusta Badia di San Silvestro di Nonantola &c. In Modena. 1784, II. fol.m. — Memorie storiche Modenesi. ib. 1793. 94. IV. 4. - Einige fleinere Abhandlungen. c)

e) Giorn, di Litterati di Pifa. T. XCV. p. 62-75. - Intelligentiali ber allgem. Litteraturzeitung. N. 84. p. 665, fg.

## Seite 12.

Not. t. Geze zu: - Mosheims Kirchengeschichte ze. von Schlegel. 5. B. p. 307-313.

In S. A. D. Cissor, seze ben: Geb. 1728. zu Grency, einem Dorf im Pans de Baud, wo sein Bater ein Feldmesser war. Er studirte zu Genf, hernach zu Montpellier. — NB. Anleitung sur das Landvolk zc. Das französische Original kam zuerst 1761. heraus, und wurde wegen seiner Brauchbarkeit oft ausgelegt, und in mehrere Sprachen überseit. — NB. Abhandlung über die Nerven und deren Krankheiten zc. kam auch heraus: Wit Anmerkungen von Akermann. Leipz. 1793. II. 8. — NB. Bon seinen sämtlichen zur Arzuehunde gehörigen Werken. Deutsch. Erschien die zte Aust. Leipz. 1792. 93. IV. 8. Merk als Note: Boks Sammlung von Bildnissen und Biograph. der Gelehrten. 1tes Hest. Nürnb. 1791. 8.

3u Joh. Daniel Citius oder Ciez, feze ben: — Lehrbegrif der Naturgeschichte. ib. 1791. 8. mit 12. illum. Rupf. — Rugliche Sammlung von Auffazen 2c. ib. 1787—92. X. Bande. &.

#### Seite 13.

Bu Carl Chrift, Tirtmann, seze ben: Ift seit 1789. Superintens. bent zur Oresben. — Gebete und Andachtsübungen. Wittenberg, 1788. S. — Metelemata VI. in Evangel. Johannis. ib. 1786—88.
Seite 14.

Joh. Toblers Lebensnacht. andere so: Geb. den 10. April 1732. Ju St. Margarethen im Rheinthal, wo sein Bater damals Pfars err war. Er ftudirte seit 1747. Ju Zürich, wo er sich nebenher in der Dichtfunst und in den schönen Wissenschaften übte, wie es des mals der herrschende Geschmat mit sich brachte; wurde 1754. Pfarrer zu Ermatingen, da sein Bater in gleichem Jahr als Canos nicus und Stadtprediger nach Zürich fam. Er solgte dahin 1768. als Diaconus zum Frauenmunster, und 1777. wurde er zum Ars chidiaconat befördert. Mit seiner Gattin zeugte er 13. Kinder. In seinen Schriften zeigte er sich als einen vernünstigen Kritiker und erbaulichen Ascetifer. — Oniramint 2c. gegen Merciers l'an 2440. — Die Auserschungslehre des Apostels Paulus über 1. Cor. XV. in 10. Predizten. Zürich, 1792. 4. (1. Thlr.)

3u Joh. Clemens Code, seze ben: Das Receptschreiben zc. ib. 1792. 93. II. 8. (10. gr.) — Medicinisches Journal. 1. B. 1793. 8. 2. B. 1. u. 2. St. ib. 1796. 8. — Ad. Wilh. Sauchs.

Aitters vom Danebrog und Hofmarschalls zu Kopenhagen ic. Auf fangsgründe der Naturlehre; aus dem Danischen übersezt. Kopinh. 1795. I. Eh. gr. 8. (16. gr.) — NB. Der unterhaltende Aitte. ist 1785—89. IV. g. — NB. Arznepkundige Annalen sind 1787—90. XIII. St. — NB. Erleichterte Kenntnis und Heilung die Trippers 2e. 12. Auss. vermehrt und verbessert. Leipz. 1790. 8.

Not. z. Ceje ju: - Meifters ber. Manner Devletiens. 2 &. p. 297 - 302.

Geite 15.

Not, b. Bu: " Sein Chrengebachtniß zc. " Seje ben : Bon fit nem Bruder Carl Sam. Progen.

Ben 30b. Coland, merte: Er bielt fich feit 1792. und 1709. an ben Sofen ju Sannover und Berlin auf, mo er gnabige Auf nahme fand. Er ftarb am II. Mary (nicht 21. Mai) 1722. ju Putney ben London (nicht in London), als ein paradorer Mann, ber feine treffichen Calente folecht benugt batte. - Tetradymus &c. in 4. Abhandlungen. Lond. 1728. 8 Deiftische Ausfalle gegen Christus und die Geistlichkeit. — Das Leben Joh. Mil tons ic. Lond. 1698. 8. Das auch beffen Werke, Die in 3. Folio banben beraustamen , vorgefest murbe. - Bon Christianity not mysterious &c. erschien Ed. II. Lond. 1696. und Ed. III. ib. 1702. 8. - NB. Adeisidæmon S. Tit. Livius vind. &c. kam 1709. (nicht 1710.-) heraus; und Pantheisticon, 1720. (nicht 1710.) - NB. Sammlung verschiedener Schriften ic. Rach seinem Lobe herausgetommen (Collection of several Pieces &c.) erfchien auch: Lond. 1747. und enthalt 25. fleinere Abhandlungen. Die angefügte Biographie ift von Peter des Maizeaur.

Seite 16.

Not. c. Lin. 4. Nach: "Lond. 1723. 8." Seze ben: Diese wurde in der Bibliotheque Angloise T. X. p. 527. sqq. jurecht gewiesen. — Zusäze zu Mosdeim sindet man in der Bibl. germanique. T. VI. p. 24. sqq.

Seite 17.

Bor bem Artifel "Chormod Corfaus", schalte folgenden Mittel ein:

Joseph Torelli, geb. ben 2. Nov. 1721. zu Berona, wo fein Water ein Raufmann war. Er ftudicte zu Padua die Nechte, und erhielt die Doctorwurde. Rad feiner Rufliunft legte er sich auf alte und neue Sprachen, auf die Geschichte und ihre Hüssewissensschaften, auf die Philosophie, und vorzüglich auf die Mathematik der Griechen, und die alte Litteratur. So ward er eine Zierde seis ner Vaterstadt, wo er nach einer kurzen Krankheit den 18. Aug. 1781. æt. 60. starb. Sein Erbe, Albertinus Albertini, ein angesehener Kausmann zu Verona, ließ ihm ein marmornes Grabs mal sezen. — Schristen (in zierlichem Latein): Somnium Pindemontii. Patav. 1743. 8. — Animadyersiones in hebr. Exodi librum, et in graecam LXX! interpretationem. Veronae, 1744. 8. Lips. 1746. 8. — Catulii Nupt. Pelei et Thetidos. ib. 1781. 8. italienisch übersezt. — Archimedis quæ supersunt omnia, cum Comment. Eutocii Ascalonitæ et nova vers. lat. Oxon. 1792. fol.m. d)

Ben Franz Corti, seze ju: Mar auch erster herzogl. Leibargt, Sofrath und Obervorsteher des Collegii medicorum. Er ftarb am 15. Rebr. æt. 84.

Not. 'Seze ben: — Mosheims Rirchengeschichte von Schles gel. 5. B. p. 249—259. — Biograph. Brittan. T. VI. — Bams bergers biogr. Anecdoten 2c. 2. Th. p. 191—217. — Acta erudit. a. 1720. p. 308. sqq.

#### Seite 18.

Bu Johann Toup, merke: Er starb circa 1785. als Rector der Kirche von Loo. — Sein Schristenverzeichnist andere so: Emendationes in Suidam. Lond. 1760—66. P. III. 8m. hierzu kamen noch: Curæ novissimæ s. Appendicula notarum et emendationum in Suidam. ib. 1775. 8m. Diese Curæ &c. wurden neu ausgelegt, unter der Ausschrist: Opuscula critica &c. Lips. 1781. II. 8m. (2. fl. 30. fr.) Ein wichtiges Werk. Am vollstans digsten erschien das hauptwerk mit des Versassers Zusägen: Emendationes in Suidam et Hesychium et alios Lexicographos græcos. Oxonii, 1790 Vol. IV. 8m.

Ben Anton Couron, merie: Hist. des hommes ill. &c. iff: Paris. 1743 – 51. VI. 4m. (16. Ehlr. 8. gr.)

Bu frang Dincent Couffaint, seje ben: Geb. 1715. ju Paris. Starb am 22. Juni. — Seine Schrift: Les Moeurs &c. wurde

d) Olementis Sibiliati, in Patavino Lyceo rhetoris et philologi, de vita ejus comment. Patav. 1782. 8.

auf Befehl des Parlaments zu Paris durch den Scharfrichte öffentlich verdrannt. Eine Widerlegung findet man in der Kritik, welche Formey seinen Pensées raisonnables &c. Berlin, 1749. 8. bengefügt hat, und des Joh. Melch. Görze Prüfung einiger Stellen aus dem Buche les moeurs. Halle, 1750. 8. — Mert' als Note: Mosheims Kirchengeschichte von Schlegel. 5. Band, p. 404. sqq.

Seite 19.

Schalte folgenden Artifel ein:

Carl Franz Toustain, ein Benedictiner aus der Songregation des beil. Maurus zu Paris, geb. den 18. Oct. 1700. zu Repas, sohnweit Briaux im Amte Sens, wo sein Nater Lieutenant unter der Reuteren war. Er trat æt. 17. in den Benedictiner, Orden; legte sich auf Erlernung mehrerer Sprachen, und studirte vorzig lich die Geschichte. Er wurde 1729. Priester zu Bec, wo er auch die Mathematis und Botanis studirte. Er storb den 1. Jul. 1754 zu Paris. — Hauptwerse: Nouveau traité de Diplomatique &c. Paris, 1750—65. VI. 4m. mit Kupsern, in Gesellschassent dem Benedictiner Renatus Prosper Tassen; Mabissons Wert: De re diplomatica, wurde dadurch sehr verbessert und en gänzt. — L'Art de verisier les Dates des saits hist. des chartes, des Chroniques et des autres anciens monumens depuis J. Christ. &c. Paris, 1750. 4m. mit andern Benedictinern. e)

Bu E. Toze, seze ben: Er ftarb ben 27. Mars 1789. zu Bu zow. — Bu seinen Schriften seze ben: Geschichte ber mittlern Beit, von der Wölferwanderung bis auf die Reformation; herausgeget ben von Carl Friedr. Doigt. 1. B. Leipz. 1790. 8. — Don Carl los und Alexei, Luines und Bukingham; ein Bersuch in verschied denen Lebensgeschichten. Greisew. 1776. 8. — Rleine Schristen, bist. und statistischen Indales; herausgegeben von C. E. Voigt. Leipz. 1791. 8m. — NB. Einleit. zur europäischen Staatskunde n. Hievon erschien die vierte Ausgabe, vom Professor Seinze in Riel vermehrt und verbessert, Iter Band. Wismar, 1796. gr. 8.

e) Das R. gel. Entopa. 14. Th. p. 396—401. — Saxii Onomaft. T. VII. p. 57. fqq. — Sein Eloge &cc., in der Borrede zu bem alle Tom des Nouveau tr. de Diplom.

#### Seite 20.

Bu S. f. Trefco's Schriften feje ben: Rurge Auffage gur bauslichen Selbsterbauung. Salberftadt, 1788. 8.

Not. g. Geze zu: — Senebier Hist. litt. de Généve T. III. — Vie &c. à Neufchatel, 1787. 8.

#### Geite 22.

Bu Friedr. von der Trenk, merke: Er gieng als ein unrus biger Kopf mahrend der Schrekensregierung nach Frankreich, um eine Rolle zu spielen, wurde aber guillotinirt. — NB. Seine abentveuerliche und schwerlich ganz treue Lebensgeschichte ist nachts getruft: Franksurt, 1787. III. 8. Danisch übersezt. Kopenhagen, 1787. 88 II. 8. Französisch von Tournenr. Berlin, IV. 12. (I. Thir. 8. gr.) Daben ist zu merken: Nähere Beleuchtung der Levensgeschichte ic Leipzig, 1788. 8. (8. gr.) und etwas über dies se Beleuchtung z. Berlin, 1788. 8. (4 gr.) Dagegen: Trenks Bertheidigung zc. Dresden, 1789. 8. — Der entlarvte Priester zc. Pest, 1790. 8.

Not. i. Seze zu: - Wills Rurnberg. Gel. Lericon. h. v. Seite 24.

311 3. f. von Troeltsch Seze ben: Er starb den 21 Sept. 1793. — Bu seinen Schr. seze ben: Ueber anmasliche Bestreis tung der Reichsvicariatsrechte. Munchen, 1790. 4.

#### Geite 25.

Not. q. Geze ben: — Biblioth. Bremens. Cl. III. fasc. VI. p. 1117 — 1122.

Bu Th. Tronchin, mert' als Rote.

\*) Senebjer Hist. lit. de Généve P. III. — Hist. de l'Acad. roy. des sc. a Paris. A. 1782. — Olla Potrida. 1783. 3. St. p. 95 — 101.

#### Seite 26.

Trublets (nicht Troublet) Lebensnacht. andere so: Vicolaus Carl Joseph, geb. 1697. zu St. Malo. Er war Abt, Mitglied der französischen und der königlichen Akademie zu Berlin, Archis diaconus und Chorherr zu St. Malo. Mit dem Cardinal von Tens cin hatte er eine Reise nach Rom gemacht; aber er kehrte bald aus Liebe zur Frenheit, nach Paris zurük; hier blieb er bis 1767, da er wegen geschwächter Gesundheit sich nach St. Malo begab. Hier starb er 1770, zt. 73. Er war ein Anderwandter des Maus

pertuis. — Ju den Schr. seze ben: Mémoires pour servir i l'hist. de Mrs. de la Motte et de Fontenelle. Paris, 1761. 3.

Mufe folgende Art. ein :

Theodor Christian Tychsen geb. den 8. Mai. 1758. Seit 1788. Prof. ord. LL. orient. zu Göttingen. — Schriften: Gtund riß einer Archäologie der Debräer. Göttingen, 1789. 8 — Hothef der alten Litteratur und Runst. id. 1786 — 91. VIII, Et. 8. in Gemeinschaft mit andern Selehrten. — Neue orient. und exeget. Bibliothek, von J. D. Michaelis. Seit dem 8ten Inster Bibliothek, von J. Michaelis. Seit dem 8ten Inster hiervon Mitherausgeber. — Reisebeschreibung nach Swift er hiervon Mitherausgeber. — Reisebeschreibung nach Swift er hiervon Mitter Bourgoing; aus dem Französischen. Insp. 1790. II. gr. 8. — N. Test. gr. perpetua annotatione illustratum a J. B. Koppe. Vol. VI. Ed. II. auct. et emend. curavit. Gott. 1791. 8m. — Viele Programme und Abhandlungen. (E. Meusels gel. D.)

Georg Turnbull, ein Jurist, Archaolog und Philosoph Pondon. — — Schriften: A treatise on ancient Painting &c. London, 1740. fol.m. mit 54. Rupsertaseln. Ein prachtiges Bat. — Observations upon liberal Education, ib, 1742. 8.

Lia. 11. sq. im Artifel Richard Twiß. Statt: "Leipj. 1776. II. gr. 8. (3. Thir.) Der 2te Band enthält Plüers Reisen durch Spanien. "Lefe: Leipj. 1776. gr. 8. mit Rups. (3. Thir.) Der 2te Band sollte Plüers Reisen durch Spanien enthalten, sam abet nicht heraus. Das englische Original. London, 1774. 75. II. 4m. mit Rups. Franzos. Bern, 1776. 8.

3u O. Gerh. Tydsen seze ben: Er ist nun zu Rostos. — Explicatio Cusicæ inscriptionis, quæ in Columna lapidea Musei soc. antiquariorum Londinensis conspicitur. Rostochii 1789. 8. — Interpretatio inscriptionis cusicæ in marmorea templi Sti Marci cathedra, qua Apost. Pétrus Antiochiæ sedisse traditus. Būtzov, 1787. ed. II. ib. 1788. Und Appendix &c. ib. 1794. 4. — Introd. in rem nummariam Muhammedanorum. ib. 1794. 8. mit Rups. Addit. I. ib. 1796. 8. — Elementare arabicum, sistens L. A. elementa, catalecta maximam partem anecdot et glossarium. ib. 1792. 8. (18. gr.) — Elementare syriacum, sistens grammaticam, chrestomathiam et glossarium &c. ib. 1793. 4. (1. Ebst.) — Physiologus syrus s. Historia animalic

um XXXII. in S. S. memoratorum, syriace e codice diblioth. Vaticanze, edidit, vertit et illustravit. ib. 1795. 8. (16. gr.) Ein fabelhaftes Stelet. — NB. Das ihm zugeschriebe Werf: Biblioth. der alten Litt. und Kunst 20. ist nicht von ihm, sondern von Theodor Christian.

Bu Vaillant, merke: Er wurde ju Paramaribo im bollandischen Guiana gebohren und erzogen. Mit seinen Eltern verließ er 1763. Gurinam. Er hielt sich einige Jahre in Holland auf, und kam nach Paris. Als eifriger Naturforscher (aber nur für Thiere und Bogel) entschloß er sich, zweymal nach Afrika, und bierauf nach Südamerika zu reisen. — NB. Sein Voyage dans l'interieur de l'Afrique ist auch von Forster übersezt. Berlin, 1790. II. gr. 8. Er widerlegt überall Sparrmann und andere, und giebt sehr merkwürdige Nachrichten. Er drang weiter ins Inspere, als seine Vorgänger und scheute kein Ungemach und keine Gesahr, so daß seihest die ihn begleitenden Hottentotten ihm nicht mehr folgen wollten.

Geite 28.

31 L. Casp. Dalkenaer's Schr. seze ben: Diatribe in Euripidis perditas dramatum reliquias. Amst. 1767. 4. — Euripidis Hippolytus. gr. et lat. c. n. ib. 1768. 4. — Observationes acad. et J. D. Lennepp Prælectiones acad. de græca lingua, c. not. Everardi Scheidii. Trai. ad Rh. 1790. 8m. — NB. Theocriti Idyllia ex rec. Valkenarii cum scholiis selectis scholarum in usum edita, cura F. Jacobs. Gothæ, 1789. 8.

Not. t. Seze ben: Strodemanns Gefch. jeztleb. Gel. XI. Th. - p. 411. fqq. und Bentr. jur hiftorie ber Gel. in der Borrede jum 2ten Th. p. 14. fqq.

Seite 29.

Mute folgende Art. ein:

De Vayrac, Abbé 20. — Etat présent de l'Espagne &c. Paris, 1718. T. III. Vol. IV. 8. mit Rups. Amsterdam, 1719. III. 8. f)

Blias Deiel geb. den den 20. Inl. 1635. ju'llim, wo fein Bater ein nicht bemittelter Tuchmacher war. Er flubitte ju Tu

f) Meuselii Bibl. hist. Vol. VI. P. I. p. 372, sq. — Acta erudit, 1719. p. 276 — 279.

bingen, Strasburg, Jena, Wittenberg und Leipzig; wurde 1662. Prediger zu Ulm; 1663. Prof. theol. am dasigen Symnasio; 1671, Direktor desselben; 1680. Superintendens und Biblothekar; stard den 23. Febr. 1706. æt. 71. am Stekstuß. — — Man hat von ihm viele polemische und dogmatische Dissertationen, Predigten und Tractate; hauptsächlich, Hist. et necessitas reformationis evangelicæ per b. Lutherum seliciter institutæ, Ulmæ, 1692. 4. g)

Bu Jac. Vaniere seze ben: NB. Sein Prædium rufticum &c. auch Wirceb. 1789. 8. — Mert' als Note:

\*) Eloge &c., in den Mem. de Trevoux 1739, p. 2403—2411.

— Lamberts Gelehrtengeschichte zc. 3. H p. 277. sqq.

3u de la Veaur, merte: Er hålt sich jest in Strasburg aus.

— Correspondance politique &c. und Courier de Strasbourg.

— Vie de Frederic II. Roi de Prusse &c. Strasbourg, 1787 — 89. VII. 8. sehr schlerhaft. — Hist. des Allemands. ib. 1787. VI. 8. — Les vrais principes de la langue française; neue franzos. Grammatis sur die Deutschen; von einer Gesellschaft Gelehrter beider Nationen, ed. Berlin, 1785. 8. — NB. Cours théor. et pr. de la langue et litt. franç. &c. ist Basle 1784. 85. 87. III. 8m. — NB. Leçons method. de la langue franç. &c. ist. Stuttg. 1786, 87. II. 8.

#### Seite 30.

Den Artifel Volly andere so: Paul Franz Volly, anfangs ein Jesuit, hernach Prof. am Collegio Ludwigs XIV. zu Paris. Er starb den 4. Oct. 1759. — Hist. de France &c. Paris, 1755 — 1769. XXII. 12m. (30 st.) in Gemeinschaft mit dem Abt Villaret; nur 8 Bande sind von ihm; dieser war Sekretar und Archivar der Pairs von Frankreich, und starb 1766. Das Werk wurde fortgesetzt vom Abt Garnier ib. 1786. XXX. 12m. (a 3 Livers) bis 1564. h)

3h R. Denuti's Schr. seze ben: Descrizione delle prime scoperte dell' antica città d'Ercolano &c. In Venezia, 1749 8.

g) Pippingii Mem. theol. Dec. X. p. 1665, fqq. - Memoria &c. ab Eberb. Rud. Rothie. Ulmæ, 1707. 4.

h) Meufeisi Bibl. hift. Vol. VII. P. I. p. 80 - 84.

Lond, 1750. 8. Deutsch sehr schlecht übersest. Franks. (Wien) 1749. 8.

### Seite 32.

Ben Jacob Vernet, merte: NB. die Stelle feiner Biogras Dhie. » Er verwaltete bernach das ibm 1730. übertragene Bredigte amt 20. 2 bis: 3 Er farb nach 1773. 3 ift auszustreichen, und bas für ju fegen: Er verwaltete bernach das 1730. ibm übertragene Predigtamt ju Juffy, und 1731. ju Saconer ben Genf. Dann führte er den einzigen Gohn Turretin's, feines Bufenfreundes, auf Reifen burch bie Schweiz, burch Deutschland, nach Solland und England , wo er allenthalben mit ben berühmteften Gelehrten Befanntschaft machte. Er tam 1733. in fein Baterland guruf, und wurde 1734, ale Drediger in die Stadt gezogen. Man übertrug ibm 1739. den Lehrstuhl der schonen Miffenschaften und 1756, murbe er Brof. ber Theol. Er ftarb am 26. Mar; 1789. æt. 91. Auf feiner frubern Reise nach Stalien, entbette er die Tabulam Ifiacam, die man für verlobren gehalten batte. - - Traité de la rel. chret, &c. von Dernet blos aus dem Lateinischen des Curretin überfest. Das Driginal bat die Aufschrift: Dilucidationes philos. theol. dogmatico - morales, quibus præcipua capita tam theologiæ naturalis, quam revelatæ demonstrantur et ad praxin christianam commendantur. Genevæ, 1737. III. 4m. und in einer andern Ordnung. Lugd. B. 1748. III. 4. Beide febr lefensmurbig, in einem eblen Gtil.

# Ceite 33.

Ju Wilhelm Paul Verpoorten seze ben: eigentlich van der Poortenn. Er studirte zu Danzig, Jena und Leipzig, war, ehe er nach Danzig kam, seit 1751, Prediger zu Stüblau im Danziger Werder. Er starb ben 17. Jan. 1794. Nach Wernsdorfs Tod gab er die Danziger Berichte von theologischen Schriften heraus.

Not, 2. Seze ju: Meisters ber. Manner helvetiens. 2 Bo. p. 308 — 334. — Senebier Hift. litt, de Généve. P. III. — Vie &c. Paris, 1790. 8.

Ben Kenat. Aubert. de Vertot d'Andoeuf, merte: NB. Hist. de la conjuration de Portugal &c. N. Aust. Paris, vers mehrt 1751. II. 8. Deutsch von &. G. Soff, mit Anmert. Res gensburg, 1788. 8. — NB. Hist. de Suède &cc. erschien beutsch in einer frepen und berichtigenden Acbersezung, von Sagemeisten, unter der Ausschrift: Gustav Wasa zc. Berlin, 1795. II. & (1. Thir. gr. 4.) — NB. Ben Hist. des revolut. arrivées dans le gouvernement de la républ. Romaine. Streiche weg: "Haye, 1720. III. 12. (1. Th.) ib. 1724. 4. (2. Th.) Paris, 1730. III. 12. (1. Th.) ib. 1724. 4. (2. Th.) Paris, 1730. III. 12. (1. Th.) 16. 1730. III. 8. (1. Thir. 16. gr.) Haye, 1720. III. 8. (1. Thir.) ib. 1730. III. 8. (1. Thir.) ib. 1732. III. 8. ib. 1737. III. 8. (2. Thir.) Englisch London, 1721. II. 8. Ben der deutschen Uebersezung. Zürich, 1760. 20 ist auch Vertots Leben. Ins Russiche ist es übersezt von Sippolytus Boghdanowisse. Petersburg, 1771 — 1775. III. 8. Mert als Rote:

\*) Eloge &c. par Cl. Gros de Boze, in der Hist, de l'Acad. des Inscr. T. VI. p. 505. sqq. — Lamberts Gelehrtengeschicht 2c. 2. B. p. 158. sqq. — Meuselii Bibl. hist, Vol. IV. P. l. p. 193. sqq.

#### Geite 34.

Ben Zach. Conr. von Uffenbach, merke: Sein keben & fieht vor seinen Reisen durch Riedersachsen ze. und vor Commer-' eil epist. Uffenbach selecta.

## Seite 35.

Bu B. Ugholini, merte: ein historicus ju Benedig. Bu Joh. Ludw. Uhl, seze ben: Er ftarb ben 16. Nov. 1790. wt. 77.

Not. d. Seje ju: - Sein Leben u. von Joh. Ge. Bern mann. Ulm, 1753. 8. (6. gr.)

# Seite 37.

Not. h. Seze zu: — Bruckeri Pinacoth. Dec. II. n. 7. — Eloge &c. in der Hist. de l'Acad. roy. des sc. à Berlin, 1745. p. 111 — 119. — Nouv. Bibl. germanique. T. II. p. 251 — 262. Seite 38.

3u Villaume seze ben: (Peter) er ift gebahren am 18. Juli 1746. — Er legte 1793. sein Amt nieder und lebt seit dieser Beit auf einem Gute des Grasen von Reventlow auf der Insel Juhnen. — Lesebuch der Geographie und Geschichte. Leipz. 1792. II. 8. — Ueber das Verhältnis der Religion zur Moral und zum Staat. Liebau, 1791. 8. — Vermischte Abhandlungen. Berlin, 1793. 8. — Abhandlungen das Interesse der Menschheit und der Staaten

betreffend. Altona, 1794. gr. 8. (1. Thir. 4. gr.) find Preiss schriften nach den Aufgaben der Akademien in Frankreich. — — NB. Anfangsgr. zur Erkenntniß der Erde, des Mensch. und der Nat. ist 1789 — 91. V. 8. mit Register (7 st.)

Seite 39.

3u J. A. S. Ulrichs Schr. seze ben: Einleitung zur Moral. Jena, 1789. 8. — NB. Initia philos. justi &c. N. Aust. Ienæ, 1783. auct. ib. 1789. 8m. — NB. Institut. Log. et Metaph. &c. erschien auch. Ienæ, 1785. und 1792. 8m. (1. Thr. 8. gr.)

Seite 40.

Ben Joh. Aug. Unzer: NB. Medizin. Handbuch ec. R. Aufl. Leipz. 1794. III. gr. 8.

Lucas Doch's Lebensnachr. andere fo: Er ist, geb. 1728. zu Augsburg; war hier Architect und Ingenieur, und starb daselbst 1783. als Schreiber auf dem Stadtzimmerhos. — Zu seinen Schreize ben: Die Feldbefestigungs, oder Verschanzungskunst. Augsb. 1788. 8. mit Aups. — NB. Von Anweis. zur Verf. der Baurisse erschien zte vermehrte Aust. Augsburg, 1796. 8.

### Seite 42.

311 S. G. Vogel seze ben: Er ist seit 1789. Prof. med. ord. zu Rostof. — Unleitung zum gründlichen Studium der Ary nenwissenschaft. Stendal, 1791. 8. — NB. Vom Handbuch der pract. Arznenwissenschaft, Stendal zc. erschien 4ter Th. ib. 1795. 8. (1. Thlr. 12. gr.) lat. übersezt von Joh. Bernh. Keup, uns ter Ausschrift: Manuale praxeos medicæ &cc. Stendal, 1790—92. III. 8m. — NB. Unterricht zc. über die Selbstbestesung zc. ersschien auch ib. 1789. 8.

3u G. J. L. Vogels Schrf. seze ben: Alb. Schultens Comment. in Johum, in compendium redactus, c. not. Halæ, 1773. 8.

## Seite 43.

Ben C. F. Dogel, pract. Unterr. von Taschenuhren, merke: Hierüber schrieb vollständiget J. G. Geißler: Der Uhrmacher, voer Lehrbegrif der Uhrmacherfunst, aus den besten englischen, französischen und andern Schriften zusammengetragen. Leipzig, 1793 — 95. VI. 4. — Ferd. Berthouds Versuche, Bortheile, Erundsäse und Regeln zur Erreichung der möglichsten Volltoms (Supplem, II.)

menheit ber Caschembren zc. Ein freper Auszug aus bem Estai d'horologie par Ferd, Berthoud &c., mit Justen und Anmerf. Reißen, 1790. 8. Wichtig.

P. J. S. Dogels Lebensnache. ändere so: geb. den 13. Jan. 1753. zu Rurnberg, wo sein Bater ein Bordenmacher war. Er kadirte zu Altdorf seit 1770, und seit 1774. zu Jena. Er wurde 1775. Hosmeister in Rurnberg; bernach Lehrer an der Sebalden schule, und zugleich 1776. Vicarius am Symnasio; 1783. Com rektor, und 1787. Rector der Sebaldschule zu Ruruberg; seit 1794. Prof. theol. zu Altdorf. Es. Bocks Samml. son Bilds wissen und Biographien gel. Männer und Künstler. Ites hest. Rürnb. 1791. 8. — In seinen Schr. seze ben: — Die Seschichte der Deutschen. heilbronn, 1781. V. 8. — Bersuch über die Res ligion der alten Aegyptier und Griechen zc. mit XI. Aupferblätztern in Abbildungen ägyptischer Sottheiten. Rürnb. 1793. 4. Sin Supplement zu Jablonsky's Pantheon.

Ben Johann Vogt, merke: Catalogus libror. rarior. er, schien auch: Hamb. Ed. II mehr als gedoppelt vermehrt, 1737.

8. Ed. III. ib. wieder vermehrt, 1747. 8. Ed. IV. von 1753. ift hiervon blos ein neuer Abbruk. Endlich: emend. et aucka. Lipk. 1793. 8. (I. Thir. 16. gr.) Der Herausgeber Wich. Trufenbrod war ein junger Gelehrter, der bald nach dem Abdruk des Buches im größten Elende ju Nurnberg ftarb.

Geite 44.

Rufe folgende Artifel ein:

Joh. Seine. Dogt geb. den 13. Mar; 1749. zu Mainz. Er ftud irte daselbst in der Jesuitenschule und im Seminario die Phistosophie und Theologie, hernach auf der Universität, nebst der Jurisprudenz, hauptsächlich die Geschichte; wurde, damit er seine Baterstadt nicht verlassen möchte, ordentlicher Lehrer des Naturrechts und der Moral; starb den 23. Nod. 1789. an einem Lungengeschwüre. Seine ausserordentliche Imagination, sein überstriebener Etel, der bepnahe zum Wahnsum ausartete, sein wund derbarer Eiser, überall auf der Straffe, in seinem Hause, unter gemischten Hausen ohne Unterschied des Standes, des Alters und der Religion zu lehren, zeichneten ihn aus. Er war sonst ein heller, selbstdenkender, origineller Kops. — Ideen ze. hers aussezeben für Bogts Breunde, und Freunds der Menschenkunde

und Weishelt, mit Erlanterungen und Anmerkungen, auch zu ben Bogte Denkmal angehängten Fragmenten. 1792. 8. (22. gr.) Oft Dunkel und rathfelhaft. i)

Viel. Dogt, Lehrer der Geschichte zu Mainz et. — Unterhale tungen über die vorzüglichsten Spochen der alten Geschichte in Bes ziehung auf die neuere Begebenheiten. Mainz, 1791. 8. Ueber die euros paische Republik. Fres. 1787—1792. V. 8. Sehr lesenswürdig. Als Nachtrag: Oustaph Adolph; König in Schweden. ib. 1790. gr. 8. II. Theile. — Seinrich Frauenlob, oder der Gänger und Arzt. Mainz, 1792. 8. Rheinliche Bilder. ib. eod. 8. — Das Urtheil des Pas ris; eine Farce, ib. eod. 8. — Shakespeares Beruf und Tris umph. ib. eod. 8.

Joh. Beinr. Doigt, Prof. der Mathematik zu Jena 2c. — Magazin für das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte 2c. fortgeset, Gotha, 1790 — 93. VIIk Bd. 8. jeder 4. St. Insteressant. — Grundlehren der angewandten Mathematik. 1 Thl. Jena, 1794. 8. mit 8 Kupfertafeln. — Versuch einer neuen Theorie des Feuers, der Verbrennung, der künstlichen Luftarten, des Athmens, der Sährung, der Electricität, der Meteoren, des Lichts und des Magnetismus 2c. ib. 1793. 8.

3. B. W. Voigt ic Weimarischer Bergrath ic. — Mineras log. und Bergmännische Abhandlungen. Leipz. 1789 — 91. III. 8. — Bemerkungen über die Ponzas Inseln, und Verzeichniss der Vulkanischen Produkte des Aetna, zur Erläuterung der Geschichte dieses Vulkans; nebst Beschreibung seines Auswurss im Julius 1787. von Deodat de Dolomieu. Aus dem Französ. mit Ansmerk. ib. 1789. 8. Mehrere naturhistorische und andere Abhands lungen, in Zeitschriften.

Bu J. J. Volkmanns Schr. seze ben: Bruce Reisen zur Ents betung ber Quellen des Nils 1768 — 73. aus dem Englischen. Leipz. 1790. 91. V. gr. 8. mit Anmerkungen von Blumenbach. — Joseph Cownsend A. M. Reise durch Spanien, in den Jahren 1786 und 87. ze mit Anmerkungen, ib. 1792. II. gr. 8. (3. Thl.) mit Rupsern.

Geite 45.

Bu If. Polta's Schriften feje ju: Meteorologische Briefe,

i) Sein Leben ac. mit einem Denfmal und Fragmenten te. Maing. 1791. 8.

nebft ber Befdreibung eines Gudiometers; aus bem Stal. mit Un: mert. 1, Sb. Leipt. 1793. gr. 8. mit Rupf. - Schriften uber Die thierische Electricitat; aus dem Italien. von Dr. 3. Mayer.

Brag , 1793. 8.

Ben Giov. Scraf. Volta, merte: NB. Elementi mineral. anal, e fyftemat. &c. find ins Deutsche überfest, unter ber Auf forift: Anfangsgrunde ber analyt. und fpftematifchen Mineralogie re. Aus dem Ital. mit Bufagen und Anmerk. von Carl von Meidinger: Bien, 1793. gr. 8.

Ceite 46.

Den Art. Emon Luccius Priemoet andere fo :

Pmo Lucius Driemoet geb. 1699 , ju Emden in Offfried, land, wo fein Bater anfange Buchhalter der dafigen Sandlungs; Compagnie mar, bernach von den Staaten von Utrecht bemm Rechnungsmefen angestellt wurde. Er fludirte seit 1715. qu Ut recht, unter Reland, Burmann und van Alphen Die Theolor gie; murbe 1724. Prediger ju goen, hernach 1727. ju Sarlins gen; ferner 1730. an Schultens Stelle Prof. L. orient. ju Fras neter, wo er 1760. ftarb. - - Schriften: Antiquitatum Ifraeliticarum theses controversæ, Franck. 1732 - 49. III. 4. -Arabismus, exhibens Grammaticam arabicam novam &c. ib. 1733. 4. — Observationes miscellaneæ argumenti præcipue philologici et theol. Lib. 1. Leoward, 1740. 8. - Tirocinium hebraismi, complectens breve' glossarium vocum hebr, et dicta quædam V. Test. &c. Franck. 1742 8. - Annotationes theol. philol. ad dicta classica V. Test. T. III. ib. 1743 - 59. 8m. -Athenæ Frifiacæ Lib. II. Leoward. 1758. 4. Mehrere Differs tionen. k)

Rufe ein:

3º Johann Upton, Prabendarius ju Suffolf ec. - - Epictete quæ fuperfunt; Differtationes ab Arriano collectæ, nec non Enchiridion et fragmenta, gr. et lat. c. n. var. Londini. 1741. II. 4.

Bu C. D. Vonk feze ben: Er ftarb ben 17. Jan. 1769. --

k) Athenæ Fris. p. 824 — 826. — Das N. gel. Europa. 8. Eh. p. 997 - 1015. und 17. Th. p. 246 - 248. - Paquet Memoires &c. T. VII p. 375 - 380.

Lectionum latinarum Lib. II. ib. 1745. 8m. — NB. Specimen crit. in var. auct. &c. erschien auch Amst. 1748. 8.

Bu Joh. Seinr. Doß seze ben: Somers Werke; aus bem Griech. Altona, 1793. IV. gr. 8. — Mythologische Briefe. Rasnigsberg, 1794. II. gr. 8.

Not. b. Seze zu: — Klotzii Acta litt. T. VI. P. I. p. 54-67. — Sazii Onomast. T. VII. p. 85. sqq.

Seite 47.

Lin. 6. Statt: "Augsb. 1760. Lefe: Augsb. 1754 — 1760. 3u Sam. Urlfperger, merte: NB. Nachricht von den Sals burg. Emigranten zc. Ift benzusezen: die sich in Amerika nieders gelassen haben. — Mert als Note:

\*) Sein Ehrengebachtniß zc. Augeb. 1773. 4. — Meufelis Bibl. hift. Vol. III. P. I. p. 393. fqq.

Ju J. D. Uz seze ben: Ben der neuen Organisation der preußischen Provinzen Anspach und Bapreuth, ward er mit Bens behaltung seiner Gage zur Rube gesezt. An seinem Sterhetage erhielt er auss Neue das Patent als geheimer Justigrath und Dis rigent des Landgerichts Burggrafthums Nürnberg zu Anspach, mit einem Gehalt von 2000 fl. Er starb am 12. Mai 1796, æt, 76, Es soll ihm in Unspach ein Monument errichtet werden. — NB. Die Werse des Horaz lieserte er in Gemeinschaft mit Junkheim und Siesch.

Geite 48.

Schalte folgenden Artikel ein;

30h. friedr. Waker, Auffeher über bas Munitabinet ju Dresden zc. — Genbichreiben von einigen feltenen uud einigen genechischen Munien. Dresden, 1767. gr. 4.

Geite 49.

Den Artifel Jan Wagenaar andere fo:

Johann (Jan) Wagenaar geb. 1709. ju Umsterdam, wo sein Bater ein Schuster war. In seiner frühen Jugend zeigte er schan einen unwiderstehlichen Hang zum Lesen, und im Iten Jahre schrieb er, als ein kleiner Dichter, eine Farce. Er kam als Lehre ling in das Comptoir eines reichen Rausmannes; hier benuzte er alle Mebenstunden zur Lecture bis in sein 17tes Jahr, da dieser Eiser erkaltete. Run besuchte er in seinen Erholungsstunden die Rirchen der Remonstranten und Widertäuser, besonders die Berg

fammlung ber Collegianten; baben legte er fich auf bie lat. unb englische, auch bor fich auf die griechische und hebraifche Gree de, auf die Mathematit, Naturgeschichte und Metaphyfit, und auf die Sefchichte. Rach feiner Berbenrathung 1740, trieb er et nen Solibandel, feste aber fein Studium in der Theologie fort. Seine legten Jahre widmete er noch ber Rirchengeschichte. Er ftarb ben 1. Mary 1773. als Rathfcbreiber ju Amfterdam. - -Schriften: Allgemeine Geschichte ber vereinigten Rieberlande u. Aus dem Bollanbifchen Leipzig, 1756 - 1767. VIII. 4. Prag matisch und gründlich. — Amsterdam in Zyne Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel &c. Amft. 1794. VII. P. fol. ents balt Zufaje ju Wagenaars Befchreibung von Amfterbam; babo ift feine ausführliche Lebensbeschreibung. - Ueberfeste Cillotfons Brebisten ins Solland. Amfterb. 1732. 4. - Geschiedenissen der christelyke Kerke in d. Eerste Eeuwe. ib. 1773. - Ueber bit Statthalterschaft. ib. 1787. - Nederduitsche Staads - Courant &c. feit 1756.

Not. h. Seje ju: Gottingische gel, Anzeigen zc. auf das Jast 1795. 2. Bb. p. 897 — 902

Gelte 50.

Bu &. B. Wagnis Schriften seze ben: Hift. Nachrichten und Bemerkungen über die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutschland 2c. 1. B. ib. Halle, 1791, 2ter B. in 2 Heften. ib. 1794, 8. — Homilet. catechet. liturgische Abhandlungen 2c. ib. 1789, 90, 1. B. in 2 Th. gr. 8. — Kür Leidende 2c ib. 1791, gr. 8. — Reuts Journal für Prediger. ib, 1789 — 94. VIII. Bande 8. Jeder Band 4 Ct. — NB. Moral in Benspielen 2c. ist Halle, 1787—1790, VI.

3u. S. J. G. Wahl seze ben: Seit 1788. Prof. L. orient, in Salle. — Zu seinen Schriften seze ben; Habatuk, neu über, sezt mit Anmerk. 2c. Hannov. 1790. gr. 8. — Elementarbuch sut die arabische Sprache und Litteratur; die Sprache in doppeltem Gesichtspunkt, als Sprache ber Schrist und Sprache bes gomeinen Lebens, Salle, 1789. 8. — Abdallatiss, eines arabischen Arzes, Denkwürdigkeiten Egyptens 2c. aus dem Nrabischen überseit und erläutert, ib. 1790. 8. — Neue arabische Anthologie 2c. Leipz. 1791. gr. 8. — Seschichte und Beschreibung von Persten. 1. Th. ib. 1791. gr. 8. mit Kups. — Pon dem Schistl

ves Homer und anderer classischer Dichter ben den Arabern und Perfern. Leipz. 1793. gr. 8. — NB. Magazin für alte Licteras tur 2c. erschien die zwote Lieferung, Cassel, 1789. die dritte Liefer. 1d. 1790. — NB. Bersuch einer allgem. Gesch. der Litt. ist Cassel, 1787. 88. II. 8. — NB. John Richardsons orientalische Hiblios thet ie. hat 1788 — 91. III. 8.

## Seite 51.

# Chalte folgenben Artifel ein:

Gilbert Wakefield A. B. et Colleg. Iesu ap. Cantabr. nupfocius. — Schriften: Sylva critica, s. in auctores sacros
profanosque commentarius philologicus. Cantabr. 1789 — 93.
IV. 8m. wichtig; unvollendet. (S. Gott. Angeigen 1793. 124.
Stut, p. 1243.)

### Seite 52.

Not. m. Seze zu: — Bruckeri Pinacoth. Dec. IV. n. IV. Ben Joh. Ernst Iman. Walch merke: NB. Die Fortsezung des Naturforschers zc. von Schreber besteht 1779 — 1793. vom XIV. bis XXV II. Stuf.

### Seite 53.

3n Chr. W. J. Walchs Schriften seze ben: Antiquitates pallii philosophici veterum christianorum. Ienw, 1745. 8. — Hist. patriarcharum Judaeorum, quorum in libris juris rom. sit mentio. ibt 1752. 8. — Hist. canonisationis Caroli M. ib. 1750. 8. — NB. Bon Grunds. d. Kirchengesch. des N. Lest. erschien: 3te Ausgabe, verbessert und vermehrt von Joh. Chr. Friedr. Schulz, Pros. theol. Giessen, 1792. 93. III. 8. (16. 91.) ju trosen.

Not. n. Seze zu: — Harlesii Vitæ philol, Vol. II. p. 81—106. — Sein Leben x. Jena, 1780. 8. — Baldingers Bios graph, jeztleb. Aerzte 2c. 1. B. 2. St. p. 167. sqq.

Not. o. Seze zu: Das R. gel. Europa. 14. Th. p. 455 — 475. — Patters Gelehrtengeschichte ber Universität Göttingen, p. 121 — 124.

## Seite 54.

3u C. f. Walch seze ben: Er ist jest geheimer Jukizrath.

— NB. Bon Introduct. in controversias juris &c. erschien

R. Ausg. vermehrt. Jena, 1791. 8. — Bom Näherrecht n. Auss.

ib. 1795. gr. 8, (1. Thir. 16. gr.) — Berm. Beyträge jum D.

Recht, find 1771 — 93. VIII. 8. nebst einem Gloffario über bie altern Land, und Stadtrechte. Ik geschlossen. — Opuscula &c., haben bis 1793. III. 4. (9. Ehle.)

Bu Sam. Gottl. Wald, merte: If jugleich Oberinfpector bes Friedrichs & Collegii in Rouigsberg.

Geite 55.

. G. E. Waldau's Lebensnachr. andere fo : geb. ben 25. Darg 1745. 34 Murnberg; wo fein Bater Thorschreiber mar. Er Rubin te bier , und feit 1763. ju Altdorf, bernach anderthalb Jahre lang in Leipzig; fam 1767. nach Rurnberg juruf; murbe 1768. Bica rius und Frenprediger an ber Rirche ju St. Clara; 1772. Rrau tenprediger im hofpital jum b. Geift; 1789. Prof. ber Rirchens und Gelehrtengeschichte am Egydiano;, 1791. Prediger ober 21m tiffes der Rirche ju St. Megibien, jugleich Infpector bes Spmnafit. - Bu Teinen Schr. feje ben : Andachtsbuch fur Beichtenbe und Communicanten. Durub. 1778. und 1782. 8. - Betrachtungen auf jeden Lag im Jahr zt. Deiffen, 1789. 8. - - NB. Almanach fur Freunde ber theol. Lefture ic. bat 4 Jahrgange. -Chriffl. Lagebuch ic. erfchien 1781. und 1791. — Als eine Forts fezung des Repertoriums von Cafualpredigten 2c. erfchien : Reues Magagin porguglicher Predigten. Nurnb. 1786 - 91. VIII. 8. -Bu ben Beptragen jur Gefch. ber Stadt Rurnb, famen beraus: Meue Bentrage ic Rurnb. 1790. ober 8. hefte; und 1791. 9tes und 10tes heft. 8. 1791. II. 12. 13. heft. IL.

Not. r. Geje ju : - Bocks Sammlung von Bildniffen der Gelehrten. 12tes Seft.

Geite 56,

Rufe folgenden Artifel ein:

Joh. Georg Walther, anfangs Lehrer am Lyceum gu Corgau, bernach zu Beiffenfels, zulezt Professor der Geschichte zu Bittenberg. — Animadversiones hist. et criticæ &c. Weissenfelse, 1748. 8. — Dehrere hist. Abhandlungen. 1)

Seite 57.

34 W. Warburton's Schrf. seze ben: Tr. of Iulian's attempt, to rebuild the temple of Ierusalem. Lond. 1750. 1751.
8. Franzosisch übersezt. Paris, 1755. II. 8. Deutsch von Johann

<sup>1)</sup> Saxis Onomast. T. VII. p. 39. fq.

Gebh. Pfeil, Prediger in Magdeburg, unter der Ausschrift: Rritische Abhandlungen von dem Erdbeben und Feuerstammen, wodurch des R. Julians versuchter Tempelban zu Jerusalem ist hintertrieben worden. Gotha, 1755. 8. —— NB. Differtat, sur l'union de la rel. et de la Polit. &c. erschien auch Deutsch: Die Verbindung zwischen der Kirche und dem Staat 2c. ib. 1736. III. 12. wieder gedrukt 1741. und 1767. — Göttliche Sendung Mosis, aus den Grunds, der Deisten bew. 2c. Die 4te Ausg. hat 2. Th. aber 5 Bücher (also nicht wie es fälschlich heißt, eine neuere Ausg.) das ganze gelehrte Werk sollte aus 9 Büchern besstehen; die 3. lezten sind aber noch nicht gedrukt. — Von Essai sur les Hieroglyphes des Egyptiens &c. ist das 4te Buch von M. Leonard de Malpeines.. Seine Ausgabe von Pope's Werken erschien: London, 1751. IX.

Bu Th. Warrons Lebensnacht, seze ben: Er war Professor ber Geschichte und k. Hosvichter zu kondon, und starb den 21. Mai 1790. am Schlagsluß. — Zu seinen Schr. seze ben: Theocrites gr. c. n. var. Oxon. 1770. II. 4m.

Not. t. Seze ju: — Bambergers biogr. Anefboten ic. 1. Band. p. 1 — 25.

# Seite 58.

Bu C. &. Watelet seze ben: Levesque gab nach Warelets Plan-betaus: Dict. des arts, de Peinture, Sculpture et Gravure, Paris, 1792. V. 8. Deutsch, mit nothigen Abkürzungen und Zusäzen von C. &. Seydenreich: Aesthetisches Wörterbuch über die bildenden Kunste. Leipz. 1793 — 95. IV. gr. 8. (8. Sh. 20. gr.) Kritisch bearbeitet:

Bu Dan. Waterland, mert' als Rote:

\*) Biograph. Brittan. T. VI. - The Life &c. London, 1736. 8m.

Bu &. Watson seie ben: Er starb 1781. — Don Gesch. ber Regierung Philipps II. heißt das englische Original: History of the Reign of Philipp II. King of Spain &c. Lond. 1777. II. 4m. verbessert. ib. 1778. II. 4m. Basil. 1792. III. 8m. Französisch Amst. 1777. II. 8. — Hist. of the Reign of Philipp III. King of Spain &c. Lond. 1783. 4. ib. 1786. II. 8m. William Choms son bearbeitete das Buch aus Watsons hinterlassenem Manuscript. Cf. Meuseisi Bibl, Hist. Vol. VI. P. I. p. 289. sq. 294. sq.

# Seite 59.

3u 3f. Walt, mert als Rote:

\*) Sein Chrengebachtniß; and bem Englischen. hannober, 1749. 8. (3. gr.)

Bu Ph. C. Webbs Schrf. feje ben: Mehrere fleinere Mband lungen, die Juden betreffend. — Ein Brief über Warburtom gottliche Sendung Mofis, 1742. 8. Mert' als Note:

\*) Bambergers biogr. Anecdoten zc. I. B. p. 384. fq.

Wetbrlin's Lebensnacht. andere fo: Wilb. Ludw. Weth Ifn geb. 1739. ju Ober : Eflingen, einem Dorf im Birtembergi fchen, wo fein Bater Prediger war. Rachdem er gu Ctuttgar bas Gymnaffum frequentirt hatte, gieng er nach Lubingen, bit Rechtsgelahrtheit zu ftubiren; er bielt aber nicht gant aus, und fam als hofmeifter nach Strasburg und von ba nach Paris, w er ben beutschen Bieberfinn mit bem frangofichen Alittergolb bet taufchte. Er tandelte nach Mien, und begann feine Laufbahn als Schriftsteller , die ihn aber megen der Schandschrift : Dentwin Digfeiten über Bien zc. in einen halbjabrigen Arreft und bernad gur Bermeifung fubrte. Er reif'te nun nach Regensburg, und balb barauf nach Augsburg, von bier nach Rordlingen, wen feinen Gift gegen feine Mugeburger Bobitbater in feinem Anfelmus Rabiofus ausspie, fo bag bie Comabiorift confifeirt wur be. Bon Rorblingen erhielt er bas confilium abeundi, und bo gab fich in bas Ballerfteinische Dorf Balbingen. Dier lebte er it ber Stille, und fchrieb feine Chronologen. Megen einer Schmab schrift auf Rordlingen, die offentlich verbrannt murde, bracht man ihn auf Requisition des Magistrats auf bas Oberamteschlof Sochhaus, wo er aber nicht sowohl als Gefangener, als viel mehr als Gaft lebte. Endlich ließ er fiche 1792. einfallen, fic in Unfpach ju fegen, und eine Zeitung ju fcreiben. aber fam er megen beschuldigter Correspondeng mit Jacobinern it Arreft, und farb ben 24. Rob. 1792. æt. 49. aus Berbruf, mil fich die Welt nicht nach feinen Ideen formen wollte, bettelarm und verachtet, ein mit allen Gonderbarteiten anbstaffirtes Genit. - - Bu feinen Schriften feze ben: Baragraphen. Leipzig, 1791. 92. III. 8. (3 fl. 30. fr.) - Unspacher Blatter ze. vom Juli bis Det. 1792. 4m. — — NB. Das grane Ungeheuer besteht 1784-87. in 36. heften. 8. hievon unterfcheibe bas neue grane Unge

heuer 2c. welches 1795. in Erfurt heraus fam, und confiscirt wurs de. Er hatte hauptsächlich Rebmann jum Verfasser.

Seite 60.

Bacob Wegelins Lebenanachrichten andere fo : Er war gel. ben 10. Juni 1721. ju St. Gallen , wo fein Bater ein Rechtsge lehrter und Spitalfchreiber mar. Er flubirte bier und ju Bern und murde bernach hofmeifter. Rachdem er fich wegen ber frans abfifchen Sprache einige Sabte ju Bevan aufgehalten batte, fam er 1746. nach St. Sallen gurut, murbe 1747. ater Drediger ben Der frangofischen Rirche; 1748. Regiftrator ben ber Stadt, Bibs liothet, auch 1759. Professor der Philosophie; 1765. auf Guls gers Empfehlung, Profeffor ber Gefchichte ben ber neuen Ritter. atabemie, auch Archivar ber f. Atabemie ber Biffenschaften gu Berlin; farb ben 7. Gept. 1791, æt. 70. Mit feiner Gattin, die er zwen Sabre vor feinem Tode vertobr, lebte er feit 1750, in ber Che. Sein Bandel mar febr eingezogen und ftill. Gein mord Ceine Chriften, in welchen lischer Charafter mar untabelhaft. er übrigens viele Renntnife geigt, empfehlen fich megen ibrer Duntelheit und Schwerfalligfeit nicht, fo febr fie ben Benfall friede richs II. erhielten. - - NB. Seine Hist. universelle et diplomat. wurde bernach bis auf Sugo Capet fortgefest. Berlin, III. Die weitere Rortfegung unterblieb wegen Mangel bes Abfaces. Geine Gucht, überall ju moralifiren, führte ibn ju weit vom Hauptzwef ab.

Rufe folgenben Artitel ein:

Johann Reinhard Wegelin, geb. ben 21. April 1689. zu Lindau. Johann Christoph Wegelin, altester Burgermeister Daselbst, war sein Bater, und Felicitas, eine Lochter Johann Conrad Baspars, des geheimen Raths alba, seine Mutter. Sein Bater hatte vielen Geschmaf an den schönen Wissenschaften und freyen Kunsten; daher bemühete er sich, solche seinem Sohene schon in der frühesten Jugend bepzubringen, welches um so geichter war, als dieser eine unersättliche Lernbegierde, und schon eine sertige Urtheilskraft zeigte. Den ersten Grund seiner Wissenschaften legte er auf dem Lyceum seiner Vaterstadt, wo er an dem damaligen Rettor M. Conrad Riesch, welcher ihn in den gelehrs ten Sprachen, Anfangsgründen der Weltweisheit, Redefunst und Geschickte unterrichtete, einen treuen Lehrer fand. Aber dies war

ibm noch nicht genug, denn fein Bater war ein in ben matheme tifchen Biffenfchaften fowohl, als in ber Rrieges und burgetin den Baufunft, febr erfahrner Ingenieur und Baumeifter, fo bif er burd beffen Bepfviel ermuntert, fich auch in benfelben umfab, und fich der Anweisung des damaligen Predigers Dr. Johann Baups bediente. Im Jahr 1707. verließ er die Schule feine Baterfiadt, und bezog die Univerfitat Jena. Wildvogel, Glu vogt, Struv, Brutner, Breg, Samberger, Gerhard und andere, maren feine Lebrer, befondere aber biena er dem bu male in großem Ansehen gestandenen Burthard Gortbelf Stru ve an, unter beffen Borfige er oftere Difputirte. 3m Jahr 1704 lieft er eine Epiftel an feinen Bater, ale er bas Burgermeifen amt übernahm, bon bem Alterthum, Rechten und Privilegien ber Stadt Lindan brufen , und 1712, hielt er , ohne anderer Ben bulfe bie befannte, und fich auszeichnende Inauguralbiffertation: Bon dem Borgug und altern hertommen der Stadt Lindau wi bem Rurftl, und beffelben erbichtetem und unachten Rundations Diplomate; morauf er ben Grad und die Burde eines Likenio ten der Rechte erhielt, und nach einem Zeitraum von funf 34 ren wieder in feine Baterstadt jurufjog. Gein Aufenthalt dafelbft war von feiner langen Dauer; benn er faßte ben Entschluß, fei ne Renntniffe auf Reisen noch zu vervolltommnen. Die benachbarte Schweiz, und hielt fich besonders zu Genf auf, wo er Befanntschaft mit ben Rechtes und Staatslehrern machte und die frangofifche Sprache grundlich lernte. Dun mar er eben im Begriff, feine gelehrte Reife uber Lion, Grenoble, nach Du ris fortufeten, ale fich wieder Bermuthen in der faif. Refibeny Rabt Mien eine Ausficht ju feinem funftigen Glut ofnete. Geine Starte in der Rechtsgelehrfamteit, & chichte und Diplomatil, Die er in feiner Differtation, und in den zwischen dem Raift und Dapft borgefallenen Comachischen Streitigfeiten über ein un achtes Rudolphinifches Diplom, an den Lag gelegt batte, mad te ben bamaligen Reichshofrath Frenherrn von Linker auf feint Berfon aufmertfam, daß er ibn unter vortheilhaften Bedingungen nach Mien berief, wo er ben bem Sachsen , Coburg , Deinungs ichen Minister und Gefandten am faif. Sof, Krenberen von Diewar und von Cous als Legationsfefretar, nach berfelben Abrufung aber als Sachsen & Coburg , und Meinungischer Rath

und Agent beim Reichshofrath aufgenommen wurde. Diefe Murs De begleitete er bis 1719, wo fich fur ibn neue Aussichten zeige ten . und ibn feiner Baterftabt naberten. Die Reicheftabt Ifnn war bamals, mas ihre innerliche Berfaffung betraf, in febr bei Drangten Umftanden , und bedurfte eines Mannes , ber folche in Wectelin war baiu Diefer bedenklichen Lage unterftugen follte. auserfeben, und murbe jum Rathstonfulenten ermablt; er mar Der Friedensftifter, und ftellte die burgerliche Rube und Ordnung aluflich wieder ber. Auch die Reichsftadt Rempten , die mit dem fürftl. Stift Rempten in mancherlen wichtige Streitigfeiten vers mifelt mar, nahm ibn ju ihrem Consulenten von Saus aus an. In Ifny blieb er 12 Jahre lang, und endlich murbe er in feine Baterftabt jurufberufen , wo er 1731. Die Syndicate und Confue lentenstelle erhielt, und jugleich als Deputirter auf dem schwabis Schen Rreiß mit Bertretung anderer Reichsfladte ben ordents lichen und aufferordentlichen Ronventen erschien. 3m Jahr 1746. gelangte er jur Burgermeiftersmurde, und nach dem Tod bes Burgermeiftere Gottlieb von Seider erhielt er noch das Lebene und Dbervogtenamt in der augern Gerichtsberrichaft, das Steuers Rent , Bau , Rriege ; und Zeugamt , bie Direftorien und Brafis Dien ben den Confistorial und Chegerichten, der Defonomiedepus Sation u. f. w. Diefe Memter, Die er unmöglich allein verfeben Fonnte, gaben Unlag, daß fein Gobn der Ligentiat Bobann Chris Stoph Wedelin mit ber zweiten Syndicate, und Confulentenstelle beehrt, und ihm ju einiger Erleichterung adjungirt murbe. Sabr 1719, perheprathete er sich mit Catharina Sortensie von Wachter, lebte mit ihr 44 Jahre in ber Che, und erzeugte 10. Rinder. Der Berluft ber meiften bon biefen Rindern , und befone bere bes Confulent Wegelins, welcher 3. Jahre vor bem Bater 1761, farb, beugte den Greis bis an feinen ben 11. Jenner 1764. im 77ten Gabre erfolgten Cob. - - Schriften : Epistola de antiquitate, juribus ac privilegiis lib. S. R. J. civitatis Lindavienfis, fimul ac de officio Magistratus. Qua venerando parenti fusceptos fasces consulares gratulatur. Jenæ. 1709. 4 -Disti de S. R. J. lib. civitatis Lindaviensis prærogativa antiquitatis præ illustri ad D. Virg. Cœnobio, ejusdem famosi diplomatis Ludoviciani falsitate, contra iniqua Maximil. ri S. J. nuperæ vindicationis argumenta denuo retecta. ib.

3n Joh. Ch. Wernsdorf seje ben: Er ftarb ben 25. Ang. 1792. æt. 70. — NB. Bon Poetæ lat. minores &c. erschien Tomi quinti pars II. et III. ib. 1791. 92. 8. überhaußt 9 Banbe. T. VI. ib. 1793. Den lezten Theil hatte er bennahe vollständig aus gearbeitet hinterlassen. (S. Meusel gel. Deutschl.)

Not. 1. Seze zu: Boerners Nachr. von jeztleb. Aerzim 114. p. 186, sqq. Seite 67.

Rute folgenben Artifel ein:

John Weftley (Wesley) geb. 1703. ju Erworth, einem Duf in Lincolnsbire, wo fein Bater Prediger war, ber ibn als einn fechsjahrigen Rnaben aus einer Fenersbrunft rettete, welche bas Bfarrhaus einascherte. Er ftubirte in Oxford, und bilbete fich in eigenes theolog. Spftem. Die Indianer ju betehren, reifie n perschiedenemal nach Amerika; hernach begab er fich jum Graf Zinzendorf nach herrnhut. In den mehreften Stadten Englands leafe er Capellen an, und er murbe allgemein von ben Dethe Diften als Bater verehrt. Er erwarb theils von feinen Buchen Die über 60. Oftavbande ausmachen, Die er felbst verlegte und verfaufte, und die zu taufenden gefauft wurden, theils bon gu fammelten Allmofen, unermefliche Reichthumer, Die er alle wohl thatig vertheilte, und vor fich mit 28. Pf. St. jabrlich durfig lebte. Man berechnete, daß er in 50 Jahren über 30000 Pf. St an die Armen gegeben bat. Er farb ben 3. Marg 1791. æt. 88. allgemein von feinen Freunden bedauert und gefchatt. - - Ceim Schriften enthalten theologische, politifche, medizinische ic. Ih bandlungen, und überdieß Gedichte. Alle murben begierig ge lesen. n)

Seite 68.

Den Artifel Georg Weft andere so: Gilbert West Esqu. bn Sohn eines Geistlichen. Er wurde zu Ston und Oxfort erzogen, und sollte ein firchliches Amt bekleiben, erhielt aber von seinem Oheim eine Offizierstelle ben der Dragoner Garde; wurde, nach dem er ben dem Staatssekretar Townsbend gedient hatte, 1729-

n) Sein Leben 2c. engl. J. Zampson; bentsch übersest von Aug. Berm. Miemeyer. Halle, 1793, II. 8. Bambergers biogr. Aussboten 16. 2. B. p. 360 — 366,

afferorbentlicher Gefretar bes gebeimen Rathes. Dernach lief : fich mit feiner Chegattin ju Bidham nieber , wo er feine Beit ant ben Miffenschaften widmete. Die Universitat gu Orford er beilte ibm 1748. wegen feinen Betrachtungen über bie Auferftes ung Chrifti, bie rechtliche Doftormurde. Der Lord Lyttleton ed ber große Ditt maren feine Freunde, Die ibn oft befuchten. ber erftere, fonft ein 3meiffer, murbe burch biefen Umgang vers nlaft, feine Betrachtung uber die Bahrheit ber drifflichen Res gion aus der Betehrung Danli ju verfaffen.' Bulegt murde Weft 752. wirflicher Gefretar bes geheimen Rathes, und Rentmeifter es Chelfea: hofpitale; und ftarb ben 26. Mary 1756. - - Ins terfungen und Betrachtungen über Die Gefchichte Der Auferftebung jefu Chrifti, und berfelben Zeugnife; aus dem Englischen, von Bulger. Berlin, 1748. gr. 8. (45. fr.) Der Berfaffer mar ein Laturaliff; murbe aber ben vernanftiger Untersuchung von ber Bahrheit überzeugt. - Eine englische Uebersezung von Dindars Dden. London, 1749. 4m.

Mert' als Mote:

\*) Bambergers biogr. Anefdoten ic. 1. B. p. 279- sqq. --- Meuselii Bibl, hist, Vol. III, P. II, p. 276. sq.

Zu J. Ortw. Westerbergs Schriften seze ben: Opuscula kc. ed. Joh. Ludov. Ern. Puttmannus. Lips. 1794. 8m. und Opusculorum trias &c. ib. 1795. 8m.

Lor. Westenrieders Lebensnachr. andere fo: Er ift gebohren 1748. ju Munchen, wo fein Bater als ein guter Burger, fich auss eichnete. Der Gohn murde, nach überftandenen Studienjahren, Belipriefter; 1773. Lebrer der Rhetorif ju Landshut, und 1774. ju Munchen; 1784. Schuldireftorial und 1786. wirflicher, geifts licher Rath und Canonitus. Die Churfurftliche Atademie Der Biffenschaften ju Dunchen mablte ibn, wegen feiner befondern Berdienfte um Die vaterlandifche Gefchichte, ju ihrem ordentlis chen Mitgliede. Bu feinen Schriften feje ben : Der Traum in 3 Rachten. Munchen, 1782. - Beschreibung des Burmbs ober Stahrenberger, Gees, mit Rupf. ib. 1783. - Die zween Candis daten, ein Luftspiel. - Rurge Erdbeschreibung fur Realschulen, in Briefen. II. B. 8. - Debrere bifforifche Abbandlungen. Bentrage jum Magagin für Frauenzimmer 2c. — Erbbeschreibung ber Pfalgbaierischen Staaten. ib. 1784. 8. - Einige Schulbucher (Supplem, II.)

1c. — NB. Jahrbuch der Menschengesch. in Baiern, ift 1782.

83. II. 8m. — NB. Bepträge jur vaterländ. Gesch. hat 1788 —

94. 5. Th. — NB. Baiersch; hist. Calender 2c. erschien auch sur

91 —, 95.

Seite 69.

Bu E. Ch. Westphal seze ben: Er war seit 1791. Senior ber Fasultät und geheimer Justizrath. Er starb den 29. November 1792. an den Folgen eines Lungengeschwürs. Ein gründlich i gelehrter, arbeitsamer und gewissenhafter Mann. — Rechtsgut achten 2c. Leipz. 1792. II. gr. 4. (4. Thr. 16. gr.) — Theorie det römischen Rechts, von Lestamenten 2c. ib. 1790. gr. 8. — Epstematischer Commentar über die Geseze von Borlesung und Erdsnung der Lestamente 2c. ib. 1790. 8. — Darstellung der Rechte von Bermächtnissen 2c. ib. 1791. II. gr. 8. — System der Lehte von den einzelnen Bermächtnissarten 2c. mit des Bersassers Leben. ib. 1793. gr. 8. (1. Thir. 16. gr.)

Lin. 12. sq. Statt: "Leipzig, 1770. gr. 8. " Lefe: Leipz. 1770. und 1791. gr. 8.

Not, r. Seze zu: Refrolog 2c. für das Jahr 1792. bon Schlichtegroll. Ites H. p. 80 — 102.

Seite 70.

Not. s. Seze zu: — Rathless Beyträge zur Hift. der Gelahrtheit. 3. Th. p. 210. sqq. — Nouv. Bibl. germanique. T. XVI. p. 109. sqq.

Seite 71.

Bu 3. Carl Weisel fese ben : Er privatifirt feit 1786. p

Seite 73.

Lin. 10. Statt: "IV. 8. " Lese VII. 8. Deutsch, Bayrenth, 1738 — 47. VII. 8.

Not. y. Seje ju: - Biograph. Brittan. T. VI.

Rufe folgenben Artifel ein:

Joseph White, Fellow im Maldham, Collegio zu Orford & — Er gab beraus: A Specimen of the civil and military institutes of Timour or Tamerlane &c. aus dem Persistent übersezt. Oxford, 1780. 4m. Deutsch, durch Chr. Friedr. Preif. Palle, 1781. 8. — Hernach das Werk selbst: Institutes political

and military, written originally in the Mogul language by the great Timour, translated into English by Major (William) Davy &c. Oxford, 1783. 4m.

Merf' als Note :

\*) Meuselii Bibl. hist. Vol. II. P. II. p. 238. sq.

Ju Chr. A. Wichmanns Schriften seze ben: Reue tausend und eine Nacht 2c. ib. 1790. 91. 92. 3. Th. 8. — Ist es wahr, daß gewaltsame Revolutionen burch Schriftsteller befordert were ben? ib. 1793. 8. (1. Thr.) — NB. Bon de la Porte Reisen 2c. erschienen bis 1791. XXXVII B.

Geite 75.

3µ G. J. Wichmann seze bep: Er war seit 1789. Superins tendent ju Grimma, und ftarb 1790. den 8. Jun. — NB. Bon ber biblischen Sand, Concordanz erschien Die 2te verbefferre und vermehrte Aufl. ib. 1796. 4.

3u 3 E. Wichmann seze ben: feit 1790. f. großbritt. Leibe arzt. — Jbeen zur Diagnostif. 2c. Hannover, 1. B. 1794. gr. 8. — Zimmermanns Rrantheitsgeschichte 2c. ib. 1796. 8.

Seite 76.

3u J. E. B. Wideburg feje ben: Er ftarb ben 1. Jan. 1789. æt. 57. ju Jena.

Bu Friedr. Aug. Wideburg, merke: Ift feit 1794. ordentl. Prof. der Beredsamkeit. — NB. Sein Humanistisches Magazin ist 1787 — 89. Ill. 8. und fortgesett: Philolog. padagogisches Magazin. Braunschweig, 1791 — 94. II. B. 8.

Geite 77.

Bu J. Ch. Wieglebs Schriften seze ben: Geschichte des Wachstehums und der Erfindungen in der Chemie; von 1651 — 1790. Berlin, 1790. 91. II. B. 8. Der erste Band in 2 Th. Ist aus Bergmanns Schriften de primordiis Chemiæ, 1779. und Historiæ Chemiæ medium s. obscurum ævum, 1782 mit Zusägen und Anmerkungen übersett. — hist. frit. Untersuchung der Alches mie 2c. Weimar, 1793. 8. — Deutsches Apotheferbuch nach neus ern und richtigen Kenntnissen in der Pharmatologie und Pharmascie. 2. Theile. Gotha, 1793. gr. 8. (I. Thir.) zugleich von Dr. J. C. T. Schlegel, der die erste Ausgabe 1777. beforgte, neu bearbeitet. — NB. Die Fortsezung der natürlichen Magie von G. E. Rosenthal besteht bis 1794. aus 6. Bänden. 8. mit Rups.

— Bon der allgem. und angewandten Chemie erschien eine neut umgearbeitete Aufl. Berlin, 1796. II. gr. 8. — Bon Erplehens In fangsgr. der Chemie gab er eine neue Aufl. heraus, mit neuen Austagen vermehrt. Göttingen, 1793. 8. (I. Thir.) — Bon der Nebersezung von Sen. de Fourcroy's (Arztes der Facultät ju Poris) Handbuch der Raturgesch. der Chemie ic. erschienen 1787 — 1791. 4. Bände. (6 fl. 30 fr.)

### Seite 78.

Bu Ch. Mart. Wielands Schriften fege ben: Reue Gotto gefprache. Leipzig, 1791. 8. - Dibinniftan, ober anderlefent Feens und Seifter . Dabrchen , theils neu erfunden , theils net überfest. Winterthur, 1786 — 89. III. gr. 7. (3 fl. 30 fr.) hierat baben auch andere Antheil. - Gedanten von ber Frenheit übet Gegenstände bes Glaubens zu philosophiren. Beimar, 1789. & - Geheime Geschichte Des Philosophen Veregrinus Proteut. ib. 1791. II. 8. - Der Stein ber Beifen, ober Splvefter und Ro fine. Bien, 1794. 8. - Attifches Mufeum. Burich , feit 1796. 4 Sefte. gr. 8. - - Samtliche Berte ic. Leipzig, 1793 - 96. XXV. in 4. gr. 8. und Caschenformat, mit Rupf. auf geglätts tem Papier mit Dibotifchen Lettern febr fcon gedruft. - - NB. Bon den fomischen Ergablungen zc. D. Aufl. gurich , 1789 8 -Deutscher Merfur, geht bis 1790. Bon 1791. an ift er forige fest unter dem Litel: Reuer beutscher Merfur. - Bon Dberon 2c. Reue Muft. Beimar, 1793. - Bon horagens Briefen 2c. Reut Auft. Leipt. 1790. gr. 8. verbeffert. - Bon den auserlesenen Gt bichten zc. Meue Aufl. Leipz. 1792. — Bon ben auserlesenen pro faifchen Schriften ic. Reue Auflage. ib. 1796. 2. Thl. in Safott format.

## Seite 79.

3u. Ernst C. Wielands Schriften seze ben: Versuch einer Gir schichte des deutschen Staatsinteresse. Chemniz, 1791. 92. II. & Opuscula academica; fasc. I. ib. eod. 8.

Bu Ge. St. Wiefand seze ben: Er ift seit 1790. Appellu tionsrath, Prof. jur. primar. Direttor des Confistorii, und effet Bepfizer im hofgericht und Schöppenstubl.

## Seite 80.

David Wilkins Lebensnachr. andere fo: David Wilkins von Seburt ein Deutscher, wurde 2715, Bibliothekan ju gambit);

719. Hofprediger des Eribischofs Wake; 1724. Archibiaconus u Suffolf und Canonisus zu Canterbury; ftarb 1745. æt. 62. —

- Zu seinen Schriften seze zu: Er edirte Seldeni opera &c. ond. 1726. fol. — NB. Concilia magnæ Britanniæ &c. ges en bis 1727. (nicht 1717) Ift rar.

Not. m. Seze ju: — Bambergers biogr. Anefboten tc. 1. 3. p. 97. sq.

Bu G. A. Wills Schriften sete ben: Museum Noricum, ber Sammlung auserlesener kleiner Schriften, Abhandlungen nd Nachrichten aus allen Theilen der Gelahrtheit. Kurnberg, 759. 4. — Beyträge zur Diplomatif z. ib. 1789. 8. —— kurnberg. Gelehrten stericon z. Schabe! daß die Supplemente, 2000 13 Bogen 1783. gedruft sind, ins Stoken geriethen. Sie ollten den 5ten und 6ten Theil begreifen. — Jur Bibliotheca Vorica Williama &c. kam der 7te und 8te Theil. Altdorf, 1792. 13. gr. 8. soll noch fortgesest werden.

## Beite 81.

Ben Joh. Gotel. Willamov, merte: NB, Dialogische Fasteln. 2c. Reue Aufl. Berlin, 1791. II. 8.

### Seite 82.

Bu 3. 3. Winkelmann, merte: Auf feiner Rufreife von Bien, wurde er am 28. (nicht 8.) Juni 1768. von feinem Reifes jefahrten frang Archangeli meuchelmorderisch ums Leben ges racht. - - NB. Die Gedanfen über die Rachahmung der iriech. Werfe in ber Malerei und Bildhauerfunft ic. murben ins Englische übersegt. London, 1765. 8. — Die Wiener Ausg. von er Gefch. der Runft des Alterthums erschien 1776. und 77. mit Bignetten. Daben ift eine ausführliche Lebensbeschreibung des Berf. - Monumenta antiqua inedita &c. erschienen beutsch: Denfmaler bet Runft. Berlin, 1791 - 93. 2. Banbe in 6 Liefes ungen; mit vielen Rupfern. gr. fol. baju ein hauptregifter. ib. 1796. gr. fol. Ctebe Lieferung kostet he Louisd'or, und das lat. Bert 36 Thir.) - Die Nachrichten über Die neuen Berkulanischen Entdefungen ic. wurde von einem Ungenannten in Italien fark ritifirt in feinem, in italienifcher Sprache berausgegebenen Urs beil 1c. Mapoli, 1765. 4.

Not. p. Seje ju: Klotzii Acta litt. Vol. I. P. III. p. 337.

fq. Vol. V. P. I. p. 18. P. II. p. 115. fq. Vol. VI. P. I. p. 127 fq. Saxii Onomast. T. VII. p. 197 — 202.

Seite 86.

Rufe folg. Artiteln ein:

Dhilipp Ludw. Wierwer, geb. den 19. Mai 1752. ju Murm berg, wo fein Bater Stadt: und hofpitalargt mar. Er ftuditt feit 1770, die Medicin zu Altdorf und Strasburg, reif'te 1775. nach Paris, wo er mit ben berühmteften Mannern in feinem fo de Befanntichaft machte; practicirte feit 1776. ju Rurnberg; wurde 1783. Prof. med. ju Altborf, trat aber 1785. wegen by pochondrie in feine vorige Stelle jurut, nachdem er eine gelehrte Reife nach Mien unternommen batte. Seine Snvochondrie trieb' ibn von einem Ertrem ju bem andern. Er mar abmechfelnd, balb anfferordentlich luftig, bald aufferordentlich traurig. Laune verschwendete er fein betrachtliches Bermogen burch unnuft und foftspielige Ausgaben; j. B. durch Erbauung eines Theaters in feinem Saufe, bas nie gebraucht wurde; denn feine Saupt neigung gieng in den legten Jahren auf die Schausviele. Er fiat Den 24. Dec. 1791. . - - Schriften: Delectus Differtationum med. Argentoratenfium, Norimb. 1777 - 81. IV. 8m. - 20 die für die Geschichte der Arznenfunde. ib. 1790. 1. Band, gr. 8. 1c. 0)

Gottfried Woide studirte zu Frankfurt an der Oder und in Leiden; wurde Prediger zu Lissa in Groß, Polen; hernach dan von den Dissidenten nach London geschift wurde, blieb er daschst als Hofprediger au der hollandischen Hoffapelle und Prediger an der deutschen reformirten Gemeinde in der Savone, auch als unterdibliothetar am brittanischen Museum, und Mitglied mehrem gelehrter Societäten. Er starb den 9. Mai 1790. æt. 65. am Schlagsluß. In den orientalischen Sprachen, und vorzüglich in der kopuschen, zeigte er große Starke. Sein Leben mußte aunter vielen Arbeiten kummerlich zubringen; doch war er immer vergnügt. — Er machte sich besonders berühmt durch die Ausgabe des Alexandrinischen Coder des R. Test. (S. 2, B. p. 311)

o) Meufel 1. c. — Boks Samml. von Bildnifen und Biogr. der Gelehtten. stes Heft. Nurnb. 1792. 8. — Mckrolog 2c. für das Iaft
1792. von Schlichtegroß 1tes H. p. 279 — 282.

Joh. Christoph Wolf, war erster Geheimschreiber in Staatse und Justigsachen zu Jasnapatnam auf Zeilan, hernach Mellens burgisch / Schwerinischer Amtmann. — — Man hat von ihm: Reise nach Zeilan zc. Berlin, 1782. 84. II. 8m. Englisch, Lons bon, 1784. 8. sehr zwerlässig —

Seite 88.

Ben Robert Wood, merke: Er war Unter e Staatssekretär des Königs, und Archäolog zu London. — NB. Seine Ruins of Palmyra &c. erschienen Französ. London, 1753. fol. reg. mit 57. Rupfertafeln — NB. Bon Bersuch über das Originalges wie des Homers wurden, vom Originale, nur 7 Exemplare abgedruft.

Mert' als Rote :

Bambergers biogr. Anefdoten ic. 2. B. p. 73 - 79.

Ben C. C. Woog, merke: Er war Prediger in Dresden. — NB. Falfchlich ist ihm zugeschrieben: Comment. de vita &c. Seze ben: daß ist von feinem Sohne, Prof. in Leipzig.

3n Th. Woolstons Schriften seze ben: Sie find felten. Man bat fie alle in 5 Detarbanden gusammengebruft.

Not. a. Seze zu: Mosheims Kirchengeschichte zc. von Schles gel 5ter B. p. 301 — 307. — Acta erudit. 1733. p. 523. sqq. — Niceron Mem. T. XX. p. 274. sqq. — Sein Leben ze. von Beinr. Chr. Lemker. Leipzig, 1740. 8. (10. gr.) Biograph. Brittan. T VI. — Nachrichten von einer Hallischen Bibliothek. 1. Th. p. 749. sqq.

#### Seite 90:

Bu Wilh. Wotron, mert' als Rote:

\*) Bambergers biogr. Aneldoten zc. 1. B. p. 100. fqq.

Bu seinen Schriften seze ben: History of Rome, from the Death of Antonius P. to the Death of Severus Alexander. London, 1701. 8. mit Rups. sehr schälbar.

Mufe ein:

#### Seite OI.

Wilhelm friederich Wucherer, Margraflich : Babenscher Hofs rath, Professor der reinen Mathematif und der griechischen Spras che, wurde in der alten Stadt Pforzheim, den 19. Janner 1743. gebohren. Sein, im Jahr 1769. als Spezial : Superintendent der kandgrafschaft Sausenburg und Stadtpfarrer zu Schopsheim m Wisenthal verstorbener Bater war: Johann Christoph Wus

derer aus Mordlingen, die Mutter: Unna Maria Dienerin aus Duelach. Bon biefem feinem Bater wurde er, bis ins lok Stabr felbit und bann bis ins idte von zween hauslehrern, bn nachmaligen herrn Pfarrern Mono und Raup unterrichtet, bem eriern er feine Meigung gur antechifchen Sprache, bem legtern abn portagl. feinen überwiegenden Sang gur Mathematif und Phila fonbie verbanft. Er flubirte anfanglich gegen feine Deigung, auf Beborfam gegen feine Eltern, Theologie, Die ibm aber nachber, Durch Des feligen Rirchenrath Malers treflichen Bortrag, boof schatbar wurde, woben er fich, auf dem Gymnasio illustri in Carlerube, qualeich mit aufferfter Reigung auf Die griechifde Sprache, Mathematif und Phyfit legte. Unververgefilich find ibn unter feinen bamaligen Lehrern : Maler, Mauriti und Bow giné. Che er bas Somtidfium verlief, unterwarf er fich, bit Damals bestehenden fürftlichen Berordnung gemäß, in ber Theo logie, den gelehrten Sprachen, Mathematit und Bhufit, bot dem in pleno versammelten fürftlichen Rirchenrathe's Collegio, den Examini rigoroso, woju er fich vorbin, burch eine von ihn geichrichene, unter bem Borfit des Rirchenrathe und Rettor De lers, offentlich vertheibigte theologische Disputation, de Justifiratione. befabiat batte. Gleich nach diefer feverlichen Din fung to be er, pom Confiferium, nach ben Damaligen Gelejen porlaufig in numerum Candidatorum ministerii Ecclesiastici aufgenommen, ibm auch venia concionandi ertheilt, wovon # einige Jahre bep feinem Bater in Schopfheim haufigen Gebraud machte und brefen jugleich in ben Spezials : Gefchaften unterftup te: bierauf die Univerfitat Rafel bezog, dort unter den beruhm ten Dottoren der Theologie Burfard, Bet, Rybiner, ben bep ben Professoren ber Mathematik und Physik Johann und Daniel Bernoulli wie auch Professor buber seine theologisch', vbiloli gifd, mathematifd und physische Studien fortfeste, Mitglid ber bafigen Gelehrten : Gefellichaft murbe, auch nachher mahren feines Aufenthalts in gorrach, bon Diefer Untverfitat ben Gradum Doctoris philosophiæ erhielte. Non Bafel begab er fich wiedt ju feinem alten Bater , wurde , auf ausbruflichen Befehl bes fur lichen Confistorii, ben 30. Junius 1765. in gorrach, von bem bu figen Rirchenrath und Sp. ial & Superintenbenten Walz, ad facts ordinire, verfabe, bon Schopfbeim aus, Die erledigte Mfarte

aufen und jugleich bas Diatonat Schopfbeim bren biertel Jahre id ubte fich daben ununterbrochen in Speziale. Gefchaften. 3m abr 1766, reifte er, ju Erweiterung feiner Renntniffe, nach stuttgard, Lubingen und Strasburg, wurde balb barauf, im ihmlichen Jahr, nach gorrach zum Diakonat und zugleich an bas afige Babagogium und von ba aus im Sabr 1768. an bas bies ge Gymnasium illustre berufen. hier arbeitete er bis 1773, in er dritten, bann bis 1790. in ber zwenten, und von 1790. bis )fern 1798, in der erften Rlaffe; woben'er jugleich den Stuiosis feit 1776. reine Mathematif las, mogu 1781. die Borlefuns en über Plins Briefe und 1790, überr Gesners griechische Chres lomathie famen. Sein gnabigfter gurft ernannt' ibn im Jabe 770. jum Professor extraordinarius; 1776. jum Ordinarius; 1785. jum fürstlichen Rath und 1796, ohne daß er etwas davon jewußt oder darum gebeten batte, jum Dofrath; fo wie er um Oftern 1798, feiner bennabe 32. Jahre verfebenen mubevollen Rlafe en : Arbeiten gnadigft enthoben und ihm die Profeffur der reinen Mathematif und ber griechischen Sprache allein übertragen murs De. 3m Jahr 1784. that er eine Reife nach Jena, Leipzig, Bit, temberg , Berlin , Refahn , Deffau, Salle , Gotha , Frantfurt im Mann und 1786, nach Gieffen. Lieft wirfl. uber reine Das thematif, Dlins Briefe, ben Quinctilian, Gefners griechische Chrestomathie und ben Somer offentlich, auch von Zeit ju Zeit privating Algebra und bobere Mathematif. - - Schriften : Ers lanterungen und Erganungen bes Austugs aus ben Anfangsgrun. ben der Wolfischen Trigonometrie. Carlerube, 1788. 8. 1. R. T. - Einige geometrische Gate. Carlerube, 1780. 8. Ein Drogramm. - Julie ober bie gerettete Rindsmorderin, ein Schaufpiel. Duf feldorf , 1781. 8. - Anfangsgrunde ber Arithmetit, Geometrie, ebenen und fpharischen Erigonometrie. Carlerube, 1782. 8. 13. R. J. - Bentrag jur Pprotechnif. Durlach, 1787. 8. Ben Gef legenheit ber Jubelfeper bes Gymnasii illustris. - Malers turs ger und deutlicher Unterricht gum Rechnen, vierte, auf bochften Befehl durchgangig verbefferte und betrachtl. vermehrte Auflage. Carlerube, 1791. 8. — Bentrage jum allgemeinen Gebrauch ber Decimal , Bruche. Carlsrufe, 1795. 8. - Maleri elementa etymologica linguæ græcæ, revifa, aucta, emendata. Carlsruhæ, 1796. — Malers Algebra jum Gebrauch bober und niederer

Schulen. 4te Aufl. Carlsrube, 1796. gr. 8. — Malers Seometre und Markscheidekunft. 4te aufs neue vermehrte und verbefferte Aufl. Carlsrube, 1795. gr. 8. 9. R. T. — Rleine vermischte Schriften. Carlsrube, 8. 1798. — Nebst mehreren Ueberfezungen aus den französischen, einzelnen deutschen Gedichten, Reden und Abhand lungen.

Ben Chrift. Ernst Wunsch, merte: NB. seine Rosmologische Unterhaltungen für die Jugend zc. sind umgearbeitet; unter der Aufschrift: Rosmol. Unterhaltungen für junge Freunde der Naturkenntniß. Leipzig, 1791. bis 94. II. 8. mit 19. Kupsen.

Geite 92.

3u St. Aler. Würdtwein, seze ben: Er war geb. 1719, pa Amorbach, und starb den 12. Apr. zu kadenburg. — — Monasticon Palat. chartis et diplom. instruct. notitiis, authent. illustratum. Mannh. 1796. V. 8m. — Bon den Novis subsidiis diplom. erschienen bis 1792. XIV. Th. Hiemit ist das Bett geschlossen.

Bu Joh. Phil. von Wurzelbau, mert' ale Mote:

\*) Doppelmayers Nachr. von Nurnberg. Mathematiken p. 146 — 151. — Wills, Rarnberg. Gel. Lexicon. h. v.

## Seite 93.

Lin. 13. Rach: " ju Amsterdam ift., Geze ben: von ebendem felben: Bibliotheca crit. ib. 1787 — 90. III. 8.

3u Jac. Sam. Wyttenbach's Schriften seze ben: Instruction pour les Voyageurs, qui vont voir les Glaciers et les Alpes du Canton de Berne, à Berne, 1787. 8.

Ju Arthur Young's Schriften seze ben: Annalen des Alm Baues und anderer nüzlichen Künste; aus dem Englischen, von D. S. Sahnemann, und mit Anmerkungen berausgegeben von J. Riem. 1 B. Leipzig, 1790. 8. (16. gr.) 2. B. ib. 1791. 8.— Neber Großbrittanniens Staatswirthschaft, Polizei und Handlung; aus dem Englischen, mit Anmerkungen von Friedr. Arn. Alm Kenbring. Gotha, 1793. 8. — Reise durch Frankreich, und einen Theil von Italien, in den Jahren 1787 — 90. aus dem Engl. mit Anmerk. von E. A. W. Zimmermann. Berlin, 1793. 95. III. gr. 8. (4. Thir. 18. gr.) — Die französ. Revolution, ein warnen des Benspiel; mit Anmerk. Hannover, 1793. 8.

Not. f. Sege zu: Memoria &c. a Mich. Conr. Curtio. Marb. 1779. 4. — Elogium &c. a M. J. C. Bang. Bernæ, 1781. 8m. Seite 94.

Ben Weduard Young, merte: Er starb 1765. (nicht 1766.) —
— Die deutsche Uebersezung seiner Rlagen und Nachtgedanken ic. erschien neu aufgelegt, Leipz. vermehrt und verbessert, 1790—92.
V. gr. 8. Ungluklich in deutsche Hexameter übersezt; 3. C. A. Steingrüber. Göttingen, 1789. gr. 8. — Seine Gedanken über die Originalwerke ic. wurden neu aufgelegt, Leipz. 1787. 8. mit einem Sendschreiben des Herausgebers.

Bu Wilh. Young's Schr. seze zu: History of Athens, politically and philosophically considered. Lond. 1786. 4. Scharfs sinnig, aber nicht deutlich genug.

Seite 95.

Rufe folgende Artifel ein:

Franz Anton Zaccaria war Jesuit zu Mailand, Bibliothekar bes Herzogs von Modena an die Stelle des Muratori; lebte hernach zu Pistoja, Lurin und Rom 2c. — Schristen: Cremonensium episcoporum series &c. Mediolani, 1749. 4 — Bibliotheca Pistoriensis et anecdotorum medii ævi collectio. Aug. Taurin. 1752. 57. II. fol. — Iter litterarium per Italiam. Venet. 1762. II. 4. — Istituzione antiquario - lapidaria &c. Roma, 1770. 8. — Istituzione antiquario - numismatica &c. ib. 1772. 8. — Mehrere archaolog. und litterar. Abhandlungen. p)

Anton María Zanettí, Bibliothefar der St. Martus, Bibsliothef zu Benedig, ein Mahler und Archäolog. — Schriften:
Græca d. Marci Bibliotheca codicum Manuscriptorum. Venetiis, 1740. fol. und Latina et Italica Bibl. cod. MStorum. ib.
1741. fol. Beide unter der Aussicht des Senators Corenz Theus
poli gedruft, — Delle antiche Statue greche e romane. ib.
1740. 43. II. fol.

Sieron. Franz Janetti, ein historster und Archaolog zu. Benedig. — Schriften: Dactyliotheca, s. Gemmæ antiquæ Ant. Mar. Zanetti, c. n. Ant. Franc. Gorii; italienisch übersezt. Venet. 1750. fol. — Chronicon Venetum, vulgo Joh. Saor-

p) Sairii Onomast. T. VII, p. 172, sp.

nino tributum, e Manuscripto codice Apostoli Zeno &c. c. n. ib. 1765. 8. — Mehrere archaologische Abhandlungen. i)

Bu f. W. Jacharid's Schr. leze ben: Hinterlaffene Schriften un Derausgegeben v. Efchenburg, mit bes Berfaffers Leben. Brund schweig 7 1781. 8.

Gotth. Tr. Jacharia's Schr. feze ben: Ginleitung in bit Muslegungskunft ber beil. Schrift; herausgegeben von J. C. W. Dietrichs. Zwote verbefferte Auflage. ib. 1787. 8. — Paraphafterflarung des Briefes an die Hebraer; umgearbeitet von Ernf Friedr. Carl Rosenmuller. Gott. 1793. 8. (20. gr.)

Not. i. Geze ju: Gein Leben, von 3. Joach. Efchenburg. Braunfcw. 1781. 8.

Not. k. Seze ju: - Buge feines Characters zc. von Ch. Gottl. Perticbe. Bremen, 1777. 8. (4. gr.)

Geite 97. Georg Wilhelm Zapf's Lebensnachr. andere fo : geb. bn

28. Mars 1747. ju Rordlingen iu Schwaben , mo fein Bater in Berber war , ber fich burftig von feinem Sandwert nabrte. E burchlief bas Enceum feiner Baterftadt; ubte fich von 1766-74 in der Schreiberen auf der Ranglen der Reichsftadt Malen; nebm ber legte er fich aus eigenem Trieb, obne mundlichen Unterricht, auf die Geschichte , Diplomatit und Litteratur. Gich noch mil gu bilden, begab er fich, nachdem er in Reubronn und Bahrbeit eine verdriefliche Stelle befleibet batte, 1773. nach Augeburg. hier practicirte er als Notarius. Er unternahm 1780 — 86. einige gelehrte Reifen durch Schwaben, Bapern , Franten und in die Schweig; erhielt 1774, von Sobenloh und Balbenburg & Schillings fürft ben Character eines Hofrathe, und 1786. von Main; bet Character eines Geheimen , Raths. Er privatifirt feit 1787. bem tatholischen Dorf Biburg ben Augeburg, wo er ein land baus gefauft bat. - - Bu' feinen Schr. feje ben: Berfuch über bab Leben und die Berdienste Johann von Dalbergs., ehemalign

Sischofs in Worms 2c. Augsb. 1789. und 1796. sehr vermeht gr. 8. — Aelteste Buchdrukergeschichte von Mainz, bis 1499. Um 1790. gr. 8. — Aelteste Buchdrukergeschichte & Cowabens u. bis 1500. ib. 1791. gr. 8. — Aelteste Buchdrukergesch. von Benedis

q) Saxii Onomast. P. VIL. p. 6, sqq.

-Bibliotheca historico - litteraria Zapsiana &c. Aug. Vind. 192. 8. (36. fr.) — Augsburger Bibliothef, oder hist. frit. lite rarisches Verzeichnis aller Schriften, welche die Stadt Augsturg angehen, und deren Geschichte erläutern. ib. 1796. II. 8. — B. Der Tert zu Riedels Gallerie der Griechen und Römer beseht nur aus II. (nicht aus V.) Th. NB. Litterarische Reisen urch Baiern, Franken z. erschienen, neu aufgelegt, umgearbeitet, emgo, 1796. 8. — NB. Augsburgs Buchdrukergeschichte hat bis 1791. II. Th. und geht die 1530.

Seite 98.

Bu Beto Db. Saunschliffer, mert' als Note:

\* Sift. ber Gelahrtheit ber Seffen. 1729. p. 143 - 152.

Bu Undr. Jaupser's Schr. seje ben: Versuch eines baierischen und oberpfälzischen Idiotifons 2c. Munchen, 1789. 8. und Nache lese 2c. ib. eod. 8.

Seite 100.

3u &. A. Zeibich, merte: Er ftarb ben 50. Marg 1786. æt. 58. Seite 101.

3u Joh. C. Zeune, merke: Er starb 1788. den 8. Nob. æt. 52.

— NB. Vigerii Liber de gr. dictionis idiotismis &c. Burde von Seinrich Soogeveen in seinen Animadversionibus in Vigerium ad justam examinis lancem revocatis. Lugd. B. 1784.

8. scharf tritistrt. Ed. II. auct. et emend. Lips. 1789. 8m.

(1. Eble. 16. gr.)

Seite 102.

Not. a. Seze ju: Saxii Onomast. T. VII. p. 237. fqq,

Seite 103.

Lin. 15. Statt: "Christoph Jiggra." Lefe: Christoph Jiegra. Nat. b. Sete gu: — Sein Leben zc. in ben Berichten ber bauischen Miffion. 18. Contin. p. 225 — 244.

Seite 104.

An 3. 3. Immermanns Schr. seze ben: Mehrere Abhaudluns gen in Tempe helvetica, Tiguri, 1735 — 43. XII. 8. und in Museo helvetico. ib. 1746. sqq. 8m. (Cf. Bruckers Bilbersaal. 2. B. Dec. X. Nro. 9.) — NB. Opuscula &c. sind 1751 — 57.

Bu Eb. A. W. Jimmermanns Schr. feze ben: Annalen ber geograph. und ftatistischen Wissenschaften. 1. Jahrg. ober 12. St. Braunschw, 1790. 8. — Anmerkungen zu Smellie's Philosophie

der Raturgeschichte. 1. Th. Berlin, 1791. gr. 8. — E. Umfre ville über den gegenwärtigen Zustand der Hudsonsban zc. Auf dem Engl. Helmstädt, 1791. gr. 8. — Phil. Cavolini's Abhand lung über die Erzeugung der Fische und der Arebse; aus dem Ital mit Anmert. Berlin, 1792. gr. 8. mit Rups. (16. gr.) flossich — Ernste Hinsicht auf sein Baterland, bep Annäherung des Friedens (zwischen Deutschland und Frankreich) von einem bieden Deutschen zc. Lews. 1795. 8. lesenswürdig.

Geite 105.

Johann Georg von Zummermanns Lebensnachr. andere fe: Er ift geb. 1728. in Brugg, einer Municipals Ctabt von Bern. & ftubirte ju Bern , und bernach ju Gottingen unter Saller, bit ibn in fein Saus aufnahm. Dach vollendeten Ctudien fam ein feine Baterftadt jurut, wo er als Stadtphysicus practicirte, bil er 1768. als f. großbrittannischer Leibargt nach Samober berufn wurde. Er lieft fich 1771. von bem General & Chiruraus Samu Ber und Prof. Metel an einer gefährlichen Riftel operiren; und Da er gang bergestellt mar, bielt ber Ronig eine Unterredung mit ihm, ber ihn auch in feiner leten Rrantheit gu fich berufa ließ. Er erhielt 1786. von der R. Catharina II. wegen feinen Buch über die Ginfamfeit, nebft einem faif. Gefchent den ruffffan Bladimirorden; farb ben 7. Oct. 1795. æt. 67. — NB Die Ausgabe von 1773, von Betracht, uber Die Ginsamfeit ac. if # Leipzig gebruft. Auch italienisch nach ber aten Ausgabe, im Antoni, Arit zu Bicenz. Vicenza, 1788. 8. - NB. Lom No tionalftolz 2c. erschien die 5te Auflage. Zurich, 1789. 8. - NB. Ueber friedrich den Groffen 2c. ift zu Leinzig 1788. 8. erfcib nen. — Ben ben Fragmenten über friedrich den Groffen il merfe: Anmerfungen darüber von Picolai. Berlin, 1791. 8. Und: Zimmermann I. und friedrich II. von Job. Beinrich friedrich Quittenbaum, Bilbidniger in Sannover, unter ritterlicher # fiftens eines Lelpziger Magisters. London, 1790. 8. eine beiffenbe Satpre. Auch D. Luther an 3immermann, 1788. gr. & Anittelverfen, und: Dit Simmermann deutsch gesprochen im C. fr. Babrdr ic. Berlin, 1790. 8. Man findet diefe und ma andere Schriften (16. an der Babl) in der deutschen Biblioth 112. 3. 1. St. p. 196 - 223. recensirt.

Not. e. Geje zu: - Meisters berühmte Manner helves iens. 1. B. p. 234-238.

Seite 107. sqq.

Bu VI. L. von Jinzendors's Lebensnacht, seze ben: Eine zu ebhafte Sinbildungstraft, und ein unter der affectirten Demuth ierborgener Stolz leitete seine Handlungen. Er verläugnete dem Scheine nach die Welt, und herrschte despotisch über die von ihm zestistete Brüdergemeinde. Mit seiner Gemahlin, Erdmund Dosothea, Gräfin'v. Reuß, mit welcher er seit 1712. in der Che ebte', zeugte er 3. Schter, von welchen die älteste den Baron Joh. von Watteville (vormals Candidaten der Theologie, aber ion Friedr. von Watteville adoptirt); die 2te den 1777. in England verstorbenen Grasen von Dohna; die 3te den Rud. Friedr. von Watteville heurathete. Seine Wittwe aus der zweys sen Ebe, Unna Vitsschmann, starb bald nach dem Grasen an der Auszehrung. — Nach Spangendergs Angabe versaste er 108. verschiedene Schriften.

#### Seite 110.

Georg Joachim Jollikofer's Lebensnacht. andere so: Er ist geb. den 5. Aug. 1730 zu St. Gallen in der Schweiz, wo sein Bater ein Rechtsgelehrter war. Er studirte hier und zu Frankfurt am Main die Norbereitungs Wissenschaften; hernach zu Bremen und Utrecht, wurde sehr jung 1754. Prediger in Murten; ferner zu Monstein in Graubunden, hernach zu Isenburg; zulezt 1758. æt. 28. Prediger der reformirten Gemeinde zu Leipzig; starb den 22. Jan. 1788. æt. 58. an einer Brustwassersucht. Seine Gelehrssamteit sowohl, besonders seine Ranzel Beredsamteit, als sein edler Character machen seinen Auhm unsterblich. — NB. Die Ans dachtsübungen und Sebete zum Privatgebrauche zc. erschienen zuerst 1785. 86. II. gr. 8. (3. st.) dann ib. 1792. 93. IV. gr. 8. — NB. Nachgelassene Predigten zc. sind 1788. 89. VII. Hierzu tamen noch: Sammlung noch ungedrukter Predigten. Leipzig, 1793. gr. 8.

Not. h. Seze am Ende zu; — Joh. Hermanni Benneri Lerna Zinzendorsiana &c. Lips. 1744. 8. polemisch. — Mosheims Rirchengeschichte zc. von Schlegel. 6. B. p. 831—950. — Biograph. Brittan. T. VI. — Sein Leben zc. von G. B. Reichel Leipz. 1760. 8. (20. gr.) —— Sein Leben zc. von Aug. Gottl. Spans

genberg zc. erschien auch im Ausjus, chronologisch, von Jacob Christoph Duvernoy. Barby, 1793. 8. (8. gr.)

Not. i. Seze ju: — Schattenriffe ebler Deutschen. 2. H. p. 274—295. — Ueber seinen Character, von Weisse. Leipt. 1788 gr. 8. (6. gr.) — Sein Leben 2c. französisch von Duncas. Leipt. 1788. 8m. Deutsch übersett. Gedächtnistrede 2c. ib. 1788. gr. 8. (2. gr.)

3n J. Ehrenfried Ischafwiz's Schr. seze ben: Das lehn Carls III. R. in Spanien. Lempig, 1708. 1709. II. 7. mit Rupl. NB. Diat der Schwangern zc. Neue Aufl. Berlin, 1791. & unwerandert und schlecht abgebruft. — NB. Abhandlung von Nahrungsmitteln zc. Neue Aufl. mit Sprengel's Anmerk. bermeht. Berlin, 1790. 8.

Not, m. Seze ju: Baldingers Biographie jeztleb. Aerite u. 1. B. 4. St. p. 129, sqq.

Seite 114."

Not. n. Seze zu: Vie de Clem. XI. par Lafiteau. Paris, 1752. II' 8. und Hist. de Clem. XI. par Reboulet. Avignon, 1732. II. 4. Bende zierlich, aber fehlerhaft und panegyrisch. - Mosheims Kirchengeschichte von Schlegel. 5. B. p. 497-510. Seite 115.

Not. o. Seze zu: Mosbeims Kirchengeschichte von Schlegel. 5, B. p. 511 - 520. Seite 116. sqq.

Ben Angelus Maria Quirini, merte: Epistolæ latinæ; collegit et digessit Nicolaus Coletus. Venet. 1756. fol (6. sl.) – NB. Comment. de rebus ad se pertinentibus &c. Dazu samm: Appendices &c. Brixiæ, 1750. 59. 61. III. 8.m. (10. sl.) Das Ganze erschien zusammengedrukt. ib. 1754. fol. mit kust Ausstrichtig und interessant.

Seite 118.

Romæ, 1741—33. VI. fol. Im ersten Som ist Joh. Pinii S. J. Liturgia Mozarabica &c. die auch besonders herausgegeben wut de, Romæ, 1746. II. fol.

Not. r. Geze zu: — Freytagii Apparatus litt. T. I. p. 1162 — 82.

### Seite 119.

Not. s. Seje ju: — Vita &c. italienist, bon Domenic, Bernino. Roma, 1722. 4m. — Vita &c. von Ant. Borromeo; 1 den Vite degli Arcadi ill. di Crescimbeni. P. III. p. 21. sqq. — Vita &c. Teatino, 1753. 8.

### Seite 120.

Bu Dem. Cantemir, merte: Er ift geb. 1673. — NB. Die englische Uebersejung von Hist. imperii Ottomannici, ift fol. (nicht 4.) Die Franzosische ist aus dem Engl. Ben der Deutschen, von 3. L. Schmid, ist des Verfassers Leben.

### Seite 122.

3u J. A. Jablonowski, merke: Ift geb. 1712. (nicht 1711.)

— Seine Schriften find in den Actis erudit. 1756. Jul. p. 385—
392. recensirt. Darunter kommen vor: Das Leben von 12. Krow
groß : Feldberrn, in polnischer Sprache. — Eine Slavonische Poes
tif. — Vindicise Lechi et Czechi. Lips. 1770. 4. auct. ib. 1775. 4.

\* Cf. Idder von Adelung vermehrt h. v.

Bu C. Th. A. M. von Dalberg, merke: Er ift geb. zu Main, und ftubirte zu Gottingen vorzüglich das Staatsrecht. Ift seit 1787. Coadjutor des Erzstifts und Chursürstenthums Mainz, und des hochstifts Worms; anch seit 1788. Coadjutor des hochstifts Costanz, und Erzbischof zu Tarsus. — Grundsäze der Aesther tif zc. Erfurt, 1791. 4. — Von Erhaltung der Staatsversassungen. ib. 1796. gr. 8.

#### Geite 123.

Not. b. Gege ju: Schattenriffe edler Deutschen. 3. B. p. 51-66.
Ceite 128.

Not. 1, Seze zu: Mémoires concernant l'Hist. les Sciences, les Arts, les Moeurs, les Usages &c. des Chinois; par les Missionaires de Pekin, à Paris, 1773—83. IX. Vol. 4to. mit Rups. Den ersten Band übersezte Meiners ins Deutsche, mit Anmers. Leipz. 1778. gr. 8. (Cf. Meuschi Bibl., hist. Vol. II. P. II. p. 168—171.)

## Geite 136.

Lin. 13. Nach: " Weidler", fege ben: Bernoulli.

Lin. 5. von unten. Nach: wib. 1776 — 93. mit Kupf." schalt' ein: — Franc. de Zach Tabulæ motuum solis novæ et correc(Supplem. II.)

tæ, ex fheoria gravitatis et observationibus recentissimis erutæ, quibus accedit fixarum præcipuarum catalogus novus. Gothæ, 1792. 4m. (6. Lhr. 12. gr.) Sehr wichtig.

Lin. 5. Rach: "Leupolds Theatrum machinarum &c." fete ben: - Ueber die Kriegsbaufunft: La Fortification perpendiculaire, ou Essay sur plusieurs manières de fortifier la Ligne droite, le Triangle, le Quarré et tous les Polygônes &c. par M. le Marquis de Montalembert Maréchal des Camps et Armées du Roi, Lieutenant Général des Provinces de Saintonge et Angoumois, membre de l'Acad, roy, des scienc. et de l'Acad. imp. de Petersbourg. Paris, 1776-78. IV. 4m. mit prachtigen Rupfern und Eppen; ein Meifterftuf (mit bem 5. Com 135, Livred). Der Berfaffer batte 1776, fcon 45, Sabre im Rricge gebient, 15. Felbzugen in Flandern , Italien und Deutschland bengewohnt; im fiebenjahrigen Rriege 2. Jahre ben ber fcme Difchen, und eben fo lang ben ber ruffifchen Armee geftanden; D. Belagerungen geleitet, und die wichtigften Reftungen Guropens beobachtet; mar 1761. Befehlsbaber auf ber Infel Dieron zc. Erk 1784. gab er ju feinem vortreflichen Berf Tom. V. première Partie 4m. beraus, und 1786, fatt bes 6. Loms: Supplement au T. V. in gr. 8. Dagegen erschienen: Memoires fur la Fortification perpendiculaire &c. par plusieurs Officiers du Corps rov. du Génie. ib. 1786. 4m. mit Rupf. Darauf folgte als der 7. Band bes obigen Merfes: Réponse au Mémoire &c. ib. 1787, 8m. Endlich beschloß er es mit dem 8. Band: Observations fur les nouveaux Forts, qui ont été exécutés, et qui doivent l'être pour la defense de la rade de Cherbourg &c. ib. 1790. 4m. Mur antwortete er noch auf einen unbedeutenden Angrif Des Co lonels d'Arçon, ber die ichwimmenden Batterien vor Gibralter commandierte: Réponse au Colonel d'Arçon sur son Apologie des principes observés dans le Corps du Génie. ib. 1790. 4m. -- Ein prachtiges und geschmafvolles Wert ließ die Society of Antiquaries in London auf ihre Roften brufen: The military antiquities of the Romans in Britain, by the late William Roy, Major General &c. Lond. 1793. gr. imper. fol, mit 51. Rupfers platten. Eine genaue Befchreibung ber romifchen Caftrametationen in England.

## Seite 139.

Lin. 9. Statt: " P. I. 1786. 4m." Lefe: P. I. 1790. P. II. 1791. 4m.

Lin. 12. Nach: "Sprachlehren." Geze ben: Lebr. Sam. Zeinr. Jehne, prof. ju Altona, griechische Sprachlehre. Hamb. 1782. und 1791. 8.

Lin. 16. Nach: "Fürs Neusgriechische." Seze ben: Mart. Rulandi lib. de fynonymis linguæ gr. c. supplem. Dav. Hoeschelii. Aug. Vind. 1690. 8. Genevæ, 1746. 8.

Lin. 11. von unt. Mach: "Warterbücher." Seze zu: Cyrilli, Philoxeni aliorumque veterum glossaria latino - græca et græco-latina &c. Ed. Car. Labbe Paris. 1669. fol. — Etymologicum magnum &c. c. not. Sylburgii, ex offic. Commelin. 1594. fol. und ex rec. Panagiotae Sinopensis. Venet. 1710. fol.

Lin. 5. von unt. Nach: "Lond. 1745. II. fol." Seze ben: und als ein Auszug: Scapulæ Lexicon græco-lat. cura Corn. Schrevelii et Lamb. Barlaei. Amst. 1652. fol.

## Seite 140.

Lin. 4. Nach: "Alterthämer." Sese ben: Handbuch der griechischen Alterthümer, in Rufsicht auf Genealogie, Geographie, Mythologie, Runft und Geschichte zc. Leipz. 1789. 8. Sehr brauche bar. — Paul Friedr. Achat Vitsch, Pfarrers zu Ober und Nieders Wundsch, Entwurf der griechischen Alterthümer, nach den Zeits altern der Nation. Altenburg, 1791. 8. und als Commentar darüs ber: Beschreibung des häuslichen, gottesdienstlichen, sittlichen, politischen, friegerischen und wissenschaftlichen Justandes der Grieschen, nach den verschiedenen Zeiten und Völterschaften. 1. Theil. Erfurt, 1791. 8. — Le Roi Ruinæ Græciæ. Paris. 1758. fol. und Stuarti et Revetti Ruinæ Athenarum, (Antiquities of Athens.) T. I. Lond. 1762: fol. T. II. ib. 1790. fol. mit vielen Rupf. tostbar. Et Ruinæ Pæsti. ib. 1768. fol.

### Seite 141.

Lin. 1. von unt. Nach: " gebort hierher." Seze ben: Die neuesten Entdekungen der Alterthumer in Rom, werden in dem Werk beschrieben, das seit 1784—89. 4. zu Nom herausgegeben wird: Monumenti antichi inediți. overo Notizie sulle Antichità e belle Arti di Roma. — Auch gehort hierher: Archaeologia, or Miscellaneous Tracts relating to Antiquity &c. Lond. 1770-27. VIII. 4. Bon der antiquatischen Gesellschaft in London.

### Seite 143.

Lin. 1. fq. NB. Le grand vocabulaire françois &c. ift Paris, 1767-76, par une societé de gens de lettres.

Lin. 8. Nach: "Amst. 1764. II. 8m." seje ben: Daben ist in mersen: Nouveau Dict. fr. contenant les expressions de nouvelle création du peuple français; ouvrage additionel au Dict. de l'Acad. fr. et à tout autre Vocabulaire, par Leon. Snetlage, Docteur en droits, Goetting. 1795. 8.

Lin. 15. Rach: "Paris, 1766. 8m." seie ben: Meues beub sches und frauzösisches Wörterbuch, von Joh. Friedr. Saas. Leipz. 1791. II. gr. 8. median. Dazu gehört: Diet. des langues française et allemande, ib. 1787. II. gr. 8. sehr brauchbar.

Lin. 14. Nach: "Erfurt, 1788. 8." feze ben: — Spanische Sprachlebre, nebst Lebungen jut Anwendung der Grundfaje, ber Wortfügung und der Schreibart, von Joh. Daniel Wagener. Leipt. 1795. gr. 8.

## Seite 144.

Lin. 7. Rach: "Riga, 1785. II. gr. 8." seze ben: ejusd. Aus siche Sprachlehre. Riga, 17.... 2te und 3te Aussage. 1783. u. 84 & Lin. 21. Bor: "Bodmer" schalt' ein: Mosheim.

### Seite 145.

Lin. 4. Nach: " von Adelung", schalt' ein: von Joh. Ernst Stuz. Potsbam, 1790. 8. — Bon Aug. Gartung. Berl. 1792., 8. (6. gr.) vorzüglich.

Lin. 18. Rach: " Braunschte. 1663. 4." feje ben : Die befite

## Seite 146.

Lin. 7. Nach: 3 1787. gr. 8." set ben: — Archæologia, or Miscellaneous Tracts relating to Antiquity &c. von bis archaologischen Gesellschaft zu London, Lond. 1789—94. XI, 4m, (12. Pf. St. 6. Schill.)

Lin. 12. Nach: "Sprachlehren", seze ben: vorzäglich nach Sheridans und Walkers Grundsajen bearbeitet, von Joh. Ebers, preussichem Oberhütten, Inspector, ehemaligem Lehrer der E. Sprache am Carolino in Cassel. Berlin, 1792. gr. 8. (20, pt.) Der Berfasser lebte vom 14—24. Jahr in England.

Lin. 13. von unt. Nach: "Leipz. 1783. II. gr. 8. " feze ben:
— Bon Joh. Ebers, Berlin, 1793. 94. II. gr. 8. (4. Thir. 12. gr.)
— Bon Johann Christian fick, Lector ber engl. Sprache auf der Universität zu Erlangen. Erlangen, 1801. Wird 2. Bande stark.

Lin. 18. Zu Bailey 2c. merte: Auch ganglich umgearbeitet von Johann Anton fahrenfrüger, Lehrer in hamburg. Leipz. 1796.

97. II. gr. 8.

Nach dem Artikel: "Polnische Sprache", rufe ein; Bohmis sche Sprache: Franz Joh. Tomsas vollständiges Wörterbuch der bohmische beutschen und lateinischen Sprache. Prag, 1791. gr. 8. soll eine Fortsezung senn, von Carl Thams deutsch; bohmis schen National; Lexicon. ib. 1788. gr. 8. Es euthält nur die üblischen Wörter, die veralteten muß man in dem größern Wussiatsschen deutsch; lat. böhmischen, lat. deutsch; böhmischen, und böhs misch; lat. deutschen Wörterbuche. Ed. III. 1742—47. III. gr. 8. aussuchen.

Seite 147.

Lin. 14. von unt. Nach: "mit Rupf. (19. fl.)" seze ben: — Encyclopédie méthodique; Antiquités, Mythologie, Diplomatique des Chartres et Chronologie. Paris, 1786. 88. 90. III. 4m. bis Junon &c. Unter der Aussicht des Court de Gebelin und Mongéz.

Lin. 12. van unt. Nach: "Lond. 1768. V. 8." seze ben: vers mehrt. ib. 1786. IV. fol. italienisch übersezt: Ciclopedia overo dizionario delle Arti e delle Scienze &c. Napoli, 1747. VIII.

4. und Supplement. ib. 1775. VI. 4. mit Rupf.

Lin. 8. von unt. Statt: " 1778—90. XV. fol." Lin. 8. von unt. Statt: " 1778—90. XV. fol." Lin. 8. von unt. Statt: " 1778—90. XIX. fol.

Rach: "noch fortgesest." Seze ben: — American edition of the Encyclopædia, wahrscheinlich zu Philadelphia gedruft. 1795. XI. 4m. (25. Dollars) bis M; unvollfommen.

# Seite 148.

Lin. 6. Nach: "ber schönen Runfte ze." Seze ben: Grunde zuge einer allgemeinen Encyclopabie der Wiffenschaften, von Joh. Bortlieb Buble, Prof. philos. zu Göttingen. Lemgo, 1790. 8.

# Geite 153.

Lin, 6. Statt : "Boddeus"; lefe Buddeus.

## Seite 154.

Lin. 1. und 2. von unt. Ctatt: "Alle ließ Reiske gusammens brufen." Lefe: Die altere ließ Reiske zusammendruten, ben Dio Chrysostomus aber gab er befonders heraus.

## Geite 159.

Lin 10. von unten. Mach: "Young 2c." seze ben: — Als Sammlung: Reliquies of ancient english Poetry, consisting of old heroic Ballads, Songs &c. Lond. and Francs. 1790. 91. III. 8.

Lin. 7. Rach: Paris, 1763. II. 8." seje ben: — Thoma Morelli Thesaurus græcæ poeseos, s. Lexicon prosodiacum, Etonæ, 1764 II. 4.

Lin 10. sq. Statt: "Lauragais du Théatre. Amst. 1773. 8." Lese: Mercier Effai fur le Théatre. Amst. 1773. 8. Deutsch: Neuer Bersuch über die Schauspieltunft. Leipz. 1776. 8.

## Seite 163.

Lin. 14. von unt. Nach: "Glover", seze ben: Die neuesten, Richard Cumberland und Joseph Richardson.

## Ceite 164.

Lin. 17. v. unt. Rach: "Buttler", feze ben: und der neueste portrefliche Bolksbichter Peter Pindar.

#### Seite 167.

Lin. 14. Nach : "bezeichnet werben." Seze zu: Die Mobificas tion des Lones, wozu man vorher das ganze Alphabet nothig hatte, wurde durch die verschiedene Biegung der Finger an der linken hand angedeutet.

Lin. 2. von unt. Mach: " Die Orgel." Seze ben: Unter Pipin und Carl dem Groffen famen die ersten Orgeln aus Griechenland nach Frankreich, und von da nach Deutschland. Unter Ludwig dem Frommen, hatte man Kunstler, die sie versertigen und spies len konnten, so daß P. Johann VIII. einen solchen vom Bischof Anno zu Freisingen verlangte.

## Geite 168.

Lin, 20. Nach: "1767. 4. mit Rupf." seze zu: — A general History of Music &c. by Charles Burney. Lond. 1776—89 IV. 4m. mit Rupf. sehr interessant. Nach diesem groffentheils: Joh. Vic. Forkels, Musikbirector in Göttingen, allgemeine Geschichte der Musik. 1. B. Leipz. 1788. gr. 4. gründlich.

Lin. 12. von unten. Nach: "ib. 1739. II. 8m." seze ben: vers mehrt und fortgesest unter der Aufschrift: hist. biograph. Lexicon der Jontunstler 2c. von Ernst Ludwig Gerber, Rammermusstust und Hoforganist zu Sondershausen. Leipzig, 1790. 1. Th. gr. 8.

2. Th. 1792. (jeder 1. Thir. 20. gr.) nüzlich, aber nicht vollständig und sehlerfren.

Geite 173.

Lin. 13. sqq. Seze ju: In der brittlichen Biogr. IX. B. p. 603. sq. (nach der beutschen llebersezung) wird die Runft dem Prinzen Aupert (Auprecht), nach allen Umftanden zugeschrieben, und die Gelegenheit der Erfindung aussublich erzählt.

Lin. 10. v. unt. Nach: "pictura veterum." Seze ben: Amft. 1637. 8.

Seite 178.

Lin. 14. von unt. Nach: "Bildnissen" Seze ben: — Serie degli Uomini piu illustri nella pittura, scultura ed architettura, con i loro elogi e ritratti in rame. Firenze, 1769. XII. 4m. (26. Ehlr.)

Grite 179.

Lin. 8. sq. Nach: "Zürich, 1771. 8." seze ben: — Dictionnaire des Artistes, dont nous avons des Estampes, avec une notice detaillée de leurs ouvrages gravés. Leipz. 1790. IV. 8m. (bis Diz.) sehr weitläusig. — Dictionnaire des arts de Peinture, de Gravure et de Sculpture, par M. Watelet et M. Levesque. Paris, 1792. V. 8. Im Auszug mit Aumerkungen und Berbesserungen, von Eschenburg, unter der Ausschiften der Jerren Watelet und Levesque. 1. B. hamburg, 1794. gr. 8.

Lin. 3. von unt. Statt: "Königeb. 1762 — 83. XV. gr. 4." Lese: Königeb. 1762 — 95. XX. gr. 4. mit Rupf. und bem allges meinen Register. Daju fam noch: Art du potier d'étain, par Mr. Salmon, marchand potier d'étain à Chartres. Paris, 1788. fol. mit 32. Rupfertafeln.

Lin. 1. von unten. Statt: "Berlin, 1775. XV. 4." Lese: Berk 1775 — 90. XVIII. 4.

Seite 187.

Lin. 16. Bor: "Roger". fchalt' ein : Galilei.

Lin. 6. von unten. Rach: "Ungenannter", schalt' ein: ( 9). Daniel).

# Supplemente

Seite 101.

Lin. 19. von unt. Statt : Lipf. 1752 - 89. XXXII. 8m. Sefe: Lipf. 1752 - 94. XXXVII. 8m.

Lin. 12. von unt. Statt: " Salle, 1774-88. XXIII. 8." &fet: Salle, 1774 - 92. XXVII. 8.

Geite 193.

.Lin, 4. Mach: wib. 1764. II. 4m. (15. fl.) fege ben : Faunt etrusca &c. von Rossi. Pisa, 1791. 4. und Mantissa insecto. rum. ib. 1792. 4.

Lin. 12. von unt. Rach: "Der Pflangen." Sege ben : Flon Oxoniensis &c. auctore Joh. Sibthorp, M. D. Prof. regio botanico. Oxford , 1794. 8. - Josephi Gaertneri de fructibus et sen inibus plantasum Centuriæ VII. Tubingæ, 1791. 4 c. fig. Ein flaffliches Berf. - The Botanical Magazine, or Flower - Garden displayed &c. by William Curtis, Author of the Flora Londinensis. Lond. 1794. VIII. 8. und Number 98-102. ib. 1795. 8. III. ib. 1795. 4. mit 9. Rupfertafein. - Joh. Ern. Smith M. D. Icones pictæ plantarum rariorum, descriptionibus et observat. illustratæ. Lond. 1799-93. fasc. I-III. fol. Jedes Deft enthalt 6. vorzüglich fcone, nach der Ratur von Sowerby abgebildete Pflangen. Gegen über fieht Die lat. und engl. vollfian bige Beschreibung. - J. Dick on plantarum cryptogamicarum Britanniæ fasc. III. ib. 1795. 4. mit IX. Rupfertafeln,

Geite

Lin. 1. von unt. Bor : " Thomasius", schalt' ein : Duffendorf. Geite 203.

Not. 1. Geze gu : Allgemeine Revifion Des gefammten Sont und Erziehungswefens zc. Bien, 1788. XIz 8.

Seite 204.

Not. m. Gege ju : - Much geboren bieber : Abbilbungen agom tifcher, griechifder und romifcher Gottheiten, mit mythologifon und artiftifchen Erlauterungen tc. von Schlichtegroll. Rurm. 1794. II. Lieferungen in 24. Nummern. — Martin Gottfr. 60 manns handbuch ber Mythologie. Berlin, 1795. III. gr. 8.

Seite 205.

Lin. Io. von unt. Mach: "Leipz. 1765 - 84. XVIII. gt. 8." felt ben; Des zoten Bandes ote Abtheil. von Daniel Ernft Wad ner, ib. 1789. gr. 8. begreift bie ruffifche Geschichte bis jum RP gierungsantritte Peters III. Des 17ten B. 3te Abtheil. ater B. Fortgefeste Geschichte ber Schweiz, von Joh. Muller. ib. 1795. gr. 8.

Lin. 2. von unt. Statt: "Leipz. 1786. VIII. 8." Lese: Leipz. 1786 — 94. XV. Th. 8. Die 5. legtern Bande begreifen die romis sche Geschichte.

Lin. 1. Nach: "Augsb. 1785. XII. 8." feje ben: — Ges schichte ber neuesten Weltbegebenheiten im Groffen; aus bem Englim Ausgug. Leipz. 1790. 17. Banbe. 8. Soll fortgesest werden unter ber Aufschrift: Reue Geschichte ber Weltbegebenheiten zc.

- Geschichte bes heutigen Europa; aus dem Engl, von Joh. Friedr. Joliner. Berlin, 1790. X. 8. (ohngefahr a 1. Thir.)

Lin. 17. von unt. Ctatt: "von Guideron: Généve &c." Lese: von Guidenon: Hist. généalogique de la Maison royale de Savoye. Turin, 1778. IV. sol. Généve &c.

Lin. 13. von unten. Statt: " Louis Longuile." Lefe: Louis Laquille.

Lin. 12. von unten. Nach: "in 8. (9. fl.)" Seze ben: Auch merte man: Seheime Staatspapiere im f. Pallast der Thuillerien (im eisernen Wandschrant) gesunden; aus dem Französischen. Hamburg, 1793: 94. IV. 8 (5. Thir. 6' gr.) — Table chronologique des Diplomes, Chartes, Titres et actes imprimés, concernant l'hist. de France, par M. de Brequigny, de l'Acad. roy. des Insc. Paris, 1769—83. III. fol.m. — Le Mercure françois. Paris, 1605—1648. XXVI. 8. Enthâlt die Geschichte Franks reichs von 1618 — 1645.

Lin' 10. von unt. Nach: "Die Niederlande". Seje ju: Vorzüglich: Van der Vynck's, ehemaligen Mitgliedes des Staatsstaths von Flandern ze. Geschichte der vereinigten Niederlande, von ihrem Ursprung 1569. an, bis auf den westphälischen Friesden; aus der hochst seltenen französischen Denkschrift übersezt. Zürich, 1793. III. 8. (4. Ehlr. 3. gr.) Sehr lesenswürdig und zwerlässig; aus den Archiven genommen. Der Graf Codenzi, kaiserl. bevollmächtigter Minister in den Niederlanden, ließ das Buch unter der Ausschrift: Troubles des Pays – das &c. 1765 4m. sehr schof odernaten, aber nur 6. Exemplare.

Lin. 5. pon unt. Mach : " Don Bel zc. Gege gu: — Inprien."

Andreas Blaskovick Hist. universalis Illyrici ab ultima gentis et nominis memoria. Zagrab. 1795. IV. fol.

Seite 208.

Lin. 6. Nach: "du Salde", seze zu: Auch ist zu merten: Hist. générale de la Chine, ou Annales de cet Empire, traduites du Tong-Kieng-Kang-Mou (einem Sinesischen Ges schichtsbuche) par le seu Père Joseph Anne Marie de Moyria de Muilla, Jesuite françois, Missionaire à Pekin, (1748.) publiées par M. l'Abbé Grosser, et dirigée par M. le Roux des Hauterayes, Conseiller-Lecteur du Roy, Prosesseur de l'Anbe au College roy. de France, Interprête, de S. Majesté pour les langues orientales &c. à Paris, 1777—88. XII. 4m. mit Aups. Nicht vollstandig und interessant genug.

(Cf. Meuselii Bibl. hist. Vol. II. P. II. p. 172. fq.)

Lin. 16. Nach: "bon Pauli", feze zu: und von Gottfr. Traugott Gallus, Conrector in Rroffen, hat man ein guted handbuch ber Brandenburgifchen Geschichte. Zullichau, 1781. III- 2. Mit bem 4ten Band foll es beschlossen werden.

Lin. 20. Statt. "Schöflin", lese: Schöpflin.

Lin. 21. Nach: "von Truthorn", seze ben: beffer v. Wenk.
Lin. 22. Nach: "von Christiani." Schalt ein: — Offrießische ic. von Tilemann Dothias Wiarda, Secretar der Offstellischen Landschaft. 1. B. 1791. 8. — Historisch, statistische Beschieb bung des Fürstenthums Coburg, von Joh. Gerh. Gruner. Est burg, 1783. 84. 4. Dazu kam der 3. und 4te Theil mit berichtigen ben Zusägen, von Joh. Proft Gruner. ib. 1793. 4. (1 Thir. 20. gt.)

Lin. 27. sq. Mach: "von Segewisch", seze ben: — K. friedrichs II. Züllichau, 1792. gr. 8. — Geschichte ber Regierung R. Josephs I. von Joh. Chr. Serchenhahn. Leipz. 1788. 89II. 8. Der Stil ist affectirt, die Erzählung hie und da zu weit läufig, und die Auswahl der Begenheiten nicht genug geordnet.

— Der Königin Elisabeth von England, Mademoiselle von Beru lio; aus dem Französischen. Berlin, 1790—93. VI. 8. vorzüglich— Der Maria Stuart, Königin von Frankreich und Schott land ze. Friedrich Sam. Mursinna. Meissen, 1791. III. 8.— Papst Pius VI. x. Cesena, 1781—87. IV. 8. Lesenswürdig.— Papst Gregors VII. L'Avocat du diable, ou Mem. historiques et crit. sur la vie et sur la légende du P. Gregoire VII.

Leide, 1743. III. 8. — Metrolog auf das Jahr 1790. Euthale tenb Nachrichten von dem Leben merkwurdiger ,'in diefem Jahre perfforbener Perfonen. Gesammelt von friedr. Schlichtegroll, Prof. am Symnasium zu Gotha, 1792. 8. - Geheime Rachrichs ten von der Regierung Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. dem Frangofischen des hrn. von Duclos, Geschichtschreibers von Franfreich. Leipg 1792. II. 8. (2. Thir.) Beffet , Berlin , 1792. III. gr. 8. (2. Thr. 12.) - Ludwig der heilige, Ronig von Franke reich, von Joh. Carl Seff, Archivar ju Gotha. Frantf. 1788. II. 8. - Mémoires du Maréchal (François) de Bassompierre, contenant l'hist. de sa vie et de ce qui s'est passé de plus remarquable à la Cour de France depuis 1598, jusqu'à son entrée à la Bastille. Cologne, 1665. und 1666. II. 12. Amst. 1692. III, 12. Trevoux, 1723. IV. 12. fehr lefensmurdig. - Geheime Lebensgefchichte bes Marfchalls von Richelieu, oder Ergablung feiner Abentheuer , Liebschaften , Intriguen zc. uber 80. Jahre lang ; aus bem Frangbfifchen. Banreuth , 1792, III. 8. Schande lich! Und beffen Demoiren, als Enthullung ber Beschichte bes frangof. hofes, unter Ludwig XIV, und unter ber Regentschaft Ludw. XVI. aus dem Frangof. Jena, 1792. 93. VII. gr. 8. -Anecdotes of the life of the R. H. Will. Pitt, Earl of Chatam &c. von 1736 - 1778. Lond. 1792. II. 4. Lord Chatam ftarb den II. Mai 1778. æt. 70. nachdem er England auf eine Bobe gebracht batte , die ben Machten Europens Respect eins flößte. Seite 209.

Lin. 19. Nach: "Papft", feze zu: Schlegel, Bente 2C. Geite 210.

Lin. 2. Nach: p. 1710. II. fol." sete ben: — Recueil des Actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, augmenté d'un grand nombre de pièces et d'observations sur la discipline présente de l'église. Paris, 1768—71. XII. 4. und Supplemens &c. ib. II. 4.

Seite 219.

Lin. 12. Nach: "halle, 1771. gr. 8." seze ben: — Geschichte der römisch katholischen Kirche, unter der Regierung Pius VI. von Pet. Phil. Wolf. Zürich, 1793—95. 8. gründlich (4. The gr.) bis auf den Tod Kaiser Josephs II. den 20. Febr. 1790.

Lin. 1. von unt. Rach: " Religionsbegebenheiten te. fest ba: wurden bis 1794. fortgefest.

#### Seite 220.

Lin. 12. Nach: "Archenholz" seze ben: — Heinrich ber Acht König von England und seine Familie; ein historisches Gemalde ans dem 16. Jahrhundert, versucht von C. D. Voß. 1. Th. Ling. 1792. 8. (I. Thir. 16. gr.)

#### Seite 221.

Lin. 7. von unt. Rach: Lond. 1778. X. 12. (8. fl.)" in ben: - Memoirs and Travels of Mauritius Augustus Count de Benvowsky &c. Lond. 1790, II. 4. aus dem franges. Om ainal überfest, bas im brittann. Dufeo liegt. Der Graf if p Berboma in Ungarn gebobren, als Magnat von Ungarn und Iw Ien. Er biente im fiebenjabrigen Rriege Die 3. erften Sabre bi Dem faiferl. Seer; fam 1758. ju feinem Dbeim nach Lithauei, nabm nach feines Baters Cod in Ungarn feine Guter in Biffi mufite aber als ein Stobrer ber Rube nach Doblen flieben, mon 1769, als ein Confoberirter in ruffiche Gefangenschaft gerieth. & tam nach Rafan , und 1770. nach Ramtichatta. Bon bier entitt er 1771. mit gewafneter Sand nach Frankreich, wo er 1772 antam, aber 1774. als Anführer der Coloniften nach Madagatu geschift murbe. Er tam nach Frantreich jurut, und schiffte nach England, bon ba nach Marpland, und fam 1785, wieber nach Mabagascar, wo er endlich in einem Tumulte erfchoffen warb. Gin aufferorbentlicher Menfch.

#### Seite 222.

Not, o. Seze zu: — Ueber Zeitungen; ein Bentrag jur Staatswiffenschaft, von Joachim von Schwarzfopf, Rurbraubschweigischen Chargé d'Affaires ben den Rurbosen von Maill und Kölln, und ben dem oberrheinischen Kreise 2c. Frants. 1795. 8. (11.)

#### Seite 224,

Lin. 20. Bu: "Magnetnabel zc." mert' als Rote:

\* Man balt es für erwiesen, daß die Magnetnadel schon in Izten Jahrhundert den Saracenen bekannt war. Cf. Den schor Merkur, 1779. Nro., I. p. 39. — Arbuthnot Table mensur. pond. p. 259. — Wagenaar Niederland. Geschicht 2. Th. p. 10.

#### Geite 226.

Lin. 15. von unt. Statt: "Metelle." Lefe: Mentelle.
Lin. 14. von unt. Statt: "Winterthur. 1785—86. VI." Les: Winterthur, 1785—93. VII.

Lin. 13. von unt. Nach: "mit Charten." feje ben: — Geoscaphie der Griechen und Romer; Germania, Rhatia, Noscum, Pannonia 2c. von Conr. Mannert, Lehrer am Gymnafium
1 Murnb. Nurnb. 1792. 8. mit 2. Charten. (2. Thir. 16. gr.) grundlich.

Lin. 12. von unten Rach: "Compendium." Sauptsächlich: riedrich Christian Frang, Profesor an der boben Schule zu btuttgard, Lehrbuch der Länder, und Bolferkunde. Stuttgard, 790. II. gr. 8.

Lin. 3. von unten. Nach: " (4. sl. 30. fr.)" seze zu:—
)escription géographique et hist. de l'Isle de Corse &c. par Jac. Nic. Bellin, Ingenieur de la Marine. Paris, 1769, 11. 4, nit Charten und Planen. Borzüglich.

# Seite 227.

Lin. 14. Nach: " von Reisen" seje ju: — Recueil des Voyages aux Indes orientales et occidentales, et autres ieux du monde, par Geofroy (Godofredus) à Leide, 1706-1710. VIII. fol. und XXX. 8. ins hollandische überfest, ib. XXIX. 3. Det. von der Ma, Buchbandler ju feiben, veranstaltete ben Druf und die Ueberfejung nach dem Werf Der Bruder Job. Dier. and Job. Mr. de Bry, India orientalis et occidentalis &c. Das erftere begreift XIII. Come; bas lettere, bas eigentlich bie Aufschrift hat: Novus orbis &c. XIV. Theile. fol. mit Rupf. Die benden de Bry von guttich, maren Buchhandler und Rupfers stecher zu Frankfurt. r) - Recueil des voyages, qui ont servi à l'établissement et aux progrés de la Compagnie des Indes orientales, formée dans les provinces unies des Pays-bas. Amst. 1702—1706. V. 8. ib. 1707—1710. V. T. VI. Vol. 8. perbessert und vermehrt, ib. 1725. VII. Vol. 8. à Rouen, 1725. X. Vol. 8. ib. 1728. XII. Vol. 8. olle mit Rupfern. Ben ber lestern Ausgabe find die Voyage de Gautier Schouten. s)

z) Freytagii Annal, litt. p. 161-165. - Monfelii Bibl, hift. Vol. II. P. I. p. 334. fqq. Vol. III. P. I. p. 223 - 26.

e) Menfel, 1, e, Vel, II. P. 1, p, 365, fqq.

Lin. 14. von unt. Statt: 22 Berlin, 1765—88. XXVIII. gt. 8 mit Rupf. (56. fl.)" Leie: Berlin, 1765—92. XXXIII. gt. 8 mit Rupf. (a 1. Thir. 8. gr.)

Lin. 11. v. unt. Statt: "1782-88. XXXIV. 8." gefe: 1782-91. XXXVI. 8. (gefchloffen.)

Not. 9. von unt. Statt: "Berlin, 1781—84. XIII, 8." &: Berlin, 1781—86. XVI. 8.

Lin. 8. von unt. Statt: "Frankf. 1780—86. X. 8. mit Kup!' Lefe: Frankf. und Nurnb. 1780—94. XX. 8. mit Rupferr.—Seze bier bep: — Sammlung merkwürdiger Reisen in das Junn von Afrika; herausgegeben von Ernst Wilh. Cuhn, Heffischan Rath und Bibliothekar. Leipz. 1790. II. gr. 8.

Geite 228.

Lin. 1. Rach: "Lefenswürdig." seze ben: — The natural History of Aleppo &c. by Alex. Russel M. D. Ed, II. Lond. 1794. II. 4. mit Kups. zuverlässig und interessant.

Lin. 4. Mach: "Frantf. 1781. IV. 8. (8. fl.)" feze ben:-Nouveau Voyage dans les Etats: Unis de l'Amérique septentrionale, fait en 1788. par J. P. Brissot. (Warville) citoyen françois. Paris, 1791. III. 8m.

Lin. 7. Nach: " Sonnerat." Seze ben. Auch find zu merkn: Mémoires concernant l'Hist. les Sciences, les Arts, les Mœurs, les Usages &c. des Chinois, par les Missionaires de Pekin. à Paris, 1779—83. IX. 4.

Lin. 14. Rach: " Volkmann." Seze ben : und vorzüglich bit Briefe aber Die vereinigten Riederlande, von 3. Grabner, Liew tenant in hollandischen Diensten Gotha, 1792. 8. (1. 36lf. 16. gt.)

Lin. 16. sq. Nach: "Archenholz." Seze ben: Auch Lettres fur l'Italie en 1785. Rome. (Paris), 1788. II. 8m. Jur bit Kunstwerke sehr interessant. — Briese über Ralabrien und Sidlien 2c. von Joh. Seinrich Barrels, b. R. D. und Affesso M. Societat der Wiffenschaften zu Göttingen. Gött. 1791. 92. III. 8. mit Rups. wichtig! — Reisen in verschiedene Provinzen de Ronigreichs Neapel, von Carl Ulysses von Salis Marschlins. I. B. Zürich, 1793. 8. mit Rups. (2. Thir.) interessant.

Lin. 24. Miteub. 1781. III. 8. (3 fl.)" Seze ben: und Erbbe fcbreibung der preuß. Monarchie, von J. G. Leonhardi/Prof. der Defonomie und Cameralwiffenschaften in Leipzig. Halle, 1792 — 94. 3. B. in mehreren Abtheil. 8.

Lin. 26. Rach: "von Core; feze ju: Swintons Reisen in Rorwegen, Dannemark und Ruftland in den Jahren 1787— 1. aus dem Englischen, mit Anmerk von Canzler. Berlin, 1793. gr. 8.

Lin. 29. Nach: "Marshall, " seze ben: Auch Nouveau Vo7age en Espagne &c. Paris, 1788. III. 8m. Bom Ritter Bours
30ing, Chargé d'affaires am spanischen hof, hernach Gesands
en zu Hamburg. Deutsch: bes Ritters von Bourgoing neue Reise
durch Spanien von 1782—88. Jena, 1789. II. gr. 8. (von Bers
tuch und Kaiser) noch brauchbarer als das Original. — Briefe
über Calabrien und Sicilien, von J. S. Barrels, b. R. Dr.
Göttingen, 1792. III. 8. — Bertraute Briefe über Frankreich;
auf einer Reise 1792. Berlin, 1792. 93. II. 8. (2. Chl.) Interess
sant, hauptsächlich über die französische Revolution.

Schalte bier ein: - - Mahlerische Borftellungen einzelner Lander und Reiche: Voyage pittoresque de la Gréce &c. ( Dom Graf Choiseul Gouffier) Paris, 1780 - 82. XXII. Befte, gr. fol. oder der erfte Band; febr prachtig. - Voyage pittoresque de la France, ou la description de ses provinces. ib. 1784. XXV. Hefte, oder VI. B. gr. fol. nicht so schon. - Voyage dans les Departements de la France, par une Société d'Artistes et de gens de lettres; enrichi de tableaux géographiques et d'Estampes. à Paris, 1792, sq. XX., Cahiers. 4. Der Tert in Briefen etwas enthusiaftifch, bon einem vormaligen Capitain Jos feph la Vallee, die schonen Rupfer von Ludw. Brion, Bater und Gohn. - Voyage pitt. de l'Italie. ib. 1779. fg. IV. Bande. jeder in 2. Theilen , mit 800. Rupferblattern, gr. fol. fein. (Bes Des heft von 8. Blattern ju 12. Livres.) Dehr Rupfer, als Text. - Voyage pitt. de Sicile, de Lipari et de Malte, par Houel, peintre du Roi. ib. 1787 - 89. IV. E. oder 44. hefte, gr. fol. (528. livres.) - Voyage pitt. de Naples et de Sicile, par Mr. de Non &c. im Augug 2c. Gotha, 1794. 95. VI. 8. mit Rupf. (9. 261r.) - Voyage pitt. fait dans les XIII. Cantons et Etats alliés du corps Helvétique. Paris, 1779 - 88. V. T. gr. fol, mit 430. Rupf. und Register. (360. Livres.)

Lin. 5. von unten: Nach: "(3 fl. 15 fr.), Seze ben: — Goe tha mit feinen umliegenden Gegenden zc. von A. Blebe. Gotha, 1796. 12. mit Rupf. (1. Lblr. 12. gr.)

Lin. 4. von unten: Rach: " Lond. 1773. 4. " Seze ju: und bor Tho. Pennant, aus dem Englischen, mit Anmert. von 30h Seinr. Wiedmann. Rurub. 1791. gr. 8.

Lin. 3. von unt. Nach: "1782. gr. 8. " Seze ben: Damit if perbinden: Beurkundete Geschichte der churs. Haupt sund Rustensstädt München, von ihrem Entstehen bis nach dem Side Raiser Ludwigs IV. mit einigen erläuternden Kupfern, ein hin terlassenes Werk Mich. von Bergmann, München, 1784. fol. mit Rups. (4. Thir.)

Seze ferner zu: — Murnberg, von Christian Goetl. Mülle, Umts, und Gegenschreiber zu Rurnberg. Rurnb. 1793 8. (22.9t.)
gut und zwetmäßig versaßt. Petersburg, von Joh. Gonl.
Georgi, D. med. Petersb. 1790. 8. und: —Gemälde von St. Petus
burg, von Seine. Storch. Riga, 1794. II. 8. mit Rupf. (3.3h.
12. gr.) Prag ic. Wien, 1787. I. Th. 8. mit 24. Rupf. — Salve gr.) von Sübner. Salzb. 1793. II. 8. Joh. Christoph Mais
ers Beschreibung von Benedig, 2te verbesserte und vermehrte
Ausgabe. Leipz. 1795. III. 8m. mit 4. Aupferstichen. (8 st.) Das
fam der 4te Theil. ib. 1796. gr. 8. (1 st. 12 fr.) Der Bersassein Wirtembergischen Nagister, und jezt Pfarrer zu Neuweiler im
Wirtembergischen, lebte 3. Jahre in Benedig. Die erste Ausgabt
vourde zu Frankfurt, 1788. 89. II. 8. auf seine Kosten gedruft.
Seite 220.

Lin. 17. Nach: "fortgeseit, seze ben: — Bochs Tableaux généalogiques &c.

Lin. 12. von unt. Nach: "IX. gr. 4." seie ben: Im Aus zug unter der Aufschrift: Diplomatisches Lesebuch, zur Besörde rung der demonstrativen Lehrmethode zc. mit praktischen und ble storischen Anmerkungen, von Friedr. Ernst Carl Mereau, hoh zerichts Abvokat zu Jena. 1. Th. Jena, 1791. 4. mit Rups. Seite 231.

Lin. 18. Rach: "für Anfanger. " feje, ben: — Georg Septimus Andr. von Praun, Nachricht von dem Mungwesen ind mein. Leips. 1784. gr. 8.

Seite 233.

Lin. 11. von unt. Statt: "Erft in dem 18ten Jahrhunderts Lefe: in dem 17ten und 18ten Jahrhundert.

#### Seite 235.

Not. p. Sese su: — Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie &c. Paris, 1787. LXXIII. 8.

## Seite 238.

Lin. 14. von unt. Nach: "berausgegeben hat. " seze zu: — Sehr merkwürdig ist: Allgemeines Gesezbuch für die preußische Staaten. Berlin, 1791. IV. gr. 8. Eine wichtige Arbeit von 10. Jahren. Auch Annalen der Gesezgebung und Nechtsgelehrsamseit in den preuß. Staaten, von Ernst Ferd. Blein, t. preußischem Kammergerichtsrath 2c. ib. 1789—96. XIV. (à 1. Thr. 4. gr.) und dessen Auszug aus dem allgemeinen Gesezbuch 2c. Halle, 1792. 33. Il. gr. 8. Man verbinde damit die oben angezeigte Schlosserischen Briese über die Gesezgebung und diese Annalen.

#### Seite 244.

Lin. 9. Nach: perbrannte pete ben: In Abstact auf Deutschs and ist zu merken: Thesaurus novus juris ecclesiastici, potisimum Germaniæ, s. Codex statutorum ineditorum ecclesiaum cathedralium et collegiatarum in Germania, notis illustraus atque dissertationibus selectis juris publ. eccles. adjectisue animadversionibus adauctus et editus ab Andr. Mayr, heol. L. episcopi ac principis Frisingensis et Ratisbonensis præositi ac Domini Berchtesgadensis consil. eccles. &c. Ratisbo. æ, 1792. II. 4.

#### Geite 255.

Lin. 16. vor "Gallbauer, schalt ein: Spener mit seinen 5chülern drang in seinem Bortrag auf das praftische Chrisenthum.

## Seite 256.

Lin. 6. Nach: "Mördlingen, 1769. II. 4. " seze ben: —— Ran merke hier: Geschichte der Beranderungen des Geschmaks waredigen, besonders unter den Protestanten in Deutschland zc. in M. Phil. Zeinr. Schuler, Pfarrer zu Dachtel im Wirs mbergischen, Halle, 1793 94. III. gr. 8. (3. Ehlr. 12. gr.)

# Seite 269.

Lin. 2. von unt. Nach: "X. gr. 8., seze ben: — Magazin r Prediger 2c. Zullichau, 1782—91. XII. 8. (15 fl.) und: Neues agazin 2c. ib. 1792. 1. Bd. 1. St. 8. (18. gr.) 3wen Stüte zu (II. Supplem.)

einem Band. — Rleine auserlesene liturgische Bibliothet für Die biger. Gotha, 1792 - 95. IX. 8. febr brauchbar.

#### Geite 271.

Lin. 4. von unt. Mach: "Ereflich geordnet. " feje ben: - Catal. Biblioth. Brühlianæ. 1750 — 56. IV. fol. (25 fl.)

#### Ceite 272.

Lin. 2. Nach: "ju allgemein, feje ben: Auch wurde 1792. IV. gr. 8. ein Berzeichniß zum Berfauf der Bucher gebruft.

Lin. 11. Nach: "geliefert wird. " seze ben: Berzeichnissemet rerer Privat. Bibliothefen findet man in der Bibliotheca historico-litteraria Zapsiana &c. Aug. Vind. 1792. 8. p. 104—116. auch unter dem Artifel Catalog, p. 4. sq. 36—41. 120—130.

# Ceite 275.

Lin. 1. sq. Nach: "Mercure de France &c. Seje ben: - Journal encyclopédique, ou journal des sciences, des lettres et des arts. Paris, 1795. 8. 1. heft, von ben berühmtesten Ge lehrten Frankreiche, die die Robespierrische Mordepoche überlebten, bearbeitet.

Lin. 7. von unt. Statt: "Lipf. 1782 — 1756. " Lipf. 1682 — 1756.

Liu. 2. von unt. Statt: "oder 140. Theile. 8. (36 fl.), &ff: oder 240. Theile oder Stufe. 8. (36 fl.)

# Geite 276.

Lin. 19. Nach: "(S. Loscher:) " seze ben: — Die gelehrte Fama, welche ben gegenwärtigen Zustand der gelehrten Belt und sonderlich der deutschen Universitäten entdeket. Leipz. 1711–1718. LXVIII. St. 8. (à 2. gr.) von Adam Friedr. Pezold, fr. Aug. Usseher und Joh. Jac. Close besorgt.

# Ceite 277.

Lin. 4. Ctatt: "ib. 1765 — 68. 1V. 4. (12 fl.) " Lefe: ib. 1765 — 75. X. 4 (20. Thlr.) Sie werden feit 1779. unter der Diet tion des Prof. Möllers zu Greifsmalde mit der Aufschrift: Greiff walder neue frit. Nachrichten 2c. fortgesett.

Lin. 14 und 15. von unt. Statt: 3, ib. 1747 — 50. 4 9. obt 24. St. 8. (4 fl. 30 fr.) 2. Lefe: ib. 1747 — 51. VI, H. obtr 24. St. 8. (4 Ehlr. 12. gr.) und neue Berlinische Bibliothef. Altenburg, 1751 — 53. VI, St. 8. (12. gr.)

#### Seite 278.

Lin. 14. Nach: "Richters chirurgische Bibl. " rufe ein: Guil. Todofr. Plouquet initia Bibliothecæ medico-practicæ et chirurgicæ realis, s. repertorii medicinæ pract. et chirurg. Tuingae, 1795. V. T. 4. bis N. sehr nuslich.

Seite 283.

Lin. 1. Rach: "ju floren; " seze ben: durch Ungelo Mas ia Bandini, Florent. 1767 Ill. fol

Lin. 2. Nach: "zu Paris" seze ben: 1739. IV. fol. von der 1 Padua, Utini, 1739. 4. von der zu Benedig, 1750. 4. beide on Jac. Phil. Comasini; von der Markus, Bibliothek zu Benes ig durch Anton Maria Zanetti und Anton Bongiovanni. 740. fol. (Siehe oben ben der Nachricht von Bibliotheken.)

Geite 285.

Lin. 12. Rach: " welchen Beger beschrieb. " fete ben: Non Deter van Damme's Sammlung bat man eine prachtige Beschreis ung, unter der Aufschrift: Recueil de Medailles des Rois Imst. 1790. fol. mit 51. und 166. Rupfertafeln. Auch vom Abs ate Domenico Seftini eine Beschreibung des Cabinets, wels hes der Ritter Robert Uinslie, englischer Gefandter zu Cons antinovel, mit unfäglichen Rosten gesammelt bat. Lettere e differtazioni numismatiche fopra alcune Medaglie rare del-1 Collezione Ainslieana. Livorno, 1789. III. 4. mit Rupf. - Das neuefte und wichtigfte Bert, in welchem die Rumismas f fritisch und vollständig behandelt wird, ift: Doctrina nummoum veterum conscripta a Josepho Eckhel, thesauro Cæsar. &c. ræfecto. P. 1. de nummis urbium, populorum, regum. Vol. I. ontinens prolegomena generalia, tum nummos Hispaniæ, Galæ, Britanniæ, Germaniæ, Italiæ cum insulis. Viennæ, 1792. m. wodurch Spanheim, Golz und die verworrene Beger, und Jobert berichtigt werden. Vol. II. ib. 1793. 4m.

Geite 287.

Lin. 11. von unt. Mach; "und Anipping, feze ben: noch effer von Beinfius und Burmann.

Lin. 6. von unt. Nach: " von Gale, fege ben: auch von Deffeling.

Lin. 5. von unt. Mach: "von Barth. feje ben: auch von Markland.

# Seite 289.

Lin. 5. 6. und 7. Statt: "So gieng der Entwurf ber Ariegd thaten König Carls XII. von Gustav Adlerfeld, zu Bismar gedruft, im Meer unter. "Lese: So gieng der Auszug aus dem Entwurf der Kriegsthaten König Carls XII. von Gustav Adlerfeld, zu Bismar gedruft, im Meer unter, da er nach Schweben geschift wurde; der Entwurf selbst 1707. gedruft, ist in der französischen und deutschen Ausgabe auch seiten.

# Seite 290.

Lin. 14. zu: "Nro. 10. " seze ben: Dahin gehören ble misten und lächerlichen Pensées philosophiques, mit dem Mitto: Piscis hic non est omnium. Haye, (Paris) 1746. 12. Di derot, ein Arst, soll der Berfasser senn. Das Buch wurde zu poris durch den Henter verbrannt; widerlegt (von Formey): Pensées raisonnables opposées aux Pensées philosophiques &c. Berlin, 1746. 8. Deutsch mit der Widerlegung. Halle, 1748. 8.— Von Simon Tyssor de Parot hat man unter dem verdetin Namen Jaques Massé: Voyages et avantures de Jaques Massée. Bourdeaux, 1710. 12. Darin er die christliche Religion vie ler Ungereimtheiten beschuldigen, und sie dem Spott aussezen will. Seite 201.

Lin. 14. von unt. Nach: "Privatpersonen. " seze ben: — II. Bucher, die in katholischen gandern verboten, und also dott sebten sind. Sie stehen in dem Index librorum prohibitorum &c. Venet. 1564. 8. und Colon. 1568. 8. und im Index expurgatorius &c. der zu verschiedenen Zeiten in 12. 8. 4. und fol. zw lezt Venet. 1768. 8m. herauskam, verzeichnet. Es versteht sich, daß die sogenannte kezerischen und oft die besten Bucher in diesem Berzeichnis vorkommen. Bon den verschiedenen Ausgaben des Indicis &c. Cf. Freytagii Analecta litt. p. 485—488.

# Seite 295.

Lin. 8. Nach: "zusammengestoppelt habe, seze ben: auch aus Jordan Brunus Spaccio della bestia triomfante.

# Seite 296.

.Lin. 14.' Nach: " communicitte. " feze ben: Ganz neu famm beraus: 3wen feltene Untisupernaturalistische Manuscripte; Per dants zu den Wolfenbuttelischen Fragmenten. Berliu, 1792. in Sedez. (§ fr.) nemlich 1. De tribus mundi impostoribus, Moyle,

Christo et Mahomete compendium; descr. ab exemplari MS. quod in Bibliotheca Joh. Friedr. Mayeri, D. theol. publice distracta, Berolini 1716 deprehensum, et a Principe Eugenio de Sabaudia LXXX imperialibus redemtum fuit. II. Meditationes philosophicæ de Deo, mundo et homine. Anno 1717. Schade für bas ichone Papier! - - Burfiburger Phosphorus, oder bie Allerweltpfaffenharletinabe. Gine fomifche Gefchichte, Alethiopel, im dritten Sabre ber aus der Sphare bes Monds. Bernunft. (1796.) 8. In Berfen nach Blumauers Art. Der Berfaffer eifert mit Recht gegen ben Defpotismus und gegen die Dummbeit und die Betrugereien ber Pfaffen. Aber er verwirft geradeju und ohne Grunde alle gottliche Offenbarung. Die Ges Schichte von Chrifto ift ihm eine gabel; Mofes ein Betruger; Jebova, ber Juden Gott, ein Enrann ic.

# Seite 297.

Lin. 13. pon unt. Nach: 3 d'Aloysia &c. sete ben: sine lo-co et anno. 12.

Lin. 12. von unt. Nach: "Pornodidascalus &c. seze ben; sine loco et anno. 12.

# Geite 298.

Lin. 9. von unt. Nach: "1747. 8. " seje ju: und auct. ib. '
1753. 8. (18. gr.)

Lin. 2. von unt. Nach: "Buchhändlers, Nachrichten: feze ben: Dazu lieferte der Rettor Bernhard Friedr. Summel in Altdorf, (der den 4. März 1791. æt. 06. ftarb.) Snpplemente, unter der Aufschrift: Neue Bibliothek von feltenen Büchern zc. ib. 1774 — 91. 3. Bände in 12. Stüken. 8. (2. Thr. 12. gr.) Entsves Gen nicht ganz der Absicht. Zur Ergänzung gab ein Ungenannter W\*\* beraus: Neues Repertorium von feltenen Büchern und Schriften 1. St. ib. 1795. 8. (8. gr.)

# Seite 299.

Lin. 3. Statt: "Frankf. 1731. VI. St. 8m., Lefe: Frankf. 1731 — 34. XII. St. II. B. 8m.

Seze ben: — Ej. Bibliotheca hist. crit. librorum rar. oder Analecta von alten und raren Buchern. ib. 1736. 8. — Ej. The-Taurus Bibliothecalis, oder Nachricht von alten und neuen raren Büchern. ib. 1738. VJ. 4. — Ej. neue Nachrichten 2c. Wien,

1753. 4. (1. Thir.) — Ej. Notitia hist. crit. librorum veterum rar, Francof. 1753. 4.

Lin. 16. sq. Statt: "Berl. 1753, 8. " Lese: Berl. 1753—1755. IV. St. gr. 8. (1. Thir.)

Lin. 19. Statt: "Rårnb. 1777. VIII. St. 8. (à 5 gr.), & (k: Rårnb. 1774 — 83. XII. St. 8. (à 5 gr.)

# Ceite 302.

Lin. 9. von unt. Statt: " Dotalire, Lefe: Doltaire.

## Seite 304.

Lin, 16. Nach: "Bahrdt 20. " feze ben: Eine Sammlung von Bildniffen der Gelehrten und Runfiler, nebst ihren kurzen (c. genen) Biographien veranstaltete der Rupferstecher zu Mürnberg Christoph Wilh. Bok. Nürnberg, 1791—96. XIX. hefte, gt. & (à ft.) jed. Speft hat 4. Bildniffe.

#### Ceite 305.

Lin. 9. Mach: "bis 1500. " seze ben: - Nouveau Dictionnaire historique, ou histoire abrégée de tous les hommes, qui se sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits &c. depuis le commencement du monde, jusqu'à nos jours &c. Ed. VI. Gotha, 1787. VIII. T. 8. (12. 2611.) - Did géographique, hist. et politique des Gaules et de la France; par M. l'Abbé Expilly, Chanoine Trésorier, en dignité du Chapitre roy, de S. Marthe de Tarascon, de la Societé roy, des fc. et des B. Lettres de Nancy, Paris, (Avignon) 1762-70. VI. fol. nur bis auf ben Buchftaben G. Schade! bag es nicht vollendet ist. - Dict. univers. de la France, contenant la De scription géographique et hist. des Provinces. Villes, Bourgs et Lieux remarquables du Royaume &c. par Mathias Robert de Hesseln. Prof. en langue allemande, et in pecteur des Ele ves de l'Ecole roy. militaire, Paris, 1771, VI. 8. - Description générale et particulière de la France, contenant l'his nat. civile, politique, ecclesiast et litteraire; la Géographie ancienne et moderne &c. ib. 1780. fqq, VIII. fol.m.

# Geite 307

Lin. 19. vor: "Brittische Geographie. "ruse ein: Biographia Brittannica, or the Lives of the most eminent Persons who have flourisched in Great Britain and Ireland &c. Ed. II. Vol. IV. by Andrew Kippis. Lond. 1789. fol. Sehr vermehrt und vers besfert. Die erste Ausgabe, ib. 1761 — 66. VII. fol.

Lin. 22. Nach: "Halle, 1770 — 72. X. gr. 8." feze ben: — Biographische und litterarische Ancstoten, von den berühmtesten großbritannischen Gelehrten des Isten Jahrhunderts; aus dem Engslischen mit Zusäzen von J. P. Bamberger, f. preuß. Kirchens rath und hofprediger. Berlin; 1786. 87. II. gr. 8. (2. Ehlr. 8. gr.)

Lin. 2. und 3. von unt. Nach: "Pragæ, 1776 — 80. III. 8m. (2. Thir.) seze ben: (Abbildungen Bohmischer und Mahrischer Gelehrter und Künstler, nebst furzen Nachr. von ihrem Leben und Werken. Prag, 1777. III. gr. 8. (4. Thir.) 4ter Th. ib. 1782. gr. 8.) — Joh. Octo Chieße, Versuch einer Gelehrtengeschichte von Hamburg. Hamb. 1783. II. 8. (1. Thir. 12. gr.) — Das ges lehrte Sachsen 2c. von fr. Aug. Weiz. Leipz. 1780. gr. 8. (1. Th.) — Das gelehrte Vreussen 2c. Thorn, 1722 — 24. IV. 8. (4. Thir.) sortgesetz von Ge. Det. Schulz ib. 1725. 4. Quart. 8.

Seite- 308.

Lin. 4. sq. Mach: "Pragæ, 1775. II. 8m. (5. Thir. 8. gr.)" seze ben: — Alexii Horanyi, Hung. Budensis, de cler. reg. scholarum piarum, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. Viennæ, 1776. 77. III. 8m. (6. Thir.) Nova memoria &c. P. I. A — C. Pestini, 1795. 8m. (1. Thir. 16. gr.)

Lin. 14. von unt. Rach: "gelehrtes Deutschland. " sete ben : Abbildung berühmter Gelehrten und Künstler Deutschlands, nebst kurzen Nachrichten von ihrem Leben und Werken; (von Chr. Hug. Bertram.) Berlin, 1780. gr. 8. (1. Thir. 8. gr.) — Schattenriffe edler Deutschen zc. Halle, 1783. 84. III. 8. (1. Thir. 18. gr.)

Seite 309.

Lin. 8. Nacht: "Leipf. 1762—64. VII. 8. (3 fl. 30 fr.) " fete ben: Mefrolog 2c. enthaltend Nachrichten von dem Leben merks wurdiger jungft verstorbener Personen; gesammelt von Friedr. Schlichtegroll. Gotha, 1791—94. V. Jahrgange. 8.

Seite 311.

Lin. 1, fq. Nach: "Gundlingiana &c. &c. feje ben: Sevigniana &c. von einem Abbé Barral, beschloffen 1756. die große Rephe. Ein sonderbarer Einfall, daß man zu unsern Zeiten Diese langst vergeffene Bacher in einer Sammlung zu drufen ans

gefangen bat: Ana, ou Collection de Bon mots, Contes, Pensées detachées, Traits d'histoire et Anecdotes des hommes célébres, depuis la naissance des Lettres jusqu'à nos jous &c. Paris, 1789 — 91. IX. 8. Brauchbarer ware ein fornichen Mustug. Ein alphabetisches Verzeichnis aller Bücher in ana sw bet man in &. W. Lawin Handbuch für Bücherfreunde und Bibliothefare, 1. Th. 3ter Band. p. 476 — 484.

Seite 319.

Lin. 3. und 4. von unt. Nach: "laffen fich gut lefen. " fisten: Ein alphabetisches Berzeichnif von Briefsammlungen bei Gelehrten findet man in Seiner. Wilh. Lawäiz, Handbuch für Bucherfreunde und Bibliothetare, r. Eh. 3ter B. p. 485 — 620.

Ceite 325.

Lin. 20 Nach: "V. Bande. gr. 8. (10 fl.) " feze ben: auch Bremisches und Berbisches theol. Magazin, herausgegeben bot 3. C. Velthusen, Generalsuperintendent in den Herzogthumm Bremen und Berden. 1. B. Bremen, 1795. 8.

## Seite 3271

Lin. 16. sq. Statt: "Berlin, 1774. 76. XXX. St. 8. (9fl) wurde fortgesett: "Lese: Berlin, 1774 — 91. VIII. Banbe. 8. (9 fl.) wurde fortgesett: Reue Beptrage 2c. Berlin, 1791. 8. 1. B. V. Stute.

#### Seite 330.

Lin. 3 von unt. Nach: "Amst. 1765. IV. 8. (5 sl.), st. ben: — Collection universelle des Mémoires particuliers sélitifs à l'hist. de France. Paris, 1783 — 90. XLV. 8.

Seite 334.

Lin. 10. Statt: "Berlin, 1778—81. IV. B. jeder 4. St. 8 (à 36 fr.) Bese: Berlin, 1778 — 95. jeder Band 4. St. 8. (à 36 ft.)
Seite 336.

Lin. 18, zu: "von Erter, seze ben: (Sein Leben ic. Salls
1709. 8. 10 ft.)

Lin. 13 von unt, Nach: " von ber Milch feiner Amm., feze ben: Er lebte nur 4 Jahre und 4 Monate. (S. fein Leben und Schönef. Gott. 1779. 8.) — Der noch zu Utrecht lebende van Goens, welcher in feinem 15ten Jahre eine gelehtte handlung do Cenotaphiis &c. Trai. 1763. 8. schrieb: (Ch. Klowii Acta litt. Vol. I. p. 71. fqq.

Seite. 337.

Lin. 18. fq. Nach: "Leipzig, 1771—75. II. 8.1. Geze ben: ebt nur bis auf L.)

Lin. 20. sq. 3u: "Paris, 1769. III. 12." Seje ben: und 38. II. 8. (12. Livres.)

Lin. 23. Nach: "läßt sich gut lesen." Seze ben: — Bernunfs e Gedanken vom Studiren des schönen Geschlechtes. Leipzig, 48. 8. — Mile du Keralio, de l'Acad. d'Arras, Collection des eilleurs ouvrages françois, composés par des semmes &c. ris, 1787. III. 8m. (4. Thir. 14. gr.) IV—XIV. ib. 1789. 1. (8. Thir. 11. gr.) — Hist. des semmes célebres dans la Litature françoise. Paris, 1771. V. 8. (20. Livr.) — Gegen 8 weibliche Geschlecht schrieb der Geheime Gestretär Brandes Hannover: Ueber die Weiber. 1787. 8. Ihn suchte Mauvillon it vielen declamatorischem Auswande zu widerlegen in seinem uche: Mann und Weib. Lesenswürdiger sind Pokels Briefe er die Weiber.

Ceite 338.

Lin. 10. von unt. Nach: "Berlin, IV. 8. (1. fl. 30. fr.)" ieze ben: Für die deutsche Jugend eingerichtet v. I. J. Schwabe. ipzig, 1795. U. 8. (1. Thir.)

Seite 339.

Mach: "Ant. Bourignon", rute folgenden Artifel ein: Jane (Johanna) Leade, geb. 1623. in England; starb 1704. t. 81. nachdem sie vor ihrem Tod noch stoblind worden war. ine Erzschwärmerin, die sich in ihrem ganzen Leben mit Lesung nd Empfehlung der Schriften des Schuster Boehms sowohl, als it ihren eigenen geträumten Offenbarungen beschäftigte. Sie ar reich, und ließ alle ihre Schriften in 8. Banden druken. Man at 6. Tractatlein 1696. 8. deutsch übersezt, wo p. 413 sqq. ihr eben stehet. Sie stiftete 1697. die Philadelphische Gesellschaft, ine reine Kirche nach ihrem Sinn. Pordeage (Pordärsch) räumte mit ihr in Compagnie, und war, so wie Bromley, ihr reuer Sehülse. t)

t) Job. Wolf. Jaegeri Hist, sacra et civ. Saec. XVII. p. 90. sq. — P. Poireti Bibl. mystica p. 161. 174. 283. 286. — Urnolds Kits. chen: und Kezerhistorie. 2. Th. 17. B. 19. Cap. — Pfaffii Introd, in hist, theol. litt, P. II. p. 382, sq.

Not. 1. Seze qu: — Molleri Cimbria litt. T. II. p. 85, fq. — Arnolds Kirchens und Rezerhistorie. 2. B. p. 143. fqq. Seite 340.

Den Artifel: Catharine Bokburn, ftreiche meg, und S. p. 352.
Seite 342.

Lin. 6. von unten. Nach: "zusammengebruft." Seje ben: (englisch, Lond. 1770. II. 8. Deutsch, nicht richtig, Dresben, 1776. 8)

Rach: 2 1765." fege ben: und 1771.

Seite 343.

Lin. 2. sq. Statt: "Voyages en Angleterre, Hollande et Italie &c." Lese: Voyages en France, en Angleterre, en Hollande et en Italie, saits pendant les années 1756.—58 à Dresde, 1771 8. in Briesen.

Rute folgenbe Urtifel ein:

Charlotte Rose de la Force, geborne Caumont, geb. 1650 in dem Schloß Casenove ben Bazas in Guienne. Ihr Bater franz de Caumont, Marquis de Castelmoron, war Maréchal de Camp. Sie heurathete 1687. den Carl de Brion; wurde aber nach 10.80 gen wieder geschieden; starb 1724. æt. 74. zu Paris. — Schriften: Hist. secrette de Bourgogne. Paris, 1696. 12. auch untu der Ausschrift: Hist. de Marguerite de Valois. ib. 1720, IV. 12. — Le Roman de Gustave Vasa. ib. 1697. und 1725. 12.— Contes des Fées. ib. 1698. 12. — Hist. secr. de Marie de Bourgogne. ib. 1710. und 1712. 12. — Mitres Gedichte. u)

Blot oder Belot, die Wittwe eines Parlaments Abbocaten, und nachmalige Gattin des Prasidenten de Meiniers 2c. – Echristen: Observations sur la Noblesse et le Tiers-Etat. 1758. 12. — Hist. de la Maison de Tudor, trad. de l'Anglois de Msr. Hume. Amst. (Paris) 1765. II. 4. — Hist. de la Maison de Plantagenet &c. Amst. (Paris) 1765. II. 4. &c. x)

Comtesse d'Aulnoy, nach ihrer Geburt Maria Catharina le Jumel de Berneville. Sie heurathete den Franz de la Mome Grafen d'Aulnoy; begleitete die Prinzessin von Orleans, &

u) Jöcher von Abetung verb. h. v. — Hist. litt. des Femmes fat. T. II. p. 307.

x) Nodier l. c. - Hist. litt. des Femmes franc. T. V. p. 258-291.

rle II. Braut, nach Spanien; starb 1705 2. — Schriften: moires de la Cour d'Espagne. Paris, 1684. und 1698. II. Haye, 1691. II. 11. ib. 6 8. II. 12. Amst. 1716. II. 12. unssch (von G. B. Bottger). Nordhausen, 1783. 84. II. 8. Voyage d'Espagne. — Memoires de la Cour d'Angleterre. Le Comte de Warwick. — Contes des Fées. — Recueil des as belles pièces des meilleurs poètes françois, tant anciens le modernes, avec l'hist. de leurs vies — Memoires secrets Mr. le Duc. d'Orleans &c. y)

Not. q. Seze zu: — Mazzuchelli Scrittori. — Bruckeri Picoth, scriptor. illustr. Dec. IV. n. X.

Seite 345.

Lin. 15. Nach: "20. Bande", seze ben: nach der französisch. usschrift: La Bible avec des explications et reflexions qui gardent la vie interieure. Cologne (Amst.) 1715. gr. 8.

Seite 346.

Bu Un. L. Barfchin, merte: Sie ftarb den 12. Oct. 1791. t. 69. — Alle ihre Gedichte wurden nach ihrem Lode, nebsterem Lebenslauf herausgegeben von ihrer Lochter E. L. Blenke. berfin, 1792. 8. (1. Thir. 16. gr.)

Seite 350.

Bu Vlinon de Lenclos, mert' als Note:

\* 3hr Leben 2c. aus dem Frangosischen des &. Bret. Leipzig! 754. 8. Das Original, Amft. 1758. III. 8.

' Geite 351.

Not. z. Seze zu: Eloge &c. Paris, 1778. 12. — Magazin ur Frauenzimmer. 1783. XII. p. 198 — 208.

Seite 352.

Lin. 1. Statt . 3 12." Lefe: II. 12.

Lin. 4. Statt: " 8." Lefe: II. 8.

Catharina Cochburns Schriften , Bergeichnig, andere fo:

Man hat von ihr einige Trauerspiele und andere Gedichte, ber unter der Aufschrift: The nine Muses (die neun Musen), zu ammengebruft wurden. — Eine Bertheidigung von Lokens Bertuch vom menschlichen Verstand, gegen Thomas Burnet. Sie var, da sie diese schrieb, erst 22. Jahre alt, und wurde deswegen

y) Meufelii Bibl. hist, Vol. VI, p. I. p. 304. fq.

felbst von Loke bewundert. — 3wen Abhandlungen, in welchen ste Loke's Grundsize von der Auferstehung des menschlichen Leibes gu gen D. Soldsworth rettete. — Sie widerlegte D. Authersords Bersuche über die Natur und Verbindlichkeit der Tugend, welche 1744. heranskamen; sie überschifte ihre Anmerkungen dem D. Wardburton, der sie 1747. zum Druk beforgte, und mit einer Vorrebe begleitete. — The Works &c. Lond. 1754. II. 8. Daben ihr Leben von Thomas Birch. Wer ihre Jugend, ihre nachmalige Kränklichkeit, ihre häusliche Geschäfte und nicht vortheilhafte Glüksumstände betrachtet, der muß dieses gelehrte Frauenzimme in ihren Werken kewundern.

Not. b. Seze ju: — Mosheims Rirchengeschichte ic. im Schlegel. 5. B. p. 410. fqq.

Not. c. Seze zu: — Sammlung von merkwürdigen Lebens beschreibungen, größtentheils aus der brittischen Biographie über sezt. 10. Th. p. 195, sqq. — Geschichte berühmter Frauenzimme. 2. Th. p. 218 — 223. — Bamberge: s biogr. Anecdoten 2c. 1. T. p. 297 — 301.

# Seite 367.

Lin. 16. sq. Statt: "ben bessen Lebzeiten herausgab, und sie bueignete. " Lese: ben bessen Lebzeiten, Paris, 1710. 8. herausgab, verschwieg den Namen bes Versaffers, und machte an dem Buch viele willfürliche Veranderungen, um es etwa seinen Glaubensbrüdern annehmlicher zu machen.

Lin. 3. von unt. Nach: "gefommen war." Seze ben: Itt weiß man, daß die Rosenkreuzer chemische oder Feuerphilosophen waren, welche die mystische Religion mit Erforschung chemische Geheimnisse verbanden. Sie hat ihre Benennung von ros (der Thau) und crux (das Creuz), welches aber in der Sprackt der Abepten so viell gilt, als lux (das Licht); denn diese sichen durch Husse des Thaues, der zu Austösung des Goldes am fraftigsten senn soll, das Licht, d. i. die Materie des Steins der Weisen beraus zu schmelzen.

# personal-3nder

# über die benden Theile

# des sechsten oder Supplementbandes.

\* Gegenwärtiges Register ist hauptsächlich für die in den bege n Theilen des Supplementbandes neu oder berichtigt vorkoms enden Namen von Gelehrten bestimmt. Die darin bloß nachstragenen Rotizen über Gegenstände, deren bereits in den ersten in Banden Erwähnung geschah, können, da die Supplemente erall nach den Seitenzahlen des Hauptwerks geordnet sind, cht ohne Register gefunden werden.

ንሰ

bauzit (Firmin) Bibliothefar. I. 344.
bdias, untergeschobener Schriststeller. I. 60.
bel (Jacob Friedrich) Prosessor. I. 344.
bicht (Joh. Seinrich) Prosessor. I. 345.
blancourt (Vlicolas de Fremont d') historiograph. I. 277.
bresch (Friedrich Ludwig) Restor. I. 346.
bul farai. I. 95.
ccius (Lucius) Schauspieldichter. I. 46.
ccolti (Benedict) I. 114.
— (Hernhard) I. 115.
— (Franz.) I. 115.
ccursius over Uccorso (Franc.) ver altere. I. 98.
— (Vlariangelus) I. 99.
bard (E. s.) Chemiser. I. 346.
chillini (Ulcrander) Prosessor. I. 185.
— (Claudius) I. 186.
ropolita (Georg) Geschichtschreiber. I. 108.
bolphi (Christ. Vlichael) Arzt. I. 348.
emilius (Paulus) Geschichtschreiber. I. 170.
fricanus (Julius) I. 60.
gaperus, Diasonus. I. 73.
sarbemer, Geograph. I. 38.
sathias (Scholasticus) I. 74.
(II. Supplem.)

Agobardus, Bifchoff. I. 80. Minslie (Robert) II. 387. Airzma (Hoppius Schelto von) Rechtsgelehrter. L. 244. Alamos (Balibafar) I. 55. Albertus von Strafburg, Priester. L. 104. Albin (Lleazar) Naturforscher. L. 349. Albrizzi (hermolaus) I. 53. Alphen (hieronymus van) II. 261. Ammirato (Scipio) Geschichtschreiber. I. 171.

— — ber jungere (Bianco) I. 171.

Ammon (Christoph Friedrich) Professor. I. 354.

Amyor (Jacob) Bischof. I. 150. Anastasius, Bischof zu Antiochia. I. 74. — — Monch vom Berge Sinai (der Zwente) I. 74. — — Monch vom Sinai (der Dritte) I. 75. Anchersen (Joh. Deter) I. 274. Uncour (Barbier d') I. 278. Anderson (Walther) I. 355. Andrada (franc. d') I. 112. Andres (Don Carlos) I. 310. Andronicus (Livius) Schauspieldichter. I. 44. Ange de S. Rosalio. I. 243. Angeloni (Franz) Archáslog. I. 273. Angelus (Christoph) I. 258. Anquerid du Perron I. 331. -- (Ludwig Peter) L 357. Anselmus Parisiensis, oder Deter de Guibours, Augufting I. 243. Antine (Franc. d') S. Maurus. Apollinaris, Bischof. I. 65. - - (Cajus Gollius) Bischof. und Dichter. I. 66. Aquilianus (Scipio) Raturforscher. I. 296. Aquirre (Joseph Saeng d') Cardinal. 1. 227. 256. Argellati (frang) I. 359.

Beau (Johann Ludwig le) I. 376. Beaufort (Ludwig von) I. 376.
Beaumelle (Lorenz Angl.) I. 341.
Becattini (Franz) Abbé. I. 377.
Beccatia (Job. Baptista) I. 310.
Bechmann (Friedemann) Professor. I. 210. Begert, Jesuit. I. 348.
Behr (Georg Seinrich) Arst. I. 380.
Beier (Aug.) I. 380.
—— (J. M.) I 380.
Bet (Christian Daniel) Prosessor. I. 27. 347. 377.
Beter (Kudolf Zacharias) I. 378. Bekmann (Joh. Gortlieb) Korstinspektor. I. 379. Bel (Robert) Geschichtscher. I. 173. Belando (Vic. de Jesus) Franziskaner. I. 380. Belin (Jacob Vicol.) II. 381. Bell (Benjamin) Reisebeschreiber. I. 381. Bellenden (Wilhelm) I. 248.
Bellermann (Joh. Joach.) I. 381.
Belloni (Johann Peter) I. 273.
Belloy (Peter Lorens Bibliothefar. I. 382.
Belly (Augustin) Bibliothefar. I. 381. Belot, verebl de Meiniers. 11. 394. Belsham (W.) I. 307. Bengel (Ernst.) Superintendent. I. 382. Bensowsky (Moriz August Graf) II. 380. Benserade (Jsac de) Dichter. I. 292. Benthem (Seinrich Ludwig) I. 196. Berger (Christoph Seinrich von) Hofrath. I. 384. - (Chr. Philipp.) I. 392. - (30h. Wilhelm) I. 243. Bergmann (E. G.) I. 402. (Michael von) L. 385. II. 384. Bernhard (Johann Mam) I. 165. Bernhold (Joh. Michael) I. 59. Berthoud (Ferdinand) II. 337. Berti ( Johann Lovens ) I. 388. Bertolot (Lucas) I. 223. Befold (Christ.) I. 293. Biaeus (Jacob) I. 169. Biancardi (Sebastian) Dichter. I. 389. Bianchi (Horatius) Podesta. I. 389.
— (Johann) Professor. I. 390.
Bianchini (Joseph Maria) I. 107. 206.
Bianconi (Joh. Ludwig) Art. I. 58. 390. Bibliander ober Buchmann (Theodor) Professor. I. 218. Biermann (Johann) Prediger. I. 391. Biester (J. E.) I. 391. Bion (Vicol.) Ingenieur. I. 392.

Bion (Johann Therb.) Hauptmann. I. 32. Birch (Chomas) II. 396. Biscioni (Unton Maria) Bibliothefar. I. 393. Bladen (Martín) k. 53.

Blanc (Mugustin le )k. 139.

Bletterie (Joh. Philipp Kenarus de la) Professor. F. 395.

Blond (Jacob Christoph le) Kupserstecher. I. 396.

— (Wilhelm le) Jugenieur. k. 396.

Boccacci (Camillus) k. 293. 3ock (Christoph Wilhelm) II. 390. Boddaert ( Deter ) Dichter. I. 398. 30de (Benj. Gottl. Lorenz) I. 400. - (Johann Ellert) I. 37. Boenike (Christian) I, 122. Bottcher (G. C.) I. 253. Boileau (Hegidius) I. 287. - (Carl) Abt. I. 227. Boivin (Johann) I. 27. Bolingbroke (bessen Gegner) I. 402. Bombast (Philipp) I. 179. 3onamici (Dhilipp) I. 193. Bonefons (Johann) Generallicutenant. I. 155. 3ongiovani (Unton) Philolog. I. 69. 402. Bonifacius (Balthafar) I. 163. 30rkhausen (M. B.) II. 200. 30rn (Friedr. Gottl.) I. 345. 414. Dorn (friedr. Gottl.) I. 345. 414.

— (Ignaz Edler von) Metallurg. I. 404.

Soscovich (Roger Joseph) Mathematiker. I. 406.

Sose (Unitan) Archáolog. I. 273.

Sosuginé (Carl friedrich) I. 407.

Sourdais (S. f.) I. 306.

Sourgoing (Nitter von) I. 310.

Souvier (Jacob le) I. 226. Jouvier (Jacob le) I. 236. Fraitenberg (Georg Barthold Pontanus de) Canonicus. I. 112 Frauer (Johann Vicol. Friedr.) Geheimer Rath. I. 408. Bresche (Carl von) I. 280. Frist von Warville (J. D.) Reprasentant. I. 410. prisot von Warville (J. P.) Reprasentant. 1. 4 Brochmand (Caspar Erasmus) Bischof. I. 210. 3rokes (Beinrich) Burgermeister. I. 411. Brocke (Heinrich) Dickter. I. 411. Brosses (Carl de) I. 51. Broffette (Claude) Berr von Darennes, Abvotat. I. 412. Bruce (James) Reisebeschreiber. I. 413. Brunet (Job. Ludwig) Advotat. 1. 415. Brussoni (Girolamo) I. 281. Bruyere (Barbaut de la) II. 67.

Budgell (Eduard) I. 201. Budling ( Johann Daniel) I. 20. Burde (G. S.) I. 288. Buttinghausen (Carl) Pfarrer. I. 421. Buble (Johann Gottlieb) Professor. II. 373. Bullet (Joh. Bapt.) Professor. I. 419. Bundy (Richard) II. 13. Buonamiei (Caftruccio) I. 419. —— (Dhilipp) I. 420. Bure (Wilh. Franz) I. 420, Burmann (Carl) I. 269. - - (Vic. Lorenz) I. 421, Burnet (Chomas) I. 325. Burney (Carl) II. 174. Busenbaum (Germann) Jesuit. I. 228. Bureel (Johann) I. 234. Caesalvinus (Andreas) Botanifer. I. 182. Caille (Bonoré de ) l. 243. Caius oder Baye (Johann) Arzt. I. 185. Calamy (Edmund) I. 220. Campbell (Georg | Professor. II. 5. Camper (Perer) Anatomiter. II. 7. Camus (Carl Grephan Ludwig le) Professor. II. 7. Candvai (Stanielaus) I. 120. Canzler (Friedr. Gottl.) I. 419. Cappel (Wilhelm friedr.) I. 322. Caramuel (Johann) von Lobfowig, Bifchof. I. 255. Cardonne, Orientalist. II. 10. Carli (Gian Rinaldo Graf von) geb. Staatsrath. II. Ia. Carmeli (Michael Aug.) 1. 26.
— (Peter) I. 26.
Carrus (Vicolaus) I. 65.
Carte (Chomas) 1. 232. Cafas (Bartholomaeus de las) Bifchof. I. 171. Cafiri (Matthaus) Maronit. IL. 11. Caftalto (Sebaftian) I. 179. Caftellani (Jacob) I 172. Caftelli, fürst von Corremussa (Gabriel Lancelot) Archablog. Il. 12. Castelnau (Michael de) I. 176. Castro (Job. Baptista de) II. 169. — (Joseph Rodriguez de) I 247. Cat (Claud. Vicolas le) Mundarzt, II, 12. Catel (Samuel Beinrich) I. 286. Cauin (Ludwig) I. 79. Cavazzi (Johann Anton) II. 163. Cenni (Cajetan) Priefter. II. 13. Ceruti (Giacinto) I. 23.

balcocondylas (Laonicus oder Vicolaus) Geldichtichreiber. I. 108. pamberlayne (Eduard) II. 14. bandler (Samuel) II. 14. barlevoir (Peter Franz Savier de) Jesuit. II. 15. bassenet (Bourgeois du) d. 327. hifflet (Claudius) I. 71. hojenski (Liauoius) 1. 71. hojenski (Liauoius) 1. 71. hojeuil Gouffier (Graf von) II. 383. hrist (Joh. Ludwig) Pfarrer. II. 17. hristophorson (Johann.) I. 65. innanus (Johannes) Geschichtschreiber. irini (Andreas) I. 258. larmund (Molph) I. 243. larke (Bduard) I. 327. lavigero (Franz Kaver) Jesust. II. 20. lose (Johann Jacob) II. 386. octburn (Catharina) II. 395. ochi (Unton) Artt. II. 21. \_ \_ (Raimund) II. 22. odinus (Georgius) I. 109. loeffereau (Picol.) Bischof. I. 228. obausen (Joh. Seine.) II. 5. lolmenar (Jean Alvarez de) Geschichtschreiber, II. 22. olumbanus, aus Jrland. I. 75. ombe (Chr.) I 48.
onti (Anton Maria de) I. 144.
ooper (Joh. Gilbert) IL 24. John Glaminius) Benetianischer Senator. II. 25.
Jornazani (Deter Franz) I. 249.
Jornelius Europaeus (Lucius) I. 141. fornutus (Unnaeus) Philosoph. I. 33., forradus (Sebast.) I. 56. forrevon (Gabr. Signeur) I. 340. Costa (Anton Carvalho da) Geograph. II. 26. Corolendy (C.) I. 120. Coufin ( Ludwig ) Gefchichtschreiber. II. 26. Lowper (William) I. 23. Eramer (Seinrich Matthias August) Prediger. II. 28. Eranner (Chomas) Erzbischof. I. 216. Crell (Christoph Ludwig) Profesor. II. 29. Erell ( Johann ) I. 184. Ereseimbeni (Geo. Maria) I. 322. Crisse (Curpin de) I. 53. Croir (Claude la) I. 228. --- (Eman. Joseph. Guill. de Clermone, Baron de Se.) II. 31.
--- (Franz Petit de la) Orientalist. II. 31.
Crome (August Friedr. Wilhelm) Regierungstath. II. 31.

 Julart (Johann) I. 257. Jupleir (Scipio) historiograph. I. 257. Jutens (Ludwig) Archaolog II. 46.

bers (Johann) II, 372.
bert (Mdam) I. 206.
ctard (friedrich Simon) Prediger zu Renseselb. I. 15.
cthel (Joseph) II. 387.
dwards (Georg) Rasurforscher. II. 49.
ggers (Ebrist. Ulrich Derrlev von) I. 311. II. 50.
gittio (Natthaeus) Bibliothetar. II. 51.
binem (Joh. Just von) I 129.
bisenhard (Ernst Ludwig) II. 52.
bleutherius (Theodor) I. 139
ellis (Seinrich) Reisebeschreiber. II. 53.
-- (Johann) Naturforscher. II. 53.
-- (Johann) Naturforscher. II. 53.
mgelbrecht (Sermann Seinrich von) Prosessor.
Innius (Quintus) epischer Dichter. I. 45.
Innodius (Magnus felix) Bischof. I. 63.
bredembertus. Beuchistiner. I. 78
bischuburg (Joh. Joachim) II. 167.
bestuhe (Balthasar Ludwig) Prediger. II. 57.
brilly, Abbé II. 390.
bysson in Rensessor.
bestuhe (Balthasar Ludwig) Prediger. II. 57.
brilly, Abbé II. 390.
bysson in Rensessor.
b

labrizius (Carl Moriz) I. 232.
laceiolati (Jacob) I. 155.
lacius (Johann friedr.) I. 37.
labner (J. Christ.) II. 78.
labner (J. Christ.) II. 78.
labrenkrüger (Johann Anton) II. 373.
lastener (Chomas) Jesuit II. 61.
lastener (Chomas) Jesuit II. 60.
lebure (Carl de St. Marc) II. 61.
lebure (Carl de St. Marc) II. 61.
lebure (Gard de St. Marc) II. 62.
lerguson (Jacob) Burgermeister. II. 62.
lerguson (Jacob) Mathematiser. II. 63.
lerneworth (Klias) I. 167. 249.
lerrari (Guido) Jesuit. II. 65.
lerriere (Claudius Joseph de) Rechtsgelehrter. II. 64.
lerron (Arnould le) I. 170.
lesser, Dostor. I. 40.
leuerlein (Jacob Wilhelm) Consistorialrath. II. 64.
levere de Fontette (Carl Maria) Parlementstrath. II. 66.
lict (Johann Christian) II. 373.
licoroni (Franz de) Archáolog, II. 67.
listenscher (Georg Wolfg. Augustin) I. 310.
linkenstein (Graf von) I. 51.

**D**.

Dalberg (Johann von) Bifchof. I. 107. Lalrymple (Alexander) Geograph. II 34. Dantal (C.) I. 306. Degen (Joh. friedr.) I. 49. Deferis (Joseph Innocens) II. 39. Demes (f. D.) hofm bine. 1. 43. Dewez (f. O.) Hofm bins. 1. 43.
Dien (f. S.) I. 295.

— (Job Christian) Prediger. II. 41.

— (Johann Sector) Superintendent. II. 42.

— (Johann Andreas) II. 251.

Dillenius (Job. Jacob) Professor. II. 42.

Dindorf (Gortl. Jammanuel) II. 208.

Dinmerie (de la) 1...177.

Dodslev (Richard) Dichter. II. 42.

Doering (Friedr. Wilh.) Kirchenrath. I. 47.

Dogiel (Maethias) Rettor. II. 43.

Dobm (Chr Wilhelm von) II. 153. Dohm (Chr Wilhelm von) II. 153.
Domenich (Ludwig) I. 31. 110.
Dorighellus (Franc.) I. 48.
Dorival, Jesuit. I. 325.
Dorostamus (Arhanasius) I. 336.
Dorteville (Joh. Seinrich) I. 51.
Douglas (Johann) Bundarzt. II. 46.
Doujae (Johann) I. 53.
Drabiz (Vicolaus) I. 230. 279.
Dreyhaupe (Joh Christon) von) Geheimerrath. II. 45.
Dugas (Johannes) Geschichtscher. I. 109.
Dugar (Ives) I. 114.
Dujardin, Bundarzt. II. 45.
Dufer (Alexander) 265. Dobm (Chr Wilhelm von) II. 153.

Baetano ( Deter Unton Graf von ) II. 190. dage (Thomas) Dominifaner. I. 249. Balanti (Joseph Maria) II. 143. Baleotti (Vicolaus) Jesuit. II. 85. Ballus (Gottseied Traugott) 11. 378. Bandini (Marc Unron) I. 31. Banser (Benno) Benediktiner. II. 871 Barcilasso de la Dega, Geschichtschreiber. I. 252. Bardie (Magnus Gabriel Graf de la) I. 72. Barengeot (Renat. Jac b Croissant de) Bundarit, II. 89. Barrit (David) Schauspieler. II. 88. Baffer (Gimon Det.) Geb. Rath. II. 89. Baudin (Johann) I, 126. Baullier (Denie) I. 65. Bauricus (Lucas) Bifchof I. 182. Bauslinus (Bernardin) I. 96. Bedite (friedrich) I. 195. Beisler (Adam Friedrich) I, 305.

– – (I G. J. 196. II. 337.

Belbte (Ishann Seinrich) I. 196. Belenius (Sigismund) I. 33.

— — (Jonas) I. 301.

Bendre (Ludwig le) Conouitus. II. 93. - - (Gilbert Carl le) Requeten & Meifter. II. 93. Benovess (Anton) Professor. II. 93.
Beorgi (Johann Gottl.) II. 384.
Berber (Ernst Ludwig) II. 375.
Berhard von Zütphen (Zerbold) ein Myssiser. I. 105.
Bervais (Jacob) I. 65.
Bibert (Balehasar) Geschichtschreiber. II. 98.
Biber (Johann Peter) I. 320. Bildas (Sapiens) I. 75. Bildas (Sapiens) I. 75.
Bildon (Carl) Dichter. II. 99.
Bily (Philipp Salvator) Jesuit. II. 99.
Binanni (Joseph Graf) Naturforscher. II. 99.
Birranner (Christoph) Urzt. II. 100.
Blazemaker (J. &.) I. 228.
Bleichmann (Joh. Zacharias) I. 179.
Bluk (Christ. Friedrich) Jurist. II. 101.
Bluk (Christoph von) Lonkunster. II. 101.
Blycas (Viichael) Geschichschreiber. I. 108.
Goes (Damian de) Geschichschreiber. I. 173.
Goldoni (Carl) Schausvieldichter. II. 103. Goldoni (Carl) Schanspielbichter. II. 103. Bomes de Castro (Alvares) Geschichtschreiber. I. 126. 174. Borter (Johann von) Arst. II. 105. Bordon (Aler.) I. 336. Bouette (Citri de la) I. 252. Govenette (Juan de) I. 252. Graver (Joh. Georg) I. 316.

```
Grand (Joachim le) I. 280.
Grant (Eduard) l. 148.
Green (Georg Sigmund) Archibiafonus. II. 107.
Green (Georg Sigmund) Architakonus. II. 107.
Gregory (Johann) Argt. II. 106.
Griffet (Scinrich), Jesust. I. 325 II. 108.
Grimm (Joh friedr. Carl.) Hofrath. II. 107.
Gros (Vicolaus le) Canonisus. II. 108.
Grofbuf (Sieron. Aug.) I. 166.
Groeley (Deter Johann) II. 109.
Grossely (Deter Johann) II. 109.
Grossel (Du) Sauptmann. I. 32.
Gudenius (Seinr. Ohil.) I. 78.
Günderrode (Joh. Maximilian von) Geheimers Aath. II. 112.
Guené. Met I. 241.
Guené, Abt. I. 341.
Guer (Joh. Anton.) Abvokat. II. 111.
Gueriniere (Franz Robinson de la.) Stallmeister. II. 111.
Guerin (frang) Professor. II. 111.
Guibours (Peter de) 1. 243.
Guilbert (Peter) II 111.
Guys (6.) Reisebeschreiber. II. 113.
Sanlein (Beinrich Carl Mler.) Theolog, II. 113.
Saidenfeld (Alphons ) II. 191.
Safen (3. L.) 1. 276, Sall (Unton) I. 168.
Samel (Dafchaffus du) I. 96.
Sanfelmann (Chriftian Ernft) hofrath. II. 117.
Sanway (Jonas) Raufmann. II 118.
Garbon (Ludwig) I. 136.
Bardt (3gna3) 1. 47.
barles (Gottl. Chrift.) I. 326.
Bavercamp (Gigebert ) I. 265.
Bearne (Thomas) I. 168.
Bebenftreit (Ernft Benjamin Gottlieb) II. 122.
         - - (Seinrich Michael) Juriff. II. 122.
Sedio (Caspar) I. 177.
Seeren (Arn. Serm. Ludwig) Professor, I. 72,
Zell (Maximilian) Aftronom. II. 124.
Seu (Marimulan) Aptonom. 11. 124. Seller (W. f.) I. 18. Semmer (Jacob) I. 343. Senault (Carl Johann Franz) Parlements Präfident. II. 126. Senisch (Georg) I. 192. Sente (Seinr. Phil. Conrad.) I. 34. II. 22. Senning (Christ. Gottfried) II. 10.
Senninius (Seinr. Chrift.) L. 283.
Genry (Vicolaus) I. 142.
Gerchenhahn (Joh. Christian) II. 378.
Gering (Joh. Gottst.) II. 52.
```

Bek (Johann Carl) II. 379.

—— (Salomon) I. 133.

Seun (Carl) I. 3to.

Sielmann (Peter Jacob) I. 387.

Silloebertus, Erzbischof von Tours. I. 87.

Sill (Naron) II. 130.

Simerius, Sovist I. 69.

Sippodamus. I. 104.

Sochheimer (Simon) II. 194.

Sochheimer (Joh. Georg Christ.) II. 209.

Socschel (David) I. 73. 74. 192.

Socacter (Carl Christoph) Professor. II. 134.

Softmann (Daniel) Professor. I. 213.

Sollis (Chomas) II. 136.

Sooghe (Romey de) I. 3.

Sooghe (Romey de) I. 3.

Sovien (Vicolaus II. 391.

Sovien (Vicolaus Tens) II. 138.

Sovand (Johann) II. 139.

Subrich (E. f.) I. 294.

Sugdes (Johann) Dichter. II. 140.

—— (Grissith) II. 140.

—— de S. Caro, Dominisaner. I. 100.

—— de S. Claria, Renedistiner. I. 88.

Summel (Bernhard friedr.) II. 389.

Sunter (John) Anatomiter. II. 141.

Sulf (Samuel von) I. 311.

Suth (C. J.) I. 309.

—— (Georg Leonhard) II. 142.

Syde (Thomas) I. 190.

Jacob von Ditry, Bischof. I. 101.
Jacobi (A.) I. 295.
Jacobs (Friednich) 1. 27.
Jaeger (Joh. Wilhelm) I. 396.
Jaegerschmid (Gustav Friedrich) Mest. II. 145.
Jaensen (Johann David) I. 129.
James (Robert) Mest. II. 145.
– (Thomas) Obr. Lieut. II. 146.
Jardin de Boispreaur (Benignus du) Requeten: Meister, II. 146.
Jardins (Vicol. des) Prosesson. II. 146.
Jars (Gabriel) Metallurg. II. 147.
Jefferys (Georg) II. 148.
Jenich (Bottl. Friedr.) I. 318.
Jenich (Bottl. Friedr.) I. 318.
Jenich of Guipuscoa. I. 139.

Grand (Joachim le) I. 280. Grant (Bouard) I. 148. Green (Georg Sigmund) Archibiatonus. II. 107. Gregory ( Johann ) Mrgt. II. 106. Griffet (Beinrich), Befuit. I. 325 II. 108. Grimm (Joh Friedr. Carl.) Hofrath. II. 107. Gros (Vicolans le) Canonitus. II. 108. Grofduf (Sieron. Aug.) I. 166. Groeley (Peter Johann) II. 109. Groffel (du ) Sauptmann. I. 32. Gudenius (Seinr. Phil.) I. 78. Banderrode (Joh. Maximilian von) Geheimer: Nath. II. 112. ———— (Sector Wilhelm von) Hofrath. II. 112. Guené, Abt. I. 341. Guer (Joh. Anton.) Abvolat. II. 111. Gueriniere (Franz Robinson de la.) Stallmeister. II. 111. Buerin (frang) Profeffor. II. 111. Buibours (Deter de) 1. 243. Guilbert (Perer) II 111. . Guys (3.) Reisebeschreiber. II. 113. Sänlein (Seinrich Carl Alex.) Theolog. II. 113. Saidenfeld (Alphons) II. 191. Safen (J. L.) 1. 276. Sall (Anton) I. 168. Sau (Anton) 1. 108.
Samel (Paschasius du) I. 96.
Sanselmann (Christian Arnst) Hofrath. II. 117.
Sanway (Jonas) Kausmann. II 118.
Sardt (Ludwig) I. 136.
Sardt (Jgnaz) I. 47.
Sarles (Gottl. Christ.) I. 326. Savercamp (Sigebert) I. 265, Searne (Thomas) I. 168. Sebenstreit (Ernst Benjamin Gottlieb) II. 122, ———— (Seinrich Michael) Jurist. II. 122. Sedio (Caspar) I. 177. Seeren (Arn. Serm. Ludwig) Professor. I. 72. Zell (Maximilian) Astronom. II. 124. Sell (Pfafinian) Actional II. 124.
Seller (W. f.) I. 18.
Semmer (Jacob) I. 343.
Senault (Carl Johann Franz) Parlements Prafident. II. 126.
Senifd (Georg) I. 192.
Sente (Seinr. Phil. Conrad.) I. 34. II. 22.
Senning (Christ. Bottfried) II. 10. Benninius (Beinr. Chrift.) L 283. Benry (Vlicolaus) I. 142. Gerchenhahn (Joh. Christian) II. 378. Bering (Joh. Gottfr.) II. 52.

Bek (Johann Carl) II. 379.

—— (Salomon) I. 133.

beun (Carl) I. 3to.

bielmann (Peter Jacob) I. 387.

bildebertus, Erzbischof von Tours. I. 87.

bill (Maron) II. 130.

bimerius, Sovbist I. 69.

bippodamus. I. 104.

bocheimer (Simon) II. 194.

boepfner (Joh. Georg Christ.) II. 209.

boefdel (David) I. 73. 74. 192.

bofacter (Carl Christoph) Professor. II. 134.

bosis (Bomas) II. 136.

booghe (Romey de) I. 3.

boote (Mathanael) Quietist. II. 138.

boranyi (Merius) II. 391.

bottinger (Joh. Jac.) I. 57.

boven (Micolaus Ten.) II. 138.

boward (Johann) II. 139.

bubrich (E. f.) I. 294.

bushes (Johann) Dichter. II. 140.

—— (Griffith) II. 140.

—— de S. Maria, Renebistiner. I. 100.

—— de S. Maria, Renebistiner. II. 389.

bunter (John) Anatomiser. II. 141.

bulk (Samuel von) I. 311.

buth (C. J.) I. 309.

—— (Georg Leonhard) II. 142.

byde (Thomas) I. 190.

lacob von Ditry, Bischof. I. 101.
lacobi (3.) I. 295.
lacobs (friednich) l. 27.
laeger (Joh. Wilhelm) I. 396.
laegerschmid (Gustav Friedrich) Nest. II. 145.
laenten (Johann David) I. 129.
lames (Kobert) Nest. II. 145.
- (Thomas) Obr. Lieut. II. 146.
lardin de Boispreaur (Benignus du) Requetem Meister, II. 146.
lardins (Vicol. des) professor. II. 146.
lars (Gabriel) Metallurg. II. 147.
efferys (Georg) II. 147.
- (Thomas) Geograph. II. 148. 213.
enich (Gottl. Friedr.) I. 318.
nchofer (Melchior) I. 246.
nico de Guipuscos. I. 139.

Innocentius III. Pakst. I. 98.
Joachim, Abt von flora. 1. 89.
Joinville (Johann von) Seneschall. I, 101.
Jones (Sir William) II. 156.
Joris (David) Anabaptist. I. 189.
Jordance. 1. 76.
Josseval d'Aronsel. I. 55.
Jourdan (Joh. Christoph) Hostath. II. 150.
Jriarte (Joh.) II. 150.
Jrigius (Chomas) I. 34.
Junkheim (Johann Zacharius) Superintendent. II. 152.
Jussiany (Johann Anton Rigoley de) I. 169.

Reil (Carl August Gottl.) II. 208.
Rent (Vicol.) 1. 37.
Rer (Franz Borgias) Jesuit. II. 155.
Rhell (Joseph) 1. 335. II. 155.
Rind (Joh. Christ.) 1. 257.
Rinderling (Joh. Friedr. August.) I. 327.
Rippis (Andreas) II. 24.
Rirsch (Georg Wilhelm) Restor su hos. I. 15.
Rlein (Ernst ferd.) II. 385.
Rnigge (Adolph Franz Friedrich Ludwig von.) Rammm herr. II. 158.
Rnor (Johann) Resormator. 1. 218.
Rnûppel (Jul Friedr.) I. 343.
Roch (Erdusn Julius) I. 366,
Roenig (Joh. Ulrich.) I. 289.
Rotter (Christoph) I. 230. 279.
Krause (Carl Christ.) I. 391.
Rreysig (Georg Christoph) II. 162.
Rries (Friedrich.) I. 331.

Buttner (Carl Gottfr.) II. 56.

Lampillas (Faver ) Ersesuit. II. 164.

Lande (Sieron. franz de la) Astronom. II. 164.

Lange (Joh. Christ.) I. 129.

Langin (Brigitta) I. 252.

Langthon (Stephan) Erzbischof. I. 100.

Lanuti (franz) II. 203.

Larroque (Daniel de la) Sohn. I. 220.

Lasco oder Lasky (Johann a) Erzbischof. I. 136.

Lasius (Germann Jacob) I. 69.

Launay (Petrus) I. 134.

Lavanha (Joh. Baprista) I. 173.

Rufter (B. D.) I. 132.

Lavater (Ludwig) Antistes. I. 219. Leade (Johanna) Methodistin. II. 393. leich (Joh Geinr.) I. 328. Leibing (J. cob) I. 212. Leland (Chomas) Arst. II. 166. Lemnius (Simon) Magister. I. 157. Lemos (Chomas von) Dominitaner. I. 139. lengnich (L. Benjamin) I. 203. Lennep (Johann Daniel von) Professor. II. 166. Leo (Joh. Christ.) II. 71.

— Grammatikus oder Usianus, auch Car. I. 83.
Leporin (Chr. Polycarp) I. 322.
Leske (Vlathanael Gottst.) I. 196. ettice (Johann) l. 307. eupold (Johann Christian) I. 179. Levenque (Drofper) II. 168. Ligny (Cefar de) I. 226. Ligny (Cesar de) I. 226. Lichtenberg (friedrich Christ.) II. 168. Lima (Ludwig Cajetan de) Theatiner. II. 169. Linde (Johann Wilhelm) Prediger zu Danzig. I. 14. Link (G. E. K.) II. 68. Linné (Carl.) Botaniser. II. 170. Lipowsky (Anton Johann.) Jurist. II. 172. Lochner (Johann Sieron.) II. 173. Loeberin (Traugort Christina Dorothea) I. 301. Loehlein (Georg Simon.) Tonkunstler. II. 173. Loen (Joh. Michael von.) II. 65. Lorenz (Christ. Seinrich) I. 195. Lorenz (Unina Carl) Urzt. II. 174. Louchet (Joh. Bapt.) I. 87. Lubinus (Kilhard) Professor. I. 213. Lucentius (Julius) I. 247. Ludovici (Carl Günther) I. 205. Lukaris (Cyrillus) Patriarch, I. 221.

m.

Mably (Bonnet de) II. 178.

Macedo (Anton Sousa de) I. 255.

Machoult (Louis de) I. 39.

Macpherson (Jacob) II. 179.

Mader (Joachim Johann) I. 161.

Madihn (Beorg Samuel) Rechtsgelehrter. II. 180.

—— (Ludwig Gottfried) der Jungere; Rechtsgelehrter. II. 180.

Mahudel, Atademiser. I. 58.

Maier (Joh. Christoph) II. 384;

Maimon (Salomon) I. 199.

Maitland (William) I. 196.

Malachias, Erzbischof zu Arnagh, I. 90.

Malblanc (Julius Friedtich) Rechtsgelehrter. II. 181. Malelas oder Malala (Johannes) I. 83. Mallet (Jacob Andreas) Aftronom. II. 182. Mancinelli (Anton) Philolog. L 117. Martyn (Chomas) I. 307. Martyr ab Angleria (Petrus) I. 133. Mascagni (Daul) IL 176. —— (Cobias) Aftronom. II. 188.
Mayr (Undreas) II. 385.
Mazzolani (Ulbert) Benediftiner. II. 190.
Mazzolani (Ulexander) I. 390.
Medicus (Friedr. Casimir) II. 153.
Medicus (Corenz) Archáolog. II. 191.
Meibon (Joh. Heinrich) I. 238.
Meinete (Joh. Friedr.) Reftor zu Quedlinburg. I. 47.
Meister (Georg Jacob Friedr.) Professor. II. 193.
Meilian (Deter) I. 51.
Melis (Chr. Wilhelm) I. 347.
Menander. Schauspieldichter. I. 28. Menander, Schauspielbichter. I. 28.

— — ber Jungere. I. 74.

Mendoza (Peter Salazar de) Geschichtschreiber. I. 256.

Mengel (Christ. Gottl.) L 136. Menudier (Johann) I. 272. Mercier (Josias) I. 58. 159. Mercau (Friedr. Ernst Carl) II. 384. Mery (Moreau de St.) II. 194. Meth (Ezechiel) I. 231. Merrens (Sieron, Idrian) I. 192. Merula (Paul) Professor. I. 187 —— (Gaudentius) Geschichtschreiber. I. 175. Meynier (3. 6.) I. 17. Midelsen

```
Michelsen (Joh. Andreas Christian) Mathematiser, I.331, II.198.
Mickle (W. Jul.) I. 156.
Micquetiere (Jean Benard de la) I. 170.
Migrodde (Jacob) I. 172.
Miller (Johann) Archáolog. II. 200.
Millor (Claudius Franz Xaver) II 200.
Mirabeau (Gabriel Sonorius Riquetti Graf von) II. 200.
Miravel (Joseph de) I. 242.
Molina (Johann Janas) Jesuit. II. 203.
Momma (Wilhelm) Prediger. I. 222.
Moncris (Franz Augustin Daradis von) II. 202.
Momma (Wilhelm) Prediger. I. 222.

Moncrif (franz Augustin Paradis von) II. 203.

Montaldi (f. f.) I. 274.

Montalembert (Marquis von) Feldmarschall. II. 370.

Montlyard (J. de) I. 150.

Moore (Johann) Arst. II. 204.

Morabin (Jacob) I. 56.

Morales (Georg) I. 296.

Morant (Philipp) Prediger. II. 204.

Moreau (Jacob Vicolaus) Udvocat. II. 205.

Morelli (Friedrich) I. 33.

—— (Jacob) I. 202.
- (Jacob) I. 302.
Mores (Rowe) I. 33.
Morgagni (Baptista) I. 58.
   Morin (Johann) I. 65.
Moris (Carl Philipp) II. 206.
Moris (Carl Philipp) II. 206.
Morus (Johann) I. 311.

——— (Samuel Friedr. Vlathanael) II. 207.
Mosche (Gabr. Christ. Benjamin) II. 208.

——— (E. J. W.) II. 211.
Moulines (Wilhelm) I. 71.
Mozart (Johann Chrysostomus Wolfgang) Tonfünstler. II. 212.
Nücke (Samuel Traugott) Conrector zu Sorau. I. 14.
Müller (Christian Gottl.) II. 384.

——— (Sob. Georg) II. 35.
Münter (J. C.) I. 248.
Münzer (Thomas) Anabaptist. I. 188.
Mursinna (Friedr. Samuel) II. 278.
Mursinna (Friedr. Samuel) II. 278.
Musculus (Wolfgang) I. 65.
Miconius (Friedrich) oder Mecum, Resormator. I. 131.
———— sonst Gieshaeuser (Oswald) I. 219.
```

n.

Claphthali (Rabbi Ben) I. 8. Clardi (Jac.) I. 53. Claruszewitz (Adam) Bischof, I. 54. Clecter (Jacob) II. 217. Cleide (J. C. G.) I. 18. (U. Supplem.) Ochinus (Bernardin) I. 178.
Octley (Simon) Professor. II. 223.
Oesele (Andreas felix von) Geschichtschreiber. II. 224.
Oeleichs (Joh. Geo. Arnold) I. 325.
Oelsnitz (von) Hauptmann. I. 32.
Oertel (Georg Ebrist.) I. 151.
Oliverius, Bischof und Cardinal. I. 101.
Oliverra (Franz Kaver von) GesandtschaftssSekretär. II. 224.
Oliverius, Kriedsschriftsteller. I. 42.
Orio (Cidalmo) I. 24.
Ortiz (Joseph) I. 58.
Ouvrier (C. S.) I. 204.

Ø.

P.

Dacuvius (Marcus) Schauspieldichter. I. 46.

Daiton (Jacob Maria) II. 232.

Dalanco (Johann von) I. 139.

Dalingenius (Marc.) I. 155.

Dalladius, aus Galatien. I. 65.

Dalm (Joh. Georg) I. 127.

Daoli (Anton) I. 307.

Dabst (Joh. Georg friedr.) I. 310.

Daracelsus, Charlatan. I. 179.

Dassionei (Benedist) II. 235.

Dator (Simon Tissot de) Prosessor. II. 235. 388.

Daul, Abbé. I. 53.

Daulus (Seinrich Eberhard Gottlob) Prosessor. II. 236.

Dedianus (Quintus Asconius) S. Asconius.

:Uerin (Joseph) II. 240. :Ulcanus, fonft Kirfchner (Conrad) I. 219. refire (Barduin de) Erzbischof. I. 257. riander (Aegidius) I. 157. riers (Bonaventura de) I. 156. tringskiold (Johann) I. 137. tri (Jacob Geinrich) I. 170. :30ld (Udam friedrich) II. 386. :33l (Johann) I. 305. aff (Christ. Matth.) I. 218. feifer (Johann Beorg) II. 167. feil (Johann Gebhard) I. 69. flueger (Georg) I, 118. hilemon, Schauspieldichter. I. 28. hilipps (Thomas) I. 137. hilodemus, ein Epifurer. I. 307. bilomusi (Vicephorus) I. 339. hipps (Johann) II. 53. hurnutus, Philosoph. I. 33. iahi (Stephan Vinandus) Canonifus. I. 164. ilati (Carl Unton) II. 244. incianus (Johann) I. 112. indemonte (Sippolitus) I. 336. ine (Bohann) Rupferstecher. II. 245. ingré ( Alexander Guy ) Aftronom. II. 245. iranesi (Joh. Bapt.) II. 246. itaval (franz Gayot von) II. 246. lace (Josua de la) Professor. I. 222. loucquet (Wilhelm Gottfr.) II. 387boinfinet de Sivry. I. 57. boleni (Johann Marchefe von) II. 248. dolitus (Adrianus) I. 163. dollur (Julius) I. 41. Ioniatowski (Christina) I. 230. 279. doorten (Wilhelm Daul van der) II. 335. dordage (Johann) Methodift. I. 230. dorta (Johann Bapt. de la) Aftrolog. I. 296.
- (Joseph) I. 268.
dortesius (Johann) I. 65. )ossevin (Unt.) I. 126. dost (Percival) Chirurg. L. 248. Journas (Leonhard) I. 79. Irades (Johann Martin de) Canonifus. II. 249. Irato (hieronymus de) Priester. II. 250. Ixaun (Georg Septimus Undreas von) II. 384.

X.

Radramnus, I. 95. Regenboog (Jacob) I. 228. Regius, oder le Roy (Ludwig) I. 142. Reiffenberg (Friedr.) I. 336. Reifer (Anton) I. 192. Reifb (Bernhard) I. 249. Rembertus, Benediftiner. I. 78. Rennel (Jacob) I. 331. Retzer (Joseph von) I. 157. Reuß (Jeremias David) Professor. II. 238. Reyna (Caffiodorus de) I. 167. Rhenen (Seinrich van) I, 271. Ricci (Angelus Maria) Professor. II. 239, Richard de G. Victore, Chorherr. I. 86. Richardson (William) I. 270. II. 260. Riedel (friedr. Aug.) II, 260, Kintel (Moses) I 309. Kitterehus (Conrad) I, 168, Rivola (franz) I. 226. Robert (Gaudenrius) Carmeliter, 1. 258. Roberti (Gianbatista Graf) Jesuit. II. 264. Robles (Lugen de) I. 126. Roccha (Petrus) I. 112. Rochefort (Caefar de) I. 252, Rode (Aug.) 1. 49, Robriguez Mohedano (Kaphael und Peter) Monde. IL 16 Romey de Googhe, I. 3. Rose, I. 192. Roftnmaller (Ernst Friedrich Carl) I. 248. Rosmini (Carl) 1, 49. Rolfgard (Friedrich) I. 311.

Roth (Joh, ferdinand.) I. 120. Rothe (Bernhard) II. 13. Rottendorf (Bernhard) I. 88. Rous (franc.) Archaolog. I. 271. Rowe Mores. I. 33. Ruarus (Martin) I. 185. Rüdiger (Joh. Christ.) I. 243. Rüe oder Kuaeus (Carl de la) II. 269. Ruperti (Georg Aler.) I. 50. Russel (Alexander) II. 382. Russels (Claud. de) I. 35. Rytichkow (Peter) Staatstath. II. 270.

Sacchini (Franc.) I. 137. Sadeel (Anton) Theolog. I. 218.

Salinas (Januarius) I. 162.

Salzinger (Joh.) I. 97.
Sander (Unton) Canonifus. 1. 250.

— — (Seinrich) Professor. Il. 271. Sandoval (Prudentius de) Geschichtschreiber. I. 255. Saurin (Joseph) I. 317.

Saurin (Joseph) I. 317.
Scaliger (Pacificus) Ravusiner. I. 77.
Schad (Georg Friedr. Casimir) I. 195.
Schaefer (Joh. Udam) I. 57.
Schaeffer (Jacob Christ.) II. 274.
Scheers (Seinrich) I. 32,
Schlegel (Johann Seinrich) I. 51.
Schlichtegroll (Friedrich) II. 391.
Schmid (Christ. Seine.) II. 197.
Schneider (Lulogius) Priester. II. 281.
——— (Gortlieb Johann) I. 59.
Schnurrer (Christ. Friedrich) II. 281.

Schoenemann (Carl Traugott Gottlob ) Botanifer. I. 61. 68. II 375.

Schoener (I. G. f.) II. 165. Schopperlin (Johann friedrich) Reftor. II. 281. Schomann (Georg) I. 184.

Schom (Weorg) 1. 184.
Schow (Vicol.) I. 41.
Schreiter (Carl Gottfried) Prosessor. II. 285.
Schröter (Johann Friedrich) Regierungs Sefretär. II. 286.
Schubart (Ludwig) I. 152. II. 287.
Schütz (Christian Gottfried) II. 168. 185.
— (Seinrich) Jesuit. II. 290.
Schütz (Gottfried) I. 195.

Schuler (Dhil. Beinr.) II. 385.

Schultens (Albert) I, 317.

Souls (Georg Deter) Il. 391.

Souls (Joachim Christoph Friedrich) hofrath. II. 289. Schwalenberg (Seinrich) I. 150. Schwarzkopf (Joachim von) Legationsrath, II. 291. Schwebel (Vicolaus) II. 292. Schweikhard (Christ. Ludwig) Arst. II. 145. 292. Schyn (hermann) Mennouit. II. 293. Seidel (G. R. J.) II. 199. Geiler (Gebaftian) I. 319. Gelve (Bercules Rafiel, de) I. 140. Sepulveda (Johann Genesius) I. 172. Sestini (Domenico) II. 387. Serassi (Pierant) Abbé. I. 154. Serra ( Jac. Gyacinth ) Dominitaner. L. 139. Severani (Johann) I. 273. Shatipeare (beffen herausgeber) I. 291. Sharpe (Gregorius) Prediger. II. 296. Sibthorp (Johann) Botanifer. II. 376. Sidonius (Apollinaris) I. 66. Simonetti (Chr. E.) L. 326. Simonis (Menno) Anabaptist. I. 188. Sinclair (Johann Baronet) II. 299. Sionita (Babriel) I. 77. Slichting (Jonas) L. 185. Smalcius (Dal.) I. 184. Smetius (Martin) Archaolog. I. 282. Smith (Mdam) Professor. II. 300. – ( Jac. Eduard ) I. 267. ——— (Johann) Prediger. II. 300. ——— (Johann Ernst.) Botanist. II. 376. Sohner (Ernst.) I. 316. Solis (Anton de) Historiograph von Indien, I. 251. Souchay (30b. Bapt.) I. 70. Soufa (Peter de.) II. 301. \_ — (Anton Cajetan de) II. 301. Spangenberg (Georg Mug.) I. 333. Specialis (Vicolaus) I. 225. Spelmann (Carl) I. 272. Spigner (Mdam Benedikt) Magifter ju Leipzig. I. 7. Spohn (Gotel. Lebrecht) L. 191. Sprengel (Christian Conrad) Reftor. II. 303. Statius (Caecilius ) Schauspielbichter. I. 45. Sredmann (Carl) II. 257. Stegemann ( ) I. 185. Stein (Michael) Professor. II. 306. Steinbrenner (Wilhelm Ludwig) Pfarrer. II. 307. Steller (Georg Wilhelm) IL 232. Sterzinger (ferdinand von) II. 308.

Stevens (Johann) I. 256.
Stiebritz (Joh. Friedr.) I. 333.
Stief (Carl Benjamin) I. 147.
Stiefel (Jesajas) I. 231.
Storch (Seinrich) II. 384.
Storch (Geinrich) II. 384.
Storch (Geinrich) II. 384.
Stritter (Johann Gottbelf) Archivar. II. 312.
Strobel (Georg Cheod.) I. 127.
Suarez da Sylva (Joseph) II. 317.
Suer. (Johann) I. 155.
Suhm (Peter Friedrich) Rammerherr. II. 315.
Suntheim (Ladislaus) Geschichtschier. I. 165.
Surita (Sieronymus) Geschichtschier. I. 174.
Swindurne (Seinrich) II. 317.
Syncellus (Georg) Abt. I. 81.
Syrus (Publius) Mimendichter. I. 46.
Szegedin (Stephan) oder Kis. I. 217.

T

Toustain (Carl Franz) Benediktiner. II. 330.
Towers (I.) I. 53.
Townsend (Thomas) I. 252.
Treccius (Franc.) I. 330.
Trendelenburg (Johann Georg) Professor. I. 34.
Trier (Joh. Friedr. Ludolf.) I. 283.
Tristan (Johann) Archaolog. I. 273.
Troeltsch (Carl Friedrich) II. 163.
Trubler (Vicolaus Carl Joseph) Canonikus. II. 331.
Tschudi (Megidius) Landammann. I. 172.
Turnbull (Georg) Archaolog. II. 332.
Tychsen (Olof Gerhard) I. 302.
—— (Theodor Christian) Orientalist. II. 332.

11.

Ueberfeld (Johann Wilhelm) II. 99. Ulloa (Alphons) I. 120. Upton (Johann) II. 340. Ursinus (Johann Friedrich) Pfarrer. I. 84. Uscanus, Armenischer Bischof. I. 15. Usser (Friedr. Aug.) II. 386. Usteri (Daul) II. 152.

D.

Dalleé (Joseph la) II. 383.

Darella y Ulloa (Petrus) l. 172.

Dayrac (de) Abbé. II. 333.

Deza (Georg.) l. 333.

Dezel (Elias) Prediger. II. 333.

Delthusen (J. C.) II. 392.

Delasco (N. D.) II. 194.

Denegas (Nich.) l. 348.

Denerte (Vicolaus) Myst. I. 300.

Dictor (Dublins) l. 70.

Dictore (Richard de S.) l. 86.

Dier (le) Buchhändler. I. 140.

Dislebrune (Lefebore de) l. 39.

Diret (Elias) l. 79.

— (Oeter) Prediger. I. 217.

Doch (Lucas) II. 337.

Doct (Joh. Seinrich) Professor. II. 338.

— (Vicol.) Professor. II. 339.

Doigt (Johann Seinrich) Mathematiser. II. 339.

Doigtel (T. G.) I. 348.

Dosland (Georg Gottfried) I. 367.

Dolly (Daul Franz) Professor. II. 334.

Dynck (Dan der) Staatstath. II. 377.

W.

```
Madler (Ludwig ) Reftor ju Berford. I. 2.
Wagner (Daniel Ernst.) II. 376.
Wafesield (Gilbert) I. 48. II. 343.
Wafer (Johann Friedrich) II. 341.
Wall (Germann van de ) I. 317.
Walther (Johann Georg) II. 344.
Wards (Johann) I. 196.
Waffe (Joseph) I. 31.
Watteroth (Seinr. Joseph) I. 395.
Wegelin (Johann Reinhard) Burgermeister. II. 347.
Weigel (Valentin) I. 125.
 Weinart (Beni. Gottfr.) I. 419.
 Weiß (friedr. W.) II. 200.
Weiz (friedr. August.) II. 391.
 Wekhrlin (Wilhelm Ludwig) II. 346.
Welk (Octo Carl Rudolph) I. 194.
 Mendale (Peter Copp) I. 183.
 Mhite (Joseph) II. 354.
Wiarde (Cileman Dothias) II. 378.
 Miedmann (Joh. Seinrich) II. 24. 241. 384. Wigan (Johann) I. 322. Wilkens (Vicolaus) I. 263. Windmer (G. R.) I. 141. Wissowatius (Undreas) I. 185.
  Wittich (Christoph) Professor. I. 222,
Wittwer (Philipp Ludwig) II. 358.
  Doide (Carl Bottfried ) Prediger. I. 191. 333. II. 358.
  Wolf (Bieron.) I. 192.
— (Deter Philipp) II. 379.
   — (Friedr. August) Philolog, I, 22. 44.
— (Johann Christoph) II. 359.
  Ducherer (Wilhelm Friedrich) Profesor. II. 359. Wulfilas, aus Cappadogien. I. 71.
```

у.

3.

Faccaria (Franz Anton) Jesuit. II. 363.
Famagna (Bernard) I. 27.
Fanetri (Anton Maria) Archaolog. II. 363.
—— (Sieron. Franz) Archaolog. II. 363.
Favari (Daniel) I. 170.
Fentgrav (Johann Joachim) I. 209.
Fiegenbein (Joh. Wilhelm Seinrich) I. 137.
Fitte (Aug.) I. 105. 120.
Fichimmer (Gabriel) I. 112.

. . .

, .

•

• . . . • · 1 .

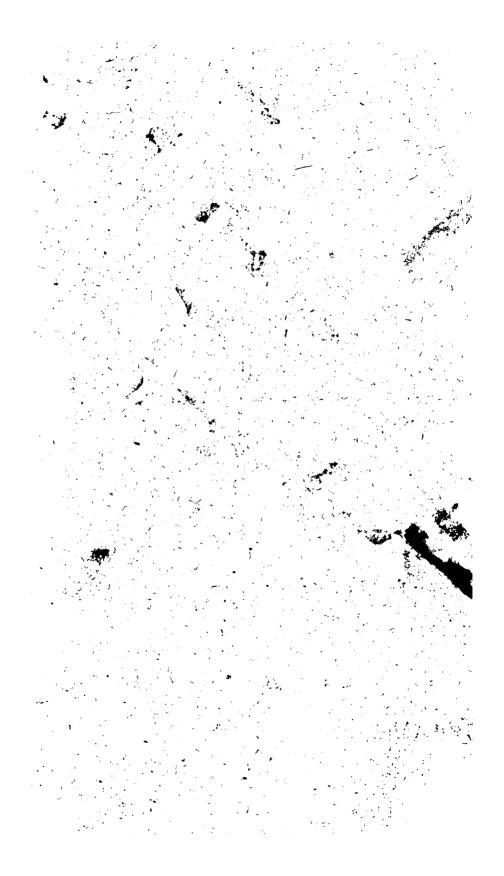

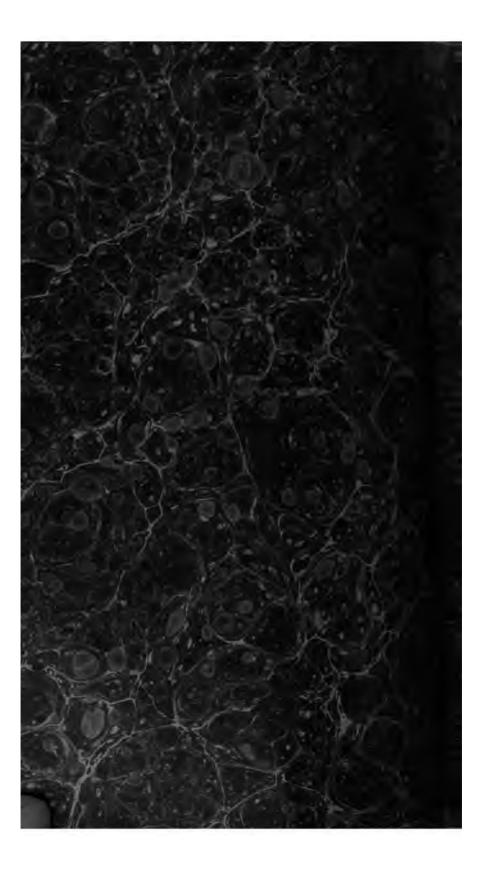

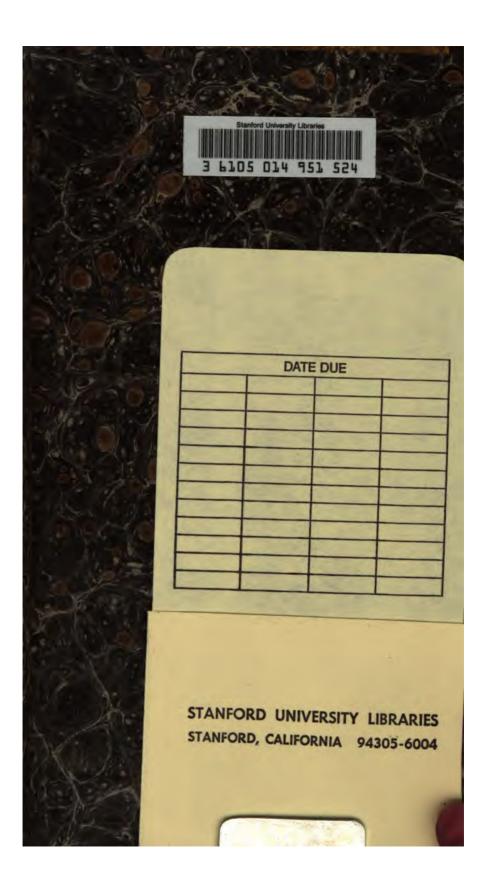

